

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

838 N47 C5

.

.

|  | ·· | · | • | • |
|--|----|---|---|---|
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    | • |   | ŧ |
|  |    |   |   | · |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   | ; |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   | ı |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |
|  |    |   |   |   |

# Iohann Mestron's

# desammelte Werke.





# Iohann Mestron's

# Gesammelte Werke.

# **B**erausgegeben

pon

Pincenz Chiavacci und Ludwig Ganghofer.

Meunter Band. 20

#### Inhalt:

Glück, Wißbrauch und Rückkehr. — Vampa. Robert der Ceuxel. — Weder Lorbeerbaum noch Betfelfiab. — Wartha. Ludith und Polofernes. — Per gemütliche Ceufel.



Stuttgart.

Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

Nachbrud verboten.

Jeber Mißbrauch wird gerichtlich verfolgt.

Bühnen gegenüber Manuffript.

Drud von A. Bong' Erben in Stuttgart.

# Glück, Wißbrauch und Rückkehr,

oder:

Das Geheimnis des grauen Hauses.



# Glück, Mißbrauch

und

# Rückkehr,

pder:

Das Geheimnis des grauen Hauses.

Tuffpiel in fünf Akten

naa

Johann Uestron.



Stuttgart.

Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

# Personen.

Blafius Robr, Schreiber bei einem Abvotaten. Berr von Sonnenftern, ein reicher Bartifulier. Theodor, fein Sohn. Bernhard Brand, beffen Freund. Berr Gifenforn, Rohrs Ontel. Mabame Berning, Bushanblerin. Babette, beren Tochter. Rochus, Bebienter bes jungen Sonnenftern. Marquise Folleville. Frau von Salting. herr von halwig, ein Freund bes alten Sonnenftern. herr von Morberg. | Freunde bes iungen herr von Fernbach, Sonnenftern. Therefe, Stubenmabchen in Sonnenfterns Saufe. Frau Lenerl, eine Manbolettikrämerin.

Ratton, ) Mabden aus bem Buglaten Lisette, der Mabame Berning. Stod, ein Bauer im Riefengebirge. Eva, fein Beib. Steffel, Seppel. feine Göbne. Sanfel, Michel, herr von Klippenbach. Aurora, beffen Tochter. Mudi, beffen Bruber. Soned, Sologinfpettor. Riegel, Thormachter. Brigitte, beffen Tochter. Chriftian, Saustnecht. Frieberite. Sabine Sichel, beren alte Magb. Ein Sausmeifter. Gin Bebienter.

(Der erste und fünfte Att spielen in ber Refibeng, der zweite, britte und vierte in einer Gegend bes Riefengebirges. Die Zwischenzeit von einem Att zum andern füllt immer einen Monat aus.)

# I. Akt.

Rurge Stadtbetoration, rechts im Borbergrund ein großes Haus mit prattitablem Thor.

# Erffe Scene.

Mehrere Comptoiriften und Schreiber tommen aus bem Saufe.

#### Chor.

- Die Comptoiristen. Sieb'n Uhr ist die herrlichste Stund' von ber Belt, Man sperrt bie Kanglei gu, geht bin, wo's ei'm g'fallt.
- Die Schreiber. Das Comptoir ift geschloffen, wir gehn nach Haus, Enblich find bie Geschäfte für heut einmal aus.
- Alle. Jest heißt es, fich eilen, die Zeit nicht verlieren, Man muß trachten, ben Abend fich zu bivertieren.

(Mue gu verschiebenen Seiten ab.)

# Bweife Scene.

Blafius tritt, einen Bad Papiere unter bem Urm tragend, burd bas Thor besfelben Saufes.

Jest hab' ich heut fünf Alag'n topiert, A Pfändung hintertried'n,
Sechs Bollmachten legalifiert,
Zwei Kauftontrakt' abg'ichried'n.
Expensen hab' ich eingetrag'n,
Mundiert a Cession . . .
Jest find für alle diese Blag'n
Dreiß'g Kreuzer Münz' mein Lohn.

Mich sprengen s' oft weg'n einer G'schicht', Das ist ja besperat, A breizehnmal zum Wechselg'richt, Sieb'nmal zum Magistrat, Auch zu b'Partei'n zu jeder Stund', Und 's tragt nig, 's ist fatal, Denn da, wo 'was herausschau'n kunnt, Da geht der Prinzipal. Schreibt man bie Pakten für bie Ch', Aufg'sest für Tob und Leb'n, A Gulbenschein ift's äußerste, Was ei'm die Leut' da geb'n; Rur dann, wenn s' gern geschieben wär'n Und man bringt es zu stand, Da brucken ein' generos die Herrn Ein' Fünfziger in die Hand.

Ich fann sagen, meine Existenz malträtiert mich unausgesetzermaßen. Unter Tags setiert mich's Juristische, wenn's abends mit'n Souper nicht glengt, schagriniert mich's Ötonomische, in der Fruh weden mich die Gläubiger auf, da kuiniert mich 's Merkantilische, sehr häufig schneidet mir die Bawi Gesichter, da mortisziert mich wieder 's Amourische, mit einem Bort, ich kann meinem Dasein keinen Gesichmad abgewinnen. Halt! Das Wort Geschmad erinnert mich an eine heilige Pflicht, an deren Erfüllung meine Ruhe hängt, ich muß der Bawi ein' Kolatschen kaufen. (Geht zu einem links im Vordergrunde an der Coulisse stehenden Randolettigewölbe.)

# Drifte Scene.

Die Vorigen ; Theodor mit Brand am Arm aus bem hintergrunde lints.

Theobor. Das freut mich febr, baß ich bich getroffen. Heut abenbs also bei mir jum Ball . . .

Branb. Mit großem Bergnugen, aber . . .

Theobor. Bas aber? . . .

Branb. Siehst bu . . . na, was Umschweife? Du bist ja mein alter Schul- tamerab . . . bu bist reich, ich nicht . . . mein neuer Frack studiert, Glacehandschuh' hab' ich keine, Krawatte brauch' ich eine neue . . .

Theobor (ihm feine Borfe gebend). Da, Freund, staffiere bich heraus, mich freut's, wenn ich bir . . .

Branb. Danke, Kamerab, und bie Lorgnette, bie kannft bu mir auch leihen, nur leiben.

Theobor. Herzlich gern. (Giebt fie ibm.)

Blafius (jur Manbolettitramerin). Ich frieg' noch zwei Kreuger heraus.

Lenerl (im Laben). Ich hab's jest nicht; morgen bring' ich's schon ein.

Blafius. Rein, ich fann biefe Summe heut nicht entbehren.

Lener l. Ra, na, ba hab' ich's fcon. (Giebt ibm ein fleines Gelb, welches er einftedt.)

Brand. Ah, ba ift ja Freund Rohr.

Theobor. Ber ift bas?

Brand. Auch ein Schulkamerab von uns. Beißt bu nicht mehr, ber bumme Bursche, über ben wir uns immer luftig machten. (Bu Blaffus.) Da sieh unsern ehemaligen Condiscipel, ben Herrn von Sonnenstern.

Theobor (will Blaffus freundlich die Band reichen). Ach, jest entfinn' ich mich . . .

Blafius (nich außerft fubmiß verbeugenb). Wenn ich jemals bie Gnabe genoffen habe, in bero Beifein die Collegia zu frequentieren, fo wird biese Erinnerung bas unauslöschlichfte Denkmal . . .

Theobor. Oho! Oho! Was ift bas für ein Ton? Sie sprechen ja mit einem alten Commilitonen. Wie geht's Ihnen benn ?

Blafius. Brillant, unterthänigst zu bienen. Ich bin Sollizitator=Faktotum, bin bie rechte hand meines Prinzipals . . . Was ich abschreibe, bas bleibt absgeschrieben.

Branb (leife ju Theodor). Der Kerl ift ein hungriger Schreiber, fonft nichts. (Bu Blafius.) Bas tragft bu benn ba für ein Baket unterm Arm?

Blafius (mit geheimnisvoller Bichtigteit). Ginige Prozeffe, lauter geheime Brozeffe. Theobor. So ?

Blafiu 8. Ich habe bas unumschränkte Bertrauen, und ba muß ich oft halbe Rachte . . . ich vernachläffige alles, sogar mein Biolinspielen über lauter geheime Laborationen.

Brand (beiseite). Wart, Aufschneiber! (Laut.) Unter Freunden ist nichts geheim, wir durfen schon beine geheimen Prozesse besichtigen. (Zieht ihm rasch das Patet unter dem Arm weg.) Sieh die Sachen durch, Theodor! (Glebt Theodor das Patet und winkt ihm, es zu öffnen.)

Blafius im angitlicher Bertegenheit, ju Brand). Aber was treibft benn? Ich bin ja in ber größten Berantwortung.

Theobor (hat das Patet aufgemacht, welches nichts als ein paar Buch Papier, einige Stangel Siegelwachs und einen Busch Febern enthält). Was ift denn daß (Lachend.) Sind das die wichtigen Arbeiten, die Sie halbe Nächte ofkupieren ?

Blafins (außerft verlegen). Das . . . bas ift . . . ich muß mich vergriffen haben . . .

Theobor. Das war fehr klug von Ihnen, benn biefe Racht burften Sie boch nicht ben Geschäften wibmen. Mein Vater giebt heute einen großen Ball, und ich labe Sie in seinen Namen ein. (Leise ju Brand.) Mit bem werben wir Spaß haben.

Blasius (entzückt). Ift's möglich? ... Diese Ehre ... biese Gnabe ...

Theobor. Reine Komplimente! Sie fommen . . . hier meine Abreffe. (Giebt ihm eine Rarte.)

Blafius. Was ift mein ganzes Leben gegen biefen Tag ber Auszeichnung, ber Schmeichelhaftigkeit, ber Solennität? . . .

Theobor. Abieu! Ich rechne auf Sie!

Branb (mit Theodor abgehend, zu Blaffuns). Bis längstens halb Neun. (Beibe rechts ab.) Blafius (allein). Nein, bas ift überraschend. (Ganz exattiert auf und abgehend.) Man zieht mich in höhere Zirkel ... meine schwarze Hosen ist frisch gewend't ... bie Familie Sonnenstern restettiert auf mich ... ich hab' noch ein Baar seidene Strümpf'... ich werd' die Seele des Salons ... die Bawi muß mir die Haar' brennen ... Equipage hab' ich keine, aber ich leih' mir ein Baar Kaloschen aus, um gehörig auftreten zu können in einer Sphäre, die wirlich eine Passion sein muß. Die Bawi, die Bawi wirb schau'n! (Läuft links im hintergrunde ab.)

#### Berwandlung.

Salon im hause bes herrn von Sonnenstern mit einem Bogen im hintergrunde, welcher die Aussicht in einen glanzend erleuchteten Tanzfaal eröffnet. Borne in der Mitte hangt ein noch nicht aufgezundeter Lifter.

# Pierfe Scene.

Rocus tritt mit einem mit Licht verfebenen Lofchornbel aus bem Tangfaal und beginnt angugunden.

Bu was muffen auf ei'm Ball so viel Wachsterzen sein ? Ich bent' hin und her und seh's halt nicht ein. Kein Tänzer, bem zärtlich die Tänzerin lacht, Sieht, daß ihn die Liebschaft einst unglücklich macht, Kein' Tänzerin, die wie a Hez' galoppiert, Sieht, wie sie dabei ihre G'sundheit ruiniert, Drum ist das Beleuchten vergebliche Müh', Denn das, was d'Leut sehn soll'n, das sehn sie doch nie.

Der Mann, ber beim Spiel sigt, ein' Ultimo macht, Sieht nicht, wie sein' Frau mit ei'm anbern just schmacht', Beim Champagner, da sehen die wenigsten Herrn, Benn s' genug hab'n, und trinken, bis anduselt werd'n; Selbst ber Ballgeber sieht trot die Lichter oft nicht, Wie d'Finsternis in seiner Kasse einbricht; Drum ist das Beleuchten vergebliche Müh', Denn das, was d'Leut sehn soll'n, das sehn sie doch nie.

Ich find', jede Beleuchtung ift unangenehm. Wenn man jemanden haßt, ift man froh, wenn man ihn nicht fieht; wozu die Beleuchtung? ... Wenn man jemanden liebt, ift man froh, wenn einem d'andern Leut' nicht sehn; wozu die Beleuchtung? ... Die übrige, gleichgültige Welt nimmt sich im Halbdunkel noch am erträglichsten aus; wozu also die Beleuchtung? Ich din nicht eingenommen für die große Welt, mich blendet der Glanz nicht, der mich hier umgiedt. Ich brüte über einem ungeheuren Entschluß, (Wit großem Gewicht.) ich werd' aufsagen, und wenn meine vierzehn Tag aus sind, nachher geh' ich. Man ist hier zu vielen Gefahren ausgesetzt, die Unverdorbenheit des Gemütes ist beim Teufel, ch' man sich umschaut.

# Bünfte Scene.

#### Der Vorige; Theodor, bann Sonnenftern.

Theobor (aus bem Saate, eitig ju Rodus). Gut, bag bu ba bift. Saft bu bei ber Rammerjungfer ber Marquife bie notigen Ertundigungen eingezogen?

Rochus. Rein, ich hab' mich nicht hin'trant.

Theobor. Du bift aber boch ein Tölpel, ber zu gar nichts zu gebrauchen ift. Sonnen ftern (durch die Seitenthüre rechts). Was ift's benn, mein Sohn ? Bozrüber argerst bu bich ?

Theobor. Über ben bummen Rochus.

Rodyus (beifeite). Soll ich jest gleich auffagen? . . . Bor'm Ball? . . Rein, ich will die allgemeine Freude nicht stören.

Sonnenftern (ju Rodus). Bad bich, Schlingel! .

Rochus (für fich). Der scheint grob zu sein, 's ift aber Berftellung, wie alles in ber großen Welt.

Theobor. Birft bu gehn! ...

Rochus (für fic). Der möcht', daß ich bableiben soll, benn in ber großen Belt reb't jeber bas Gegentheil von bem, was er bentt. Aber just nicht, ich geh'. (Durch ben Saal ab.)

# Sechste Scene.

# Sonnenftern, Theodor.

Sonnenstern. Sage mir, mein Sohn, aber aufrichtig, was ist bir seit einigen Tagen? Du bist in einer gereizten Stimmung, siehst gebankenvoll vor bich hin, eine Wolke von Mißmut . . .

Theobor. Uch, nichts, liebfter Bater, wenigftens nichts von Bebeutung.

Sonnen ftern. Un Gelb fann es bir nicht fehlen, und mar's ber Fall, fo barfft bu mir ja nur fagen, wie viel bu municheft ... es muß also etwas anderes ...

Theobor. Es pifiert mich allerbinge etwas, wird aber nur vorübergehend fein.

Sonnen ftern. Da würbe ich bir zu einer Luftreise raten, wohin bu willst, auch planlos in die Welt hinein . . . ein paar gute Freunde an der Seite, eine immer volle Börse in der Tasche, das giebt treffliche Zerstreuung.

Theodor. Ge fonnte fein . . .

#### (Balgermufit beginnt im Saale.)

Sonnenstern. Die Gesellschaft ist bereits im Tanzsaale versammelt. Zeige bich bort, mein Sohn.

Theobor. Wenn Sie befehlen. (Ab in ben Saal.)

#### Siebente Scene.

Sonnenftern, Salwig, ber bem abgehenden Theodor in ber Thure bes Saales begegnet.

Sonnen ftern (ibm enigegen). Nun? Wie ift's, mein Freund? haft bu etwas erfahren?

Balwig. Alles hab' ich ausgekunbschaftet . . . D, ich bin ein alter Fuchs!

Sonnenftern. Meinen Sohn betreffenb ?

Halwig. Ja.

Sonnenftern. D fprich ichnell!

Halwig. Es find zwar nur Mutmaßungen . . . ich tann nichts verbürgen . . . item relat refero.

# Achte Scene.

Die Vorigen; Blafius tritt aus bem Tangfaal ballmäßig geputt ein.

Blafius. Ich habe bie Ehre, mein Kompliment zu machen.

Sonnenftern. 3hr Diener!

Blafius. Hab' ich bie Ehre, ben Herrn vom Hause zu sehen bie Ehre zu haben ? Sonnen stern. Ich bin es. Blafius. Ich habe bie Ehre, ein Freund bes herrn Sohnes zu fein und bin von ihm eingelaben, bie Ehre zu haben . . .

Sonnen stern. Die Freunde meines Sohnes sind auch die meinigen . . . Lassen Sie sich's gefallen in meinem Hause. (Bur 176.) Eine sonberbare Figur!

Blafius (tugt Connenstern die hand). D, ich bitte, biefe Ghre . . .

Sonnenstern (verlegen über diese Manier). Nicht boch, was thun Sie ? Tanzen Sie jett, spielen Sie ober konversieren Sie, wie's beliebt.

Blafins. Ich werbe bie Ehre haben. (Mit einer Berbeugung etwas beiseine tretenb, für sich.) Tanzen, spielen ober konversieren . . . es wird bas Schicklichste sein, wenn ich für's erste konversiere.

Sonnen ftern (ohne Blafius weiter ju beachten, ju halwig). Run rebe, ber Gegenftanb ift für mich zu wichtig.

Salwig. Ist bir nie etwas aufgefallen zwischen beinem Sohne und ber Marquise Folleville ?

Blafins (ber wieber naber getreten ift). Ich bitte, ist bas bie Marquise . . . wie ich beim Thor hereingegangen bin, ist eine g'rab beim Wagen ausgestiegen in einem himmelblauen Kleib?

Sonnenftern (befrembet). 3ch weiß es nicht.

Blafius. D. ich bitte.

Sonnenftern (beiseite). Das ist ein kurioser Patron!

(Man fängt an im Tanzjaal einen Cotillon zu spielen, es wird getanzt. Blafius nähert fic bem Tanzsaal.)

Salwig. Also laß dir fagen: bein Sohn ift in die Marquise verliebt.

Sonnen ftern (erstaunt). Im Ernft, mein Sohn in die Marquise verliebt? Blasius. So ein Ball, Guer Gnaben, muß boch ein Biechgelb koften.

Sonnen ftern (über Blaftus' jubringliche Manier immer mehr erftaunt). Wenn ich nicht reich ware, würbe ich feinen geben tonnen.

Blafius (wieder beiselte tretend, für fich). Man fängt an, mich in die Familienangelegenheiten einzuweihen.

Halwig (zu Connenstern). Das ift ja ein schrecklich bummer aufdringlicher Menich!

Blafius (fur fic.). Man icheint an meinem Umgang Geschmad zu finden, ich werbe balb intimer Freund vom Hause sein.

Halmig (zu Sonnenstern). Höre also: Es hat einen Berbruß gegeben. Eine andere Liebschaft beines Sohnes soll ihr zu Ohren gekommen sein, sie hat mit beinem Sohne gebrochen und will nun ihrem früheren Anbeter, bem Chevalier Dumont, die Hand reichen.

Sonnen ftern. Das alfo . . . (Spricht leife mit halwig weiter.)

Gin Bebienter (tommt aus dem Saal mit einer Taffe Erfrischungen und prafentiert fie Blaffus). Beliebt Guer Gnaben?

Blafius. O, ich bitte . . . ich hab' zwar fchon Bier getrunken heut, aber ein Glas Manbelmilch fann nicht fchaben, es kommt ja alles in einen Magen.

Bebienter. Ift nicht auch Buderwert gefällig?

Blafius. Dia; tann man ba etwas einsteden babon?

Bebienter. So viel Guer Gnaben beliebt.

Blafius (ftopft fic während bem Folgenden die Rodiaicen mit Juderwert). Denn sehen Sie, ich hab' eine Geliebte zu Haus, die Wawi, sie ist die Tochter von meiner Quartierfrau, ein vortreffliches Mäbel, wirklich, solche wird's wenig geben, sie arbeitet für die Leut', ihre Mutter hat einen kleinen Marchandmobladen, sie ist brav, treu, häuslich, nett, nicht so schlampet, wie's viele giebt, ich werd' sie auch heiraten, ich bin die rechte Hand meines Prinzipals, die Seele seines Geschäfts, also muß ich auch im Gehalt avancieren, denn Vermögen hat die Wawi keins...
So, jett hab' ich schon genug, es macht sonst ein' Bausch in die Säd'. (Bebienter ab.)

Sonnen ftern (im Gefprach mit Dalwig). Mir ift es lieb, baß es fo gekommen. Ich finde, bie Marquife ift . . .

Blafins. Sehr beiß finb' ich es berein.

Salwig. Ja, ja, es ift unerträglich.

Blasiu 3. Ich hab' noch gar nicht getanzt, und ich schwig' im Gesicht. (Bieht sein Duck aus der Tasche und ftreut dadurch eine Menge Zuderwert auf den Boden; Sonnenstern und Halwig lachen, Blasius verlegen.) Wirklich . . . ich weiß nicht . . . ich begreife nicht . . . ich . . .

Sonnen ftern. Das ichabet nichts ... Aber gehn Sie boch tanzen, mein Herr. Blafius. Gleich. Ich will nur erft alles aufflauben, bag nichts g'famm's treten mirb.

Sonnen ftern. Ach, laffen Sie bas und geben Sie in ben Tangfaal.

Blafiu &. Wenn Sie erlauben, ich habe bie Ehre, Guer Ercelleng! (Rugt Commenftern bie hand und geht verlegen ab)

Sonnen ftern (ihm erstaunt nachsehend). Wie ist benn mein Sohn zu bem guten Freund gekommen ?

Salwig. Den muß er bloß gelaben haben, um ihn bem Gelachter preis ju geben.

Sonnenftern. Defto beffer, wenn er auf folche Streiche bentt, fo ift feine Beiterfeit im Bieberfehren.

Salwig. Folge aber meinem Rat und fieh, baß er balb heiratet, ber Springinsfelb.

Sonnenftern. Burbe mich am meiften erfreuen, aber nur feine Rolette, wie die Marquise ift. Seben wir jest ein wenig zur Gesellschaft. (Beide ab in ben Langfaal.)

(Gine Paufe, mabrend welcher man Blafius ungeschickt mit ber Marquife tangen fieht.)

# Deunte Scene.

# Marquife, bann Blafins, bann Frau von Salting.

Marquife (aus dem Saat). Rein, wie ber Menich tangt, bas ift exécrabel, man profituiert sich mit ihm. (Sest fic etwas ermitdet im Borbergrunde links auf einen Stubl.)

Blafius (aus dem Saat, für na). Jest a bifiel die Cour schneiben, kann nicht schaben. Wie ich mich schon in den noblen Ton hineinfind', das ist undändig, ich war nur im Anfang ein bifiel scheniert. (Rübert nat leise der Warquise und lehnt na auf ihren Stuhl.) Mir scheint, Sie sind zu fest geschnürt, Sie haben kein' Atem beim Tanzen, meine Gnäbige.

Marquife (befrembet, aufftebenb). Mein Berr . . .

Blafius. D, ich bitt', ich fet' mich nicht, bleiben Sie nur . . .

Frau von Salting (aus bem €aal). Aber sagen Sie mir boch, liebe Marquise . . .

Blafine (jur Marquife). Bas? Guer Gnaben fein bie Marquife? (Bid ihr bie Danb tuffen, fie zieht fich jurud, pfiffig tacelnb.) D, Marquife, von Ihnen weiß ich 'was. Marquife (ihren Unwillen zuruchaltenb). Ich begreife nicht . . .

Blafius. Die Gnäbigste haben eine Amour mit meinem Freund, bie Sach' ift im Auswerben. Ra, 's wird sich schon wieber 'was anderes finden.

Marquife. Mein Berr, ein für allemal . . .

Blafius (mit istpischer Shatthaftigteit). Hören S' auf, Gnäbigste, bas ist nicht wahr, ein für allemal verliebt sich keine. Werben S' nur nicht rot. (Auf Frau von Satting zeigend.) Diese Gnäbige scheint eine Kamerabin von Ihnen zu sein, folglich haben Sie kein Geheimnis vor einander.

Bebienter (aus bem Tangfaal tretenb, während bie Gefellschaft rechts in die hintercoulissen abgeht). Die Tafel ift serviert. (A6.)

Blafius. Ich fomme gleich. (Die Gafanterie jur Marquise.) Ich werb' schauen, bag ich ben Blat an Ihrer grunen Seite bekomme.

Marquife. Bas fällt Ihnen ein? . . .

Bla fius (mit einem Anstug von Zärtlichteit). Ober vis-a-vis, meine Gnädigste, ich erwisch' Ihnen schon unterm Tisch mit'm Fuß. (3hr schalthaft lächelnd mit dem Finger brobend.) Ginmal für allemal . . . ja . . . ba hat's Zeit. (Geht durch ben Tangsaal ab.)

# Behnte Scene.

# Die Vorigen, ohne Blastus, baju Rochus.

Marquife. Ift ber Menich verrückt?

Frau bon Salting. Wie tommen Sie zu biefer Ronversation ?

Marquife. Stellen Sie sich vor, liebe Freundin, mein Geheimnis mit Theodor ift an diesen Menschen verraten.

Frau bon Salting. Ber follte geplaubert haben ?

Marquife (Rochus bemertend, ber eben aus bem Speifejaal durch den Tangfaal ab will). Riemand anderes, als diefer Dummtopf, welcher leider das Bertrauen feines Gerrn befist. (Ruft Rochus.) He! Komm er her!

Rodus (vortretend). Bas fteht gu Befehl?

Marquife. Ber ift ber Menfch, ber eben in ben Speifefaal ging ?

Frau von Salting (311 Rochus). Er hat nicht reinen Mund gehalten, Bursche! Theodor hat ihm gewiß Aufträge gegeben . . . antworte er.

Rochus. Ihnen geht ber Theobor gar nichts an, Sie sind eine verheiratete Frau, Sie sollen da gar nicht mitreben. (Auf die Marquise zeigend.) Das ist eine Wittb, mit der muß man Nachsicht haben. Aber ich rat' Ihnen, liebe Marquise, sliehen Sie die Stadt, wenn Sie noch ein unverdorbenes Gemüt haben, ich weiß zwar nicht, aber wenn es noch der Fall sein sollte, gehen Sie auf das Land.

Marquife (jur Frau von Salting). Rommen Sie, wir find ba in ein Narrens haus geraten. (Beide ab in den Speisesaal.)

Rochus (auein). Da ift auch schon Hopfen und Malz verloren! . . . Schab' um die zwei Frauenzimmer, wenn die ganz anders wären, als sie find, bas könnten ein paar recht unverborbene Gemüter sein. (Links im hintergrunde ab.)

# Elfte Scene.

### Theodor, Blafins, Brand, Morberg, Fernbach aus bem Speifefaal.

Theobor. So, kommen Sie hierher, lieber Rohr, ba find wir unschenierter.

Blafius. Das ift gescheit, übrigens, ich ichenier' mich brin auch nicht.

Theobor. Aber hier find wir gang im traulichen Rreise.

Blafius (für fic). Wie schmeichelhaft! Man zieht mich in ben engften Familientreis . . . ach! Ich mach' enorm Glud in ber großen Welt.

Theobor. Hebiente! Bein her! Speisen aufgetragen! (Drei Bebiente zeigen fich im hintergrunde und bringen bas Berlangte.)

Blafius. Rur viel aufgetragen, und fehr viel Bein! . . . O meine herrn, ich hab' einen feften Ropf, ich hab' mich noch nie betrunten gesehen.

Theodor (zu den übrigen). Auf ben bin ich neugierig, wenn ihm ber Wein zu Kopfe steigt.

Morberg (gu Theobor.) Du bift halt wieder guter Laune, heut wie immer und immer wie heute. (Die Bedienten bringen Bein und Speisen.)

Blafin 8. So, nur her! Aber nur noch mehr Wein, bas ift viel zu wenig für einen festen Kopf. (Man ichentt bie Glaser voll.)

Brand (3u Theobor). Du haft leicht guter Laune fein. Wenn ich einen Bater hatte wie bu, fo mar' ich's auch.

Theobor. Das ift wahr, mein Bater ift die Gute felbst. Aber glaubt es mir, gerade die überschwengliche Gute halt mich von mancher Thorheit, von mancher Übereilung gurud.

Blafins (trintenb). Ich hab' auch einen Bater gehabt, ber hat mich unenblich geliebt. Ein einzigesmal hat er zwei Stecken an mir abg'ichlagen, weil ich mein Schnubftüchel verloren hab'.

Brand. Run ber erfte Toaft! ... Bas wir lieben!

Alle. Lebe hoch!

Blafius. Ich muß noch einmal trinten auf bas, benn jeber liebt etwas, aber ich habe in biefem Bunft bas vorzüglichste aufzuweisen. (Trintt.)

MIle (lachenb). 3m Grnft ?

Blafius. Meine Geliebte, das ift eine Geliebte! Der Buchs ift enorm, bas Geficht ift klaffifch, und bas Fell, o, bas ift belifat! (Erintt.)

Theobor. Ach, bie muffen Sie uns aufführen, lieber Rohr.

Blafius. Ja, freilich! Glauben Sie, bas ist eine, die fich gleich aufführen laft bei die jungen Leut'?

Brand. Willft bu uns nicht etwa gar weiß machen, bu hattest eine Laby, eine Bringeffin gur Geliebten ?

Blafins. Wenn auch bas nicht, aber fie ift etwas fehr Bebeutenbes, und eine Lieb' ift bas, bie wir haben, ich zu ihr und fie zu mir, bas ift bas Gegensfeitigste, was man sich nur benken kann; bie hat noch keinen andern ang'schaut

Reftroy, Banb IX.

und wird keinen andern anschau'n. (Erint fieigig fort.) Aber wiffen Sie mas, fagen wir bu zu einander.

Theobor. But, ich bin babei.

Blafius (bei dem die Wirtung des Weines fichtbar wird). Alle, alle muffen wir du fagen, wie wir da find, nig als in einem fort du.

MIIe. Es gilt! Musgetrunten! (Man leert bie Glafer.)

Blafiu 8. Wir follen leben!

Theobor. Halt! Wie unartig! ... Das ganze icone Gefchlecht foll leben, bann erft wir.

MIle. Bipat!

Blafius. Sollen leben . . . alle im allgemeinen, bann wieberum ins befondere, bas fann ich sagen, weil ich eine Besondere hab'. Meine Marchanbmob
bas ist bie wahre Marchanbmob. (Trintt.)

Theobor (lagenb). Alfo eine Bugmacherin ift beine Geliebte, und früher wollteft bu uns aufbinben, fie fei etwas Großes.

Blafius. O, es giebt fehr große Marchanbmoben, bas ift alles eins, nur keine Rangstreitigkeit. (Immer benebelter.) Im Altertum hat man bas gar nicht ge-kannt, ba war alles nig ... keine Rangstreitigkeit, ich weiß einige Könige, bie haben Schäferinnen geheiratet biese Könige, Schäferinnen aus bem gerühmten Altertum, barum keine Rangstreitigkeit.

Alle (laden). Aus bem fpricht ber Bein famos.

Blafius (mit schwerer Junge). Sollen leben, bie Mar ... Ma ... Mamoben ... follen leben!

Alle. Sollen leben!

Theobor. Und die beine, wie heift fic?

Blafius. Wami.

Theobor. But, alfo beine Bami foll leben !

Alle (tadenb). Die Bawi foll leben!

Blasius (bis zu Thränen bewegt). Das ist zu viel! Wenn sie das schen könnt'... in so einem Haus ist die Gesundheit der Wawi getrunken worden! O meine Freunde! (Weint hestig vor Rührung.)

MIIe (lacend). Der ift ichon ang'ftochen!

Branb. Das ift ein Bollenferl, weint wie ein fleines Rind!

Theobor (ju Blaffus). Aber Freund, fei boch gescheit!

Blafius. Sie muß selbst kommen, die Wawi! Wenn wir wieder einmal so fibel beisammen sind, so muß die Wawi her. Ich bringe sie.

Theobor. So? Du hast ja früher gesagt, fie geht nirgenbs hin, wo nur Männer finb.

Blafius. Sie muß gehn. Wenn ich sag': Wawi, du gehft, ba geht sie, ba muß alles geschehn, ich brauch' nur zu sagen: Wawi, du gehft.

Theobor. Werden wir nicht balb auf beiner hochzeit tangen ?

Blafius. Rein, benn ich hab' fein Beld gum heiraten? (Erinft fort.)

Theobor. Wie? Als bie rechte Sand beines Pringipals nuft bu ja ein schönes Austommen haben.

Blafius. Was rechte hand! Ich bin nichts als ein Schreiber! Dreißig Kreuzer Munz alle Tag, und sonst nichts, und bieser Tage werb' ich bavongejagt, hat ber Prinzipal gesagt, wei ... weil ich schle ... schlecht schreib'.

Alle. Sahahahaha!

Blafius. Aber ich brauch' keinen Prinzipal, ich hab' Freunde. (umarmt bard links, batb rechts.) Gine Wawi und viele Freunde . . . ich brauch' keinen Prinzipal!

(Im Tangsaal beginnt man einen Balger.)

Theobor. Die Gefellichaft tangt wieber; ein Teil ber Gafte fommt hieber. Belft mir ben auf mein Zimmer bringen.

Brand, Morberg, Fernbach. Ja, bas wird hochft notig fein.

Theobor (gu Blafius). Romm, Freund, jest wollen wir bei mir einen anbern trinfen.

Blafius (sich wankend mit Belhilfe ber andern erhebend). Das ist recht, nur immer einen andern ... D, ich habe mich noch nie betrunken gesehen ... aber Freunde, hab' ich ... (Umarmt Theodor.) Das ist ein Freund ... (Indem er abgesührt wird, wendet er sich zu Morberg und umarmt ihn.) und das ist auch ein Freund ... (Umarmt Ferndach.) und das ist auch ein Freund. Alle sind Freunde ... die ganze Welt ist ein Freund! (Wird im Bordergrunde links abgesührt.)

(Der Tanzjaal hat fich gefüllt, bas Orchefter fällt in ben Balzer ein, nach wenig Tatten.)

#### Bermandlung.

Wohnzimmer der Madame Berning, ziemlich armlich, aber nett. Gine Mittels und zwei Seitentfüren. Es ist Morgen.

# Imölfte Scene.

#### Madame Berning, Babette burd rechts.

Mabame Berning. Es ift bereits halb acht Uhr und herr Blafius noch nicht zu Saufe.

Babette. So ein Ball bauert halt bis in ben Tag binein.

Mabame Berning. Er hat bir aber fein Chrenwort gegeben, langftens um brei Uhr nach Saufe zu kommen.

Babette. Ja, bie Manner versprechen viel, aber . . .

Mabame Berning. Manner von Charafter halten auch, was fie versfprechen, aber herr Blafius . . .

Babette. Ift Ihnen halt zuwider, ich weiß ichon.

Mabame Berning. Weil er ein alberner und zugleich charafterlojer Mensch ift. Er ift wie ein Rohr im Winbe, ber fann weber sich selbst, noch andere gludlich machen.

Babette. O, er ift ein guter Mensch, und er hätt' mich schon längst geheiratet, wenn sein hartherziger Onkel nur etwas für ihn thun möcht'. Zwar, bas ist auch ein Mann nach der Frau Mutter ihrem Sinn, hat hier eine große Fabrit, im Ausland mehrere Fabrisen, reist immer herum in der Welt, Gott weiß wo, braucht Leute zu seinen Geschäften, nimmt aber Fremde und laßt den Sohn seiner leiblichen Schwester in Armut sich so kümmerlich durchbringen, thut nichts für ihn und laßt ihn gar nicht vor, wenn er hier ist. Es ist unglaublich: ber Blasius und sein Herr Onkel haben sich noch in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal gesehen . . . ist bas auch ein Mann von Charakter? Ich kuß' bie Hand.

Mabame Berning (nach ber Thure horchenb). Es fommt wer. Babette. Der Blafius.

# Dreizehnte Scene.

Die Vorigen; Eisenkorn tritt durch die Ritte ein, seine Rieldung verrät etwas den Sonderling, ohne komisch zu sein, seine Nanter ist barich.

Gifen forn. Bohnt hier herr Blafius Rohr?

Mabame Berning. Bu bienen.

Gifentorn. Er war früher beim Fabritswefen und ift jest in ber Kanglei bei einem Abvofaten ?

Mabame Berning. Gang recht, berfelbe, ich habe biefes Zimmer (Lints zeigenb.) an ihn verlaffen.

Gifentorn. Ift er gu Saufe?

Babette. Rein, er ift gegenwärtig nicht gu Saufe.

Gifentorn. Sagen Sie mir, wie benimmt fich ber junge Mann?

Babette. D, er ift ein orbentlicher, braver Menfch!

Gifentorn (Babette betrachtenb). Sie find hubsch, und (Cic im Zimmer umsehenb.) bie Einrichtung ift orbinar, folglich find Sie auch brav, und auf bas Urtheil braver Leute gehe ich.

Mabame Berning. Mit wem haben wir die Ghre ? . . .

Eifenkorn. Ich bin sein Onkel. Sehen Sie, schon bas gefällt mir, baß er nicht zu hause ift; ein Mensch, ber frühmorgens schon seinem Geschäfte nachgeht, ist ein fleißiger, ordentlicher Mensch. Wenn er nach hause kommt, geben Sie ihm bas. (Giebt Madame Berning ein großes versiegeltes Papier.)

Mabame Berning. 3d werbe punttlich . . .

Gifenforn. Es enthält bie Schenkungsurfunde meiner großen Fabrik, bie ich hier in loco habe.

Mabame Berning. Ift's möglich? . . .

Babette (beifeite). Das Glück ?! . . .

Eifentorn. Er wird schon oft genug rasonniert haben, baß ihm sein reicher Kant von Onkel keinen Kreuzer giebt, aber bas war Absicht. Gin junger Mann muß ben Beburfnissen bes Lebens preisgegeben sein, Sorgen muß er haben, bas reift Geist und Herz, ba wird ein Mann von Charafter braus. Abieu also.

Mabame Berning. Bo foll er hintommen, Guer Gnaben, um seinem übergnäbigen Ontel bie Canb gu fuffen, gu banten . . .

Eifenkorn. Nirgends. Ich reise gleich wieber ab. In einiger Zeit komme ich wieber, ba will ich ihn bann an ber Spige eines florierenden Geschäftes als tüchtigen, soliben Mann erblicken, bas ist ber einzige Dank, ben ich verlange. Abien. (Durch bie Witte ab.)

# Dierzehnte Scene.

### Die Vorigen, ohne Gifenkorn.

Babette (fic vor Freude taum ju faffen wissend). Ich weiß nicht, hat mir geträumt?... Mabame Berning (auf bas versiegelte Papier zeigend). Nein, es ift Wirklichkeit. ... Nimmst bu nun bein Urtheil über biesen Mann zurück?

Babette. O, von gangem Bergen. Jemanben eine große Fabrif ichenken, bas ift ja ein Charafterzug, ber unvergleichlich ift.

# Bünfzehnte Scene.

# Die Vorigen; Blafins, Rochus.

Rochus (von außen). Ift bas bie rechte Thur?

Mabame Berning. Jest wird er's fein.

Babette (bie Thur öffnenb). 's fommt noch jemand mit ihm.

Rodus (Blafius unterm Arm führend). Da bring' ich einen Batienten.

Babette. Blafius, bu fiehst ja gang zerftört aus . . . bie Augen hangen bir zum Ropf heraus. (Bu Rogus.) Bas ift ihm benn?

Rochus. 3ch habe geschworen, es geheim zu halten.

Blafius (febr blag und trubfelig). Wawi, ich kann bich berfichern, bag mir febr übel ift. Ich hab' . . . ich hab' . . . (Cett fic.)

Babette. D, ich feh' recht gut, mas bu haft.

Rochus. Gin Buttenweib ift uns begegnet, die war ber Meinung, es sei ein Rausch, aber es ist nicht immer brauf zu gehn, was die Weiber sagen.

Blafius. Gin Schalerl Suppen.

Babette. Bo foll man benn in ber Fruh um acht Uhr eine Suppen her-

Rochus. Machen S' ihm brei Halbe schwarzen Kaffee, bas wird 's gescheitefte fein.

Mabame Berning. Ich werb' fo schnell als möglich . . . (Eitt durch bie Mitte ab.)

Blafius. Wawi, ich geh' nicht mehr in die große Belt.

Rochus (beifeite). Der glaubt, bie großen Raufch' friegt man nur in ber großen Welt, ba irrt er fich, in biefem Bunkt haben auch bie geringften Stänbe Großes aufzuweisen.

Blafius (ju Babette). Rein raufchenbes Bergnugen mehr! Gine Strobbutte und bein Berg, aber fonft auch ichon gar nir. Mein Magen ift gang verborben.

Roch us (ibn troffenb). Bas liegt ba bran, wenn nur bas Gemüt unverdorben ift.

Babette (ju Blaffus). Es wird nicht jo arg fein.

Blafius. 3ch fterb', Bawi.

Babette. Warum nicht gar? Du wirft erft zu leben anfangen, wenn ich bir 'was fag'. Da schau her. (Giebt ihm bas verstegelte Papier, welches Madame Berning beim Abgehen auf ben Tijch gelegt.)

Blafins (bas Siegel erbrechenb). Bas fteht ba brin?

Rochus. Ich glaub' nicht, baß Gie jest viel lefen follen.

Babette. Dein Ontel ichentt bir feine ganze große hiefige Fabrit.

Blafius (wie vom Donner gerührt). Ba ... mas ?!... Sor auf ...!

Rochus (zu Babette). Sie muffen ihn nicht foppen bei seinem jett etwas wankenben Gesundheitszuftanb.

Babette. Ge ift Ernft, vollfter Ernft!

Blafius. Mein Berr Ontel? Biftoria! Aber ift's benn moglich?

Babette. Bor gehn Minuten mar er ba.

Blafius (in bie Schrift febenb). Hundertfünfzigtaufend Gulben wert, wie f' liegt und fteht.

Rochus. Das ift ein Frühftud, mas ben Magen furiert.

Blafius (auffpringenb). Wo ift benn mein Raufch? Ich hab' auf einmal neue Lebensgeifter 'friegt.

Babette. Es ift ein ungeheures Blüd!

Blafius. Bo ift ber Berr Ontel?

Babette. Schon wieber abg'reift.

Blafius. Macht nig . . . besto beffer! Es könnt' ihm vielleicht nicht recht sein, ich verkauf' die Fabrik, ich mag kein Fabrikant sein. Um hundertfünfzig-tausend Gulben, ba kauf' ich mir ein Schloß, eine Herrschaft mit einem Schloß.

Rochus. Da rat' ich Guer Gnaden ein Land, wo es lauter unverborbene Menschen giebt.

Blafius. Da gehn wir hin. Ich werbe ben Namen meines Schloffes führen, Bafallen werb' ich haben, Bauern werb' ich haben, Bäuerinnen werb' ich haben! Die benachbarten Gbelfräulein werben fich reißen um meine Eroberung.

Rochus (bittenb). Rehmen mich Guer Gnaben in Dienft.

Blafius. Ja, bu follft mein Kammerbiener sein von diesem Augenblick an.

Rochus. Sa, biefe Burbe!

Blafius. Ich reb' schon mit beinem Herrn, ber muß auch mit, ber Brand auch, alle muffen s' auf mein Schloß. Mein Prinzipal hat eins zu verkaufen, ein Gut im Riesengebirg'.

Rochus. Juche! Bon bort bin ich 3'Saus.

Blafius. Jest lauf geschwind ins Edhaus hinüber zum Abvokaten in die Kanzlei, erzähl meinen ehemaligen Rameraden mein Glück; erzähl's dann beinem Herrn, ich komm' gleich selber zu ihm ... mach, daß du weiter kommft.

Rochus. Gleich, Euer Gnaben. Ich g'freu' mich schon, bas wird ein Leben werben, ein recht unverborbenes Leben. (Durch die Mitte ab.)

# Sechzehnte Scene.

#### Blafins, Babette.

Babette (über Blafius Benehmen sehr befrembet). Icht laß mich einmal zu Wort kommen. Ich will hoffen, bag nur ber erfte Anfall von Freude so verrucktes Zeug aus bir spricht.

Blafius. Babett', ich hege fortwährend unendlich viel Freundschaft für bich, und es wird mir angenehm sein, bei vorkommender Gelegenheit bir nüglich zu sein. Du kannst auf meine Protektion rechnen. Was aber bas andere betrifft, nämlich ferneres bein Geliebter ju fein, fo wirft bu felbft einsehen, bag mich ber Standpunft meiner fünftigen gesellichaftlichen Stellung zu fehr erhebt, als bag ich . . .

Babette (nach einer Paufe mit bitterm Lächeln). Du willft nichts mehr von mir wissen, weil bu reich worben bist. Ich hab' bisher bie Dummheit für beinen einzigen Fehler gehalten, jest seh' ich aber auch, daß bu undankbar bist.

Blafius. Das ift nicht mahr, ich werbe bir morgen einen Beweis vom Gegentheil geben. Du bekommft einen neuen Shawl von mir, bie Farb' kannft bu felbft bestimmen, und außerbem noch einen neuen hut.

Babette. D, fpar bir beine Brafenter, bu erbarmlicher Bicht!

Blafius. Reine Gemeinheiten! Dir ift unwohl, ich muniche allein ju fein.

Babette (ibn verächtlich anblidenb). D, bu nobler Menich! (In Thranen ausbrechenb.) Meine Mutter hat recht g'habt. (Beht, beibe Hanbe vors Geficht, durch die Seite ab.)

Blafius (allein). Dag boch folche Bersonen nic einsehen, nie begreifen wollen, mit welchen Schranken uns bie Konvenienz umgiebt!

# Siebzehnfe Scene.

Der Vorige; mehrere Schreiber eilen im froben Betiimmel auf Blafius gu.

Chor. Ist's wahr, was ich hör'? Bift a Millionär? Sat man uns nicht etwa belog'n?

Blafiu &. 3ch bin es und bleib' euch in Unaben gewog'n.

Alle. Jest g'ichwind fort ins Gasthaus, wir g'freuen uns fehr, Du mußt jest 'was gablen als gnäbiger herr!

(Alle umringen ibn jubelnb, ber Borbang fällt.)

# II. Akt.

Das Innere einer Balbhutte im Riefengebirge. Gewittermufit. Man hort ben Donner und fieht burch bie Fenster ber Hutte ben Balb haufig erhellt.

# Erffe Scene.

Stock, Eva.

Eba (tommt burch bie Seitenthure). D, mein Gott! Die Angst! Bei Angst! (Gest angftlich jammernb auf und nieber.)

Stod (tritt burd bie Ditte ein). 3ch feh' nir.

Eba (jammernb). Die armen Rinder in bem Wetter.

Stod. Ja, bie Bilbbieberei hat halt auch ihre Beschwerben, so gut als ein anberer Stanb.

Eva. Es muß icon balb Tag werben.

Stod. Wenn b'Betterwolfen b'Sonn' in b'höh' laffen, fo fonnt' f' in einer Stunb' aufgebn.

Eva. Es fommt wer. (Freudig.) Sie find's. (Gilt jur Thure.)

#### Ameife Scene.

Die Vorigen; Theodor, Blaftus, Brand, Rochus.

(Alle find in Reifelleibern, Rochus in einem Livreetaput, von anderer Farbe, als er im erften Att hatte.)

Theodor. Ach, das ist ja ein Wetter, daß man glaubt, der jüngste Tag ...

Rochus. Elfmal weiß ich g'wiß, baß ich g'fallen bin über bie Baumwurzeln, nachher bin ich irr' 'worben im Zählen.

Branb. Sind wir froh, baß wir einen Unterftand haben.

Blafius (fic angftlich umfebenb). Man foll aber nicht überall hineingehn, eh' man weiß . . .

Theobor (ladend). Ob man willfommen ift ? (Bu Stod und seinem Weibe.) Nicht wahr, gute Leute, ihr erlaubt uns schon, hier Schutz vor bem Ungewitter zu suchen ?

Stod. Wenn bie gnäbigen herren mit meiner hutte vorlieb nehmen, unter einer Stund' regnet's ba noch nicht burch.

Blafius. Ift es weit von hier nach bem Schloß Felfenftein?

Stod. Felfenftein? Das muß ichon enta ben Subel fein, bas weiß ich nicht.

Rochus (ju Blafius). Warum haben mir benn Euer Gnaben bas nicht bor brei Stunden g'sagt, baß bas Schloß, was S' Ihnen 'fauft haben, Felsenstein heißt ? Da waren wir gewiß nicht fehl 'gangen. Ich bin ja ein gebürtiger, felsen-

steinischer Unterthan . . . ich kenne ba jeben Weg und Steg. Bon Gichelfelb aus hätten wir so nah' gehabt, jest haben wir noch a zwei Stund' weit hin.

Blafius. Der Teufel foll bie Fugreisen holen!

Theobor. Wer ist benn bran schuld als bu mit beiner Galanterie? Wer hat dich geheißen, bem Herrn von Klippenbach, ben du gar nicht kennst, unterwegs beinen Wagen abtreten und ihn auf bein Schloß einlaben?

Blafius. Der feinige mar gebrochen, und bann ift ja bas alles wegen ber Tochter geichebn.

Rochus. Ein bilbsauberes Mabel, biese Tochter. Ich habe fie scharf figiert und wirklich Reize entbedt . . .

Blafius. Die bich nichts angehn. Ich bitt' mir's aus, bag bu mit mehr Achtung von beiner funftigen Gebieterin fprichft.

Brand. Aha! Ift's ichon fo weit ?

Eb a. Wenn nur bie Rinber ichon 3'haus maren!

Blafius. Lagt ihr die Kinder bei der Nacht in den Walb gehn? Das g'hört fich halt nicht, das ift nur bei Räuberhorden. (Leise ju Theodor.) Siehst du, die Berslegenheit!

Stod (an ber Thur). Sie fommen! Sie find's!

Eva (freudig). Die Rinder find ba! Die Rinder!

# Driffe Scene.

Die Vorigen: Steffel, Seppel, Banfel, Michel.

Bier fibr große bengelhafte Bauernburichen treten mit Jagbflinten ein, zwei tragen ein Reb, bie andern hafen.

Blafius. Um alles in ber Welt, wir find verloren!

Eva. Na, Rinber, mir war angft um euch.

Theodor und Brand (ju Blaffus). Go fchweig boch zum Teufel!

Blafius. Die gange Banbe mit Minten.

Rochus. Warum nicht gar? Gin bigel Wilbbieb fein f', bas fein wir Gebirgsbewohner alle, übrigens unverborbene Gemuter.

Ena (ju ben Buriden). Da find reisenbe gnäbige herrn. Machts euer Kompliment. (Die Buriden grußen tolpifd.)

Blafius (von feinem Schreden fich erholend, beifeite). Recht liebe Rinber, bas!?

Eva. Und jest geht folafen in eure Rammer. (Die Buriden geben und Eva begleitet fie forgiam.)

(Das Gewilter hat nachgelaffen.)

Michel (qu Ctod). Ich bleib' ba, vielleicht brauchen bie Herren einen Wegweiser. Theobor (qu Blafins). Mich amufiert bie heutige Nacht mehr, als hätten wir auf beinem Schloß ben glanzenbsten Ball gehabt.

Blafius. Ne, Ball mar' heut noch feiner gewefen, aber . . . (Bon einem Gebanten ergriffen, lette ju Rochus.) Rochus, mir fallt 'was ein.

Rodus. Bas benn, Guer Gnaben ?

Blafius. Auf meinem Schloß weiß man noch gar nichts von meiner Ankunft.

Rochus. Wenn Guer Gnaben biefes großartige Ereignis noch nicht ge-

Blasius. Bergessen, vergessen. Und man hat doch Personal auf dem Schloß, man hat Unterthanen, ein Territorium lehnspslichtiger Bauern, nicht wahr?

Rodu 8. Ja, ich weiß nicht, was Guer Gnaben alles haben.

Blafius. Siehst du, und da wünschet ich eigentlich bloß wegen meine Freunde, benn ich halt' nichts auf solche Sachen, da wünscht' ich so eine Art von feierlichem Empfang.

Rochus. Aha, etwas Blumen streuen, Bivat rufen, weiße Jungfrauen mit grune Krang'.

Blafius. Ja, ja.

Roch u 8. Allenfalls ein paar Triumphbogen von Tannengras mit Golbpapier.

Blafius. Ja, ja, bann eine Art Schulmeifter im Festgewand mit einer Art von Gebicht ober Anrebe an mich.

Rochus. Bon beglückter Stunde . . . alle Herzen . . . entgegenschlagen . . . bes glorreichen Tages . . . gnabigster Herr . . . ein paar Boller losbrennen . . .

Blafius. Du bift ein vernünftiger Kerl, bas feh' ich schon. Jett tummel bich aber, was bu kannft, lauf voraus aufs Schloß, 's Wetter ift vorbei, nimm bir einen Bauernwagen unterwegs und arrangier alles! (Auf seine Freunde zeigenb.) Die brauchen aber nir bavon zu wissen.

Rochus. Berfteh's ichon, verfteh's ichon! Ginem feierlichen Empfang muß bas gleich sehen, ber bloß aus bem Herzen ber Unterthanen kommt. (Bieht fich nach bem hintergrunde und entfernt fich undemerkt.)

(Eva ift icon etwas früher jurudgetommen.)

#### Dierte Scene.

#### Die Vorigen; ohne Rochus.

Blafius (zu Theodor und Brand). Unter anderm, ich geh' nicht eher fort, bis es nicht helllichter Tag ift.

Mich el. Da haben Guer Gnaben recht, benn ber Weg geht beim grauen haus vorbei, und bem weicht man bei Tag gern aus, g'ichweigens erst bei ber Racht.

Theobor. Graues Saus? Bas ift bas?

Blafius. Etwan ein gefährlicher Ort?

Eb a (mit geheimnisvoller Bidtigfeit). Das glaub' ich. Bon bort geht alles Unheil aus.

S to d. Dag bas heutige Wetter bort g'macht worben ift, bas bin ich fest überzeugt.

The obor. Dho! Giebt's Begen bort?

Stod. Nur eine.

Michel. Aber bas was für eine. Sie wohnt mit ihrer alten Magb a breihunbert Schritt weit vom grauen Haus in einem wunderschönen Bauernhaus, in einem völligen Balb von lauter Blumen brin.

Blafins. Und wer loschiert benn im grauen Saus?

Stod. Da loschiert gar niemand.

Michel. Es ift ein unbewohntes haus mit zug'machte Fensterlaben und einer großen Gartenmauer. Aber bann und wann bei ber Racht . . .

Stod. Jest hat man ichon a etliche Wochen nig g'febn.

Michel. Da find bie Fenfterlaben offen und man fieht Lichter bin und her- geben im gangen Squs.

Blafius. Alfo gehört biefes graue Saus ber Beg'?

Michel. Das weiß man nicht. Das graue Haus ist vor achtzehn Jahren baut worben.

Stod. Ich hab' felber Ralch g'löjcht babei.

Michel. In bem klein' Haus barneben haben a Baar Bauernleut' g'wohnt, ber Pichelkunz und sein Weib, die haben's bauen lassen, können aber unmöglich das Geld dazu auf natürlichem Weg g'habt haben. Auch haben s' das ganze haus alleweil leer stehen lassen.

Eb a. Bu gleicher Beit haben f' ein fleines Rind ang'nommen.

Stod. Und bas war halt fein gewöhnliches Rinb.

Dichel. '8 Jahr brauf ift ihnen ihr eigenes Rind g'ftorben.

Stod. Das mar bie Straf'!

Michel. Sieben Jahr' barnach ift ber Bichelfung in einen Abgrund g'fturgt.

Stod. Er ift g'rab von ei'm Kirchtag nach haus 'gangen.

Michel. Und neun Jahr' brauf ift 's Beib geftorben.

Stod. So ift bie gange Familie vom Erbboben vertilgt.

Blafius. Schauberhaft!

Theobor. In einem Zeitraum von achtzehn Jahren. Das ift eben nichts Bunberbares.

Brand. Bas ift benn aber mit bem angenommenen Rinbe gefchehn?

Stod. Das Rind ift ein Mabel 'worben von neunzehn Jahren.

Michel. Und bie bewohnt jest bas ichone Sauferl, und mit einem Bort: bie ift bie Ber'.

Blafius. Reunzehn Jahren und icon Ber', bie fann's noch weit bringen.

Michel. Sie fann lefen und schreiben, mas bei uns gar nicht ber Brauch ift.

Eba. Sie fleib't fich viel fcboner als unfer eins.

Michel. 's ganze Mieber voll Silber; bie Alte lagt öfters Dufaten wechseln in Gichelfelb.

Blafius. Und hat fie fonft in ihrem Außern teine Spuren bon Teufelshaftigfeit an fich: rote Augen, Warzen mit Borften ober zwei linke Fuß'?

Stod. Gar nicht, fie mar' fogar fehr fauber.

Eb a. Bas verftehft benn bu?

Stod. Na, bie Burichen fagen's halt.

Dichel. Das glaub' ich, aber wir trau'n uns nur nicht, baß wir f' recht anschau'n.

Blafius (für fich). Es ift boch fpaffig. (Bu Stod.) hier im Riefengebirg' ba hat ja einmal ber Rubezahl gehauft ?

Stod. Freilich, erft vor einiger Zeit, wie meinem Urahnel fein Grofvater hochzeit hat g'habt.

Theobor. Diefe Gefchichte schenken wir bir, guter Alter. Ich bin jest neugierig, bie jugenbliche Sere zu feben. (Bu Blafius und Brand.) Ihr geht boch mit?

Brand. Das will ich meinen.

Blafius (zweifelhaft). Run ja . . . man fann . . . aber zu mas . . .

Theobor (ju Dicel). Du zeigft uns ben Beg.

Midel. Aber gang in bie Rah' geh' ich nicht hin, und recht gut zahlen muffen mich Guer Gnaben.

Theobor. Daran foll's nicht fehlen. (Bu Stod und Eva.) Das gehört euch für bie freundliche Aufnahme. (Birft einige Silberftude auf ben Tijd.)

Stod und Eva. Wir füffen 's Rleib! Taufend Dant!

Blafius (für fic). Ich gahl' nichts. (Bu ben Bauersleuten.) Ihr habt ben herrn von Felfenftein beherbergt, biefe Ehre moge fortan ber Stolz eurer Familie fein.

Theobor (ju Michel). Und bu, führ' uns jest bahin, wo fich Blumen und Jugend mit ben Schaubern bes Blockberges vereinigen. (Lachend burch bie Mitte ab. bie übrigen folgen. Stod und Sva gehen burch bie Selte ab.)

#### Bermandlung.

Eine romantische Gebirgsgegend. Im hintergrunde erhebt fich der Weg zu einem hügel. Achts im hintergrunde fieht man das graue haus, ein Gebäude von einem Stockert mit geschloffenen Fenster-laden; im Bordergrunde links fieht man ein sehr schönes, aber kleines Bauernhaus, die Fenster mit Blumen geziert, mit einem sehr geschmadvollen Borgartchen. Bor dem hause fieht ein grüner Tisch, an beiben Seiten sieht man an den Bordercoulissen. Ge ist Morgen.

# Bünfte Scene.

# Brigitte.

(Man bort fie aus bem hintergrunde rechts jobeln, bann tommt fie ben hügel berab.)

Wenn d'Sonn' immer heiter am himmel that' ftrahlen, So wurd' sie ben Menschen nicht b'hälfte so g'fallen; Doch oft steigen Wolken auf schwarz um und um, Blit und Donner rumoren am himmel herum, Das Wetter verzieht sich, es wird wieder klar, Und alles ift nochmal so schön, als es war.

Mein Sinn ist stets heiter, mich hat noch nichts tränkt, Kein Wölferl hat sich auf mein' Stirn' noch gesenkt, Ich wünschet jetzt fast, ich muß sagen auf Ehr', Daß in meinem Herzen ein Ung'witter wär', '3 ging vorüber, hernach wurb' es hier erst recht klar, Und 's ganze Leb'n nochmal so schön, als es war.

# Sechste Scene.

Die Dorige; Sabine aus bem Bauernhaufe.

Sabin e. Ach, guten Morgen, liebe Brigitte! Schon in aller Fruh? bas muß ich gleich ber Mamfell Frieberite fagen.

Brigitte. Rein, sag' ihr die Frau Sabin' nichts, ich hab' versprochen, ben ganzen Tag hier zu bleiben, und das kann ich durchaus nicht halten. Ich muß aleich wieder aufs Schloß, 's geht fürchterlich zu bei uns, die neue Herrschaft

kommt an, ein Bebienter ift schon ba . . . geb ihr die Frau Sabin' biefe Erbsbeeren, fie find aus'm Schloggarten, und ich laß ihr alles erbenkliche Glud zu ihrem Geburtstag munichen. (Giebt Sabine ein Rörbchen.)

Sabine. Thut mir leid, baß bu gehst. Du bist noch bas einzige Besen, bas uns in unserer Einsamkeit besucht und uns weber burch schewe Furcht, noch burch Neugierbe bie Bewahrung unseres Geheimnisses erschwert.

Brigitte. Was kummert mich 's graue Haus und was brin vorgeht? Ich laß' jedem Menschen seine Geheimnisse, und das ärgert mich nur, daß ich selbst noch keins hab'. Ich möcht' gern eins haben, so recht ein geheimes Geheimnis; thut nichts, was nicht ist, kann noch werden. Ich glaub', die Friederik' kommt, ich kann mich unmöglich aufhalten, ich eil' auf'm kürzesten Weg ins Schloß. (Rechts ab.)

#### Siebente Scene.

Sabine; Friederike mit einem Buch in ber Sand aus bem Sauschen.

Frieberite (ju Sabine). Rein Beichen an ben Fenftern gu feben ?

Sabine. Richts. Alles verschloffen und totenstill im grauen Saufe. Diesmal bleibt ber Besuch lange aus.

Friederife. Seit acht Tagen icon erwart' ich immer, baß . . .

Sabine. Und mir war boch heute nacht, als hatt' ich Wagen und Pferbegetrappel gehört.

Frieberite (lagenb). Das wird bas Donnerwetter gemefen fein.

Sabine (rechts nach bem hintergrunde febenb). Bas tommen benn ba für herrn auf uns gu? Gehn wir ins haus.

Frieberite. Ach, bas mar' ja finbifch, bas febe aus, als wenn wir uns fürchteten, und wer ein gutes Gewissen, hat fich vor gar nichts zu fürchten, folglich auch nicht vor brei fremben Herrn.

# Achte Scene.

Die Vorigen: Blafins, Cheodor, Brand tommen über ben Gugel.

Theobor. Fürwahr, ein herrliches Thal, ganz würdig, der Aufenthalt einer Rauberin zu fein.

Branb. Unfer Wegweifer hat uns verlaffen.

Theobor. O, wenn's gilt, Mädchen zu suchen, ba hab' ich eine wundersbare Kapazität. (Erblidt Friederite.) Da seht, bas Bauernmädchen im reichen Gewande, bas Hauschen im Blumenflor, wir find zur rechten Stelle. (Aus brei find über den Huggel herabgekommen.) Guten Morgen, schones Kind!

Brand. Guten Tag!

Frieberife. Bleichfalls, meine Berrn!

Sabine (mit einem tiefen Rnir). Unterthänigste Dienerin!

Theobor (ju Friederite). Du nimmft es boch nicht übel, bag brei Reisenbe von ber Schönheit beines Wohnorts angelockt . . .

Frieberife. Es ift mir eine Ehre, die herren werben vielleicht hier ein wenig ausruhen wollen, ba werb' ich fogleich einige Erfrischungen beforgen.

Blafius (fioig vortretenb). Bir find keine gemeinen Fugreisenbe, wir haben eine Equipage, und nur, weil wir bie Equipage ausgelieben haben . . .

Friederife. So muffen Sie von dem ungewohnten Bergfteigen um so mehr mub' geworben sein. Gleich sollen Sie bedient werben. Komm, Sabine, (In das Dauschen ab.)

Sabine (verneigt fich mehrmals gegen bie herren und folgt Friederiten).

Theobor. Bas für ein liebliches, gutes Mädchen. Und bie halt man für eine Bere!

Blafius. 3ch hatt' eber bie Alte für eine ang'ichaut.

Branb. Gine sonderbare Ericheinung bleibt es aber immer, unter einfältigen, plumpen, roben Gebirasbewohnern biefes Geichopf . . .

Theodor. Nur Gebuld, biefe Ratfel werden fich bei naherer Bekanntschaft lofen. (Frieberite tommt mit Sabine aus bem hause, beibe tragen Erfrifchungen in eleganten Geschirren.)

Frieberite. Sier, meine Berren, ift Mild, Brot und Butter.

Theobor. Du bist so gutig, so zuvorkommend gegen uns, und nur, um länger bas Bergnügen zu genießen, in beiner Nähe zu weilen, nehmen wir die Einladung an.

(Friederike und Sabine ordnen den Tisch.)

Blafius (mit seinen Freunden fich sehend). Ich barf feine kalte Milch trinken in ber Fruh, am allerwenigsten, wenn ich Pferschen und Fludern bazu iß, mir wär' ein Glasel Wein lieber, als so ein Lafontainisches G'fraß.

Friederife. Ich trinke zwar feinen Bein, aber meine Sabine tann bamit aufwarten.

Sabine. Den Augenblick. (Gilt ins Saus ab.)

Theobor (leife ju Blaffus). Du bift aber ein unbescheibener Rerl!

Blafius. Was foll benn ich mir ben Magen verberben? Solang ich mir ein' Wein zahlen kann, fauf' ich keine Milch.

Theobor (ju Friederite). Bar' es une nicht vergonnt, ben Namen unserer Birtin qu erfahren ?

Frieberife. 3ch beiße Frieberife.

Theobor. Gin ichoner Name.

Blafius. Aber haben wir fonft feinen Ramen ?

Friederike. Ift bas nicht genug, zu was brauch' ich noch einen ?

Blafius (für fich). Hab' f' fcon verlegen gemacht, die verdächtige Personage. (Sabine tommt mit einer Flasce Bein aus bem Hause.)

Frieberite (auf Sabine zeigenb). hier ift eine Person, welche zwei Namen hat, meine Wirtichafterin, Sabine Sichel.

Sabine (ben Bein binftellend, mit einem tiefen Anir). Bu bienen.

Blafius. Sichel? Aurios! Ich hab' einen aus biefer Gegend geburtigen Sichel in meinem Dienft.

Sabine. Soll bas möglich fein? Er heißt boch nicht Rochus?

Blafins. Ja, ja, fo heißt er.

Sabine. Ist's möglich? Mein Sohn! Mein Rochus, ben ich zehn Jahre nicht gesehen hab', in Guer Gnaben Diensten? D, erlauben mir Guer Gnaben, bas Kleib zu fuffen.

Blasius (zu seinen Freunden). Recht eine anständige Berson. (3u Sabine.) Also Ihr Sohn ist er? Na, da hat die Frau recht einem raren Kerl das Licht der Welt erblicken lassen, die Frau muß wissen, ich bin hier die Herrschaft, ich hab' das Schloß Felsenstein gekauft, von dort aus beherrsch' ich die ganze Gegend.

Frieberife. Mit Ausnahme biese Plates. Diefer Grund hier ift frei und mein alleiniges Eigentum, er hat zwar nur einige hundert Schritt im Umfreis, aber das, was der herr von Felsenstein auf Felsenstein ist, das bin ich hier in meinem Rosengebusch, und es freut mich herzlich, meinen Grenznachbar unbefannterweise bewirtet zu haben.

Blafins (argerlic, für fic). Stolze Gretel, biefe Impertineng!

Sabine (ju Biafius). Wenn bem gnabigen herrn vielleicht jum Bein ein Stud Schinken gefällig mare, fo tonnt' ich auch aufwarten.

Blafiu 8. Her damit, das ift ja viel gescheiter, als diese Agras und Hetschehetsch. (Sabine eilt ins haus, Friederite folgt.)

Theobor (ju Friederiten). Will fich benn unfere holbe Wirtin nicht zu uns feten?

Friederite. Hab' unmöglich Zeit, ich muß meine Gafte bedienen. (Ab ins haus.) Theodor. Das Bolt hier hat recht, ohne es zu wissen; fie ist eine Hege, wenigstens mich hat fie schon ganz bezaubert.

Blafius. Ich bin ichon fo ziemlich im flaren über biefes Gebirgsverhältnis. Branb. Ra, lag boch boren.

Blafius. Schauts nur das Etzeug an, die porzellanenen Teller, das geschliffene Glas, dieses Salvet . . . woher soll denn das eine Waldbäuerin haben?
Brand. Sa. das ift ja das Rätsel.

Blafius. Welches sich von selbst auflöst, wenn man bedenkt, das Mäbel ist nicht übel, es werden öfters Reisende herkommen . . . Begweisung . . . interessante Aussicht auf eine Fessenspize . . . Geisblattlaube . . . murmelnber Walbbach mit schäumenbem Wasserfall in der Tiefe . . . das kennen wir alles.

Theobor. Du bift ein abscheulicher Menich! Läßt fich's hier trefflich schmeden, ichafft an, als wenn er zu hause ware, und schimpft über bie freundliche Geberin.

Blafins. Das muffen fich alle Leut' g'fallen laffen, bie traftieren.

Sabine (tommt mit Friederife aus bem hause und trägt einen Teller mit Schinten, ju Blaffus). Wenn es Guer Gnaben gefällig ift, gnäbigft zu versuchen.

Blafins (ben Schinten betrachtenb). Gie ichaut recht gut aus.

Sabine (es auf fic beziehend). D, ich bin schon eine bejahrte Frau.

Blafius. Rein, ich mein' bie Schunken.

Theobor (leise zu Brand). Gieb bem Mädchen bann biese sechs Dukaten für bas Frühstück. (Siebt ihm Gelb . . . zu Friederike.) Sagen Sie mir, kommen öfters Frembe in biese Gegend?

Frieberife. Bochft felten.

Blafius (effend beifeite). Das wird f' uns g'rab auf b'Rafen binden.

Frieberite. Seit mehr als einem Jahr war tein Frember ba.

Theobor. Ift bir benn aber nicht unheimlich in biefer einfamen Gegenb, in ber Rahe eines fo verrufenen Gebäubes wie bort? (Beigt nach bem grauen Daufe.)

Friederite (ladeind). D, von bort hab' ich nichts gu fürchten.

Theobor. Du weißt also, wer bort nächtlicher Beile sein Befen treibt? Frieberite. Um Berzeihung, so fragt man bie Bauern aus und nicht bie Bäuerinnen.

Brand. Du bift boch nicht bofe über unfere Reugierbe? . . . Da, nimm, für die gute Bewirtung. (Legt die Dufaten auf ben Tisch.)

Frieberite. Mein Herr, ich nehme kein Geld, ich hab' ohnebies mehr als ich brauch'. Wenn Sie zu viel Dukaten haben, so finden Sie in den übrigen Bauernhütten Gelegenheit genug, Gutes bamit zu thun.

Theobor (leife ju Blaffus). Bas fagft bu nun?

Blafius. Es glebt viele, die sechs Dukaten nicht nehmen, hingegen bei vierzig . . . fünfzig . . . hundert . . . da geht ihnen gleich die Physiognomie aus'm Leim.

Theobor (ju Friederite). Sag mir, bu fonberbares Mabchen . . .

Frieberite. Ich fag' Ihnen nichts, benn Gie fragen mich um Sachen, bie ich nicht beantworten tann.

Theobor. Wenn ich bich aber barum frage, wenn ich bich wieber sehen barf? Frieberife. Dann antwort' ich: balb, recht balb, morgen meinetwegen! Sie werben immer so wie heute aufgenommen sein. (Man hort von innen einen ländlichen Chor.)

Bur Hochzeit! Bur Hochzeit! Das ift halt a Freud'! Nig Schönres, als wenn fich recht gern hab'n zwei Leut'! Schab', baß nicht breihundert Jahr Lieben kann ein solches Baar.

Theodor (mabrend bem Chor ju Friederite). Bas bedeutet ber frohliche Gefang ? Friederite. Bu einer Hochzeit geht's ins Dorf hinab. (Die übrigen find aufgeftanden.)

Theobor. Gie fommen hierher ?

Frieberife. O nein, baber geht niemand, ba machen f' lieber ben weiteften Umweg. (Man bort ben Chor in weiterer Entfernung.) Seben Sie, fie gehen schon ba hinab.

Theobor. Das ift boch wirklich sonberbar ... sag mir nur ...

Friederite. Nichts mehr als: Leben Sie wohl, auf balbiges Bieberschen, und wenn Sie wieberkommen, laffen Sie Ihre Reugier zu Haus. (Man hort ben Chor immer in weiterer Entjernung, bis alle ab finb.)

Blafius (zu Cabine). Morgen schick' ich ihr ben Rochus her. (Wintt ihr vornehm ju.)

Sabine (ibm bie hand tuffend). D gnabiger herr . . .

Theobor. Cebe wohl, liebe, holbe Friederite! (Best, immer nach ihr jurudiebend, mit Brand recte durch ben hintergrund ab.)

Blafins (ju Cabine). Ich bin Lanbleuten, die gute Schunken haben, ftets gewogen. inte Cabine und Friederite ins Saus ab.)

#### Bermandlung.

Shloshof auf bem Shlosse Felsenkein, im hintergrunde ift eine schahafte Mauer mit einem großen Thore, durch welches man ind Freie fleht; die Coullisen rechts kellen einen noch ziemlich wohlerhaltenen Trakt eines alten in gotischem Stil gebauten Shlosse vor, eine Eingangsthure auf den Stufen sührt in dasselbe. Seite links gegen den hintergrund ist ein Gitter, welches in den Garten sührt, weiter vorn ein Theil des Schlosses, welches beinahe zur Ruine geworden ist.

#### Peunfe Scene.

## Rochus, Christian, Anechte.

Rochus. Jest geh ber herr mit seine Leut' in Garten und schneibets a Menge Tannengras ab, so viel als ihr erschleppen könnts, und werft es nur baher mitten in hof, die Bauern muffen helfen und wir machen in ber Geschwindigkeit einen Triumphbogen baraus.

Chriftian. Gleich, herr Rochus, gleich! (Bu ben Anechten.) Rommts. (Sie gegen eilig in ben Barten ab.)

Roch us (auein). Das fann recht gemütlich ausfallen, wenn bas so 3'samm'= geht, wie ich mir's bent'.

## Behnte Scene.

## Rochus, Brigitte tommt eilig burd bas Schlofthor berein.

Brigitte. hat mein Bater ichon um mich gefragt?

Rochus. Ift fie nicht bas Befen, bas ich heut icon hier gefehen hab'?

Brigitte. 3ch bin bie Tochter bes Thormachters Riegel.

Rochus. Ich fann nicht umbin, ihr einiges Wohlgefallen zu erkennen zu geben.

Brigitte. 3d weiß nicht, wie ich zu biefer Ghr' fomm'!

Rochus. Es hanbelt fich jest nur um ben wichtigen Buntt, ob fie wirflich fo unverborben ift, als fie ausschaut, und ich wurbe mich bann näher mit ihr befreunben.

Brigitte. Mir scheint, ber Herr hat fich bereits mit ben unterirbischen Geistern bes Schloftellers befreundet.

Rochus. hier ift von keinem anbern Geift bie Rebe, als vom Geist ber Liebe. Ich werbe jest burch einige Wochen gar nichts mit ihr fprechen.

Brigitte. Das Unglud ift zu ertragen; beffer gar nichts, als 'was Dummes. Rochus. Sie muß biefe Zeit als Brüfungszeit betrachten. Ich werbe babei immer im ftillen meine Beobachtungen machen. Seh' ich bann, daß fie wirklich ganzlich und durch und burch unverborben ift, so nehm' ich eine Schere und fturz' ibr zu Füßen.

Brigitte. Er wird mich boch nicht umbringen wollen ?

Rochus. O nein, im Gegentheil! Das Geständnis der Liebe ist in wenigen Minuten gestammelt, brauf schneibe ich ihr die Locken ab auf alle zwei Seiten, laß' mir s' in einen Ring fassen, das überstüssige gehört auf a Uhrketten, sie ershält von mir den ersten Kuß, dem Bater wird mittelst eines Machtworts des gnädigen Hern das freiwillige Jawort abgedrungen, und unserer Verbindung steht kein Hindernis mehr im Weg.

Brigitte. Das ift icon. Übrigens tann ber Gerr Rochus bie Brufungs= geit auch auf mehrere Jahre verlangern, bas macht gar nig.

Rochus (für fic). Die muß fehr unverborben fein, weil fie bie Dauer ber Reftron. Band IX.

Prüfung nicht scheniert. (Laut.) Halt! Noch eins, beim feierlichen Empfang muß sie mir ben Glanzpunkt abgeben, sie muß sich eine Riesenguirlanden machen, so herüber, und eine um ben Kopf, ein weißes Kleid mit ei'm halben Leib, das muß sie sich um eine gute Ellen aufschlagen, dann einen Trichter als Füllhorn in die Hand, so muß sie als Genius des Glücks paradieren.

Brigitte. Was ihm nicht alles einfallt! Ich werd' zum Kochen schauen, baß ber gnäbige Herr sich zu einer guten Tafel setzen kann, wenn er kommt; das wird gescheiter sein, als seine Narrheiten! Er bummer Mensch, er! (Rechts ab.)

Roch us (allein). Wenn bie gegen jeden Mann so grob war, als gegen mich, bann ist sie gewiß so unverdorben, als ich es wünsche. Mir scheint, unser Bershältnis ift schon halb und halb geknüpft.

## Elfte Scene.

Rochus, Alippenbach, Mucht und Aurora treten burd die Ritte ein. Rudi tragt einen Chawl, Ribitul, Parafol, Regenfchirm, Stod und einen hund.

Klippenbach. Das ift ja eine exécrable Ginfahrt! Richts als Löcher und Gruben, bag man vor bem Thore aussteigen muß, um nicht ben hals zu brechen.

Mudi. Wenn bir nur bas Fahren nicht übel befommt, herr Bruber!

Rlippenbach (ju Rochus). Sein Herr noch nicht angelangt?

Rochus. Roch nicht, unterthänigft.

Aurora. Ontel Mudi!

Mudi. Bas befiehlt mein liebes nichtden?

Murora. Bo ift mein Riechflaschchen ?

Du di. Im Bagen, lieb' Nichtchen!

Murora. Sie follen es in ber Tafche haben, bas hab' ich fcon oft befohlen.

Mudi. Bergeihung, lieb' Richtchen, ich hol' es gleich. (Win ab.)

Murora. Rein, jest will ich's nicht mehr. Sie bleiben ba.

Mud'i (angitich und leife ju Rochus). Bring er es boch, Freundchen, in ber Bagentafche links, aber nur fcnell.

Rochus. Werben's gleich haben. (Durch bie Mitte ab.)

Aurora. Aber Ontel, wie halten Gie benn meinen Shawl, er hangt ja auf ber Erbe.

Mudi. O, nur nicht bofe fein, ber Joli ift fo unruhig, und ba . . .

Rlippenbach (hat mit ber Lorgnette bie Faffaben bes Schloffes betrachtet). Das Schloß ift im altertumlichen Stil.

Mudi. Theilweise fogar im baufälligen Stil.

Rlippenbach. Das muß alles anbers werben.

Murora. Onfel Mudi, welches Ohr flingt mir ?

Mudi. Das linte.

Murora. Schon wieber nicht erraten. Sie haben heute ihren ungeschickten Tag, jett fprech' ich aber auch kein Wort mehr mit Ihnen.

Mudi. Ach, nur nicht grollen, lieb' Nichtchen! Bitte! Bitte!

Roch us (eilt mit einer braunen Beinbouteille burd bie Mitte herein und prafentiert fie Aurora).

Aurora. Bas foll benn bas?

Muđi (im höchften Grad erfdroden). Himmel! Das ist ja nicht bas Riechstäschchen! Roch u &. Sie, bas riecht sehr gut, bas Fläschchen, wenn man ben Stoppel aufmacht. Aurora. Der Tölpel!

Mud'i (Rodus die Boutelle wegnehmend). Das ift der Malaga des herrn Brubers. Klippenbach (wie früher). Dieser Trakt muß ganz niedergerissen werden! Muß alles ein anderes Aussehen besommen! (Rodus' Livre bemertend.) Er sieht auch nicht gut aus.

Rochus (beleidigt). Ich ichau' nicht gut aus? Erlauben Guer Gnaben, ich bin ein unverborbener Menich, bide Baden, gefunde Farb', frifden Blid . . .

Rlippenbach. Dummtopf! Ich fpreche ja von feiner Lipree.

Rochus. Ach ia fo!

Aurora. Gerr Mudi, plagieren Sie mein Sündchen, bag es ausruhen tann. Rochus. Dort hinten ift bie Sundshütten.

Aurora. Schweig er, Schafstopf! Ift benn mein Joli ein Rettenhund ?

Roch us (fehr bienftfertig). Gin Kanapee ? (Rach rechts zeigenb.) Da brin fteht eins. Ich werb' gleich . . . (Rimmt fonell ben hund von Mucks Arm, indem er benfelben an ber Genidhaut fast, und tragt ihn in die Thure zur Faffabe rechts ab.)

Aurora. Ach, himmel! (3u Mudi.) Sehn Sie boch, wie er ben hund trägt. Mudi (ihm nachrufend und nacheilend). He! Freundchen! Was macht er benn? Ums himmels willen! (In dieselbe Thüre ab.)

## Bwölfte Scene.

## Blippenbach, Anrora.

Rlippenbach. Es war boch ein gang scharmanter Zufall, ber uns im Gafthofe zu Gichelfelb mit bem neuen herrn biefes Schloffes aufammenführte.

Aurora. Er schmachtet bereits in meinen Feffeln.

Rlippenbach. Er icheint ein bornierter Menich zu fein.

Aurora. Die Replit ift etwas ungart placiert.

Rlippenbach. Richt boch, fo war's nicht gemeint. Er muß fehr reich fein.

Murora. Davon wollen wir uns überzeugen.

Klippenbach. Mir tommt bas sehr apropos! Der Mann muß mich nun rangieren, meine Wechsel salbieren, bas ganze Schloß nach meinem Sinn und Geschmack renovieren, und wenn er bann nach sechs Wochen noch keinen Gelbmangel verspürt, bann hege ich keinen Zweifel mehr gegen bie Größe seines Vermögens, und er ist würdig, bein Gemahl zu werben.

Murora. Es ift boch ein Blud, wenn man eine folche Tochter hat.

Rlippenbach (feibfigefällig lächelnb). Wir haben unfere einstmaligen Reize auf bich übertragen. Hehehel! Run wollen wir ben Garten ein wenig besehen. (Mit Aurora in ben Garten ab.)

## Dreizehnte Scene.

## Rochus, bann Riegel, Bauern, zwei Birten.

Rochus. Was ber hund fnauft in einem fort! Und ich hab 'hn boch gewiß zart angepackt.

Die Banern (burdeinanber). Der gnabige Berr fommt icon!

Rochus. Er fommt! Stellts euch in Orbnung, bie Halfte baber und bie Balfte auf bie andere Seiten.

Riegel. Ich muß gleich wegen bie Schluffeln . . . (Läuft in ben verfallenen Theil bes Schloffes ab.)
(Man bort vom Thurme herab bie Schafgloden läuten.)

Rochus (jum Thore binaussehenb). Bibat!

Alle Lanbleute. Bivat! Bivat!

(Die beiben Birten blafen eins von ben gewöhnlichen Studen, wie wenn fie Sonntags bas Bieb austreiben.)

## Dierzehnte Scene.

Die Vorigen; Blaftus, Theodor, Brand, bann Mucki, Riegel.

(Die herren treten während bem Rivatgeschrei, Glodengesaute zc. jum großen Thore ein. Mudi fommt jurud.)

Theobor (ladend ju Brand). Das ift wirflich ein pompofer Ginzug.

Riegel (bringt zwei große Schliffel auf einem rotquadrillierten Bettpolster.) Der Unterthänigste Ihrer Unterthanen (Sich vor Blasius tief verbeugend.) hat die Ehre, bem hochs gnädigen Herrn die Schlüffel bes Schlosses zu überreichen. (Blasius nimmt die Schlösses, man fleht ihm das Entzüden an, Theodor und Brand lachen für fich.)

Alle. Bivat!

Blafius (teife ju Rodus). Der rote Bolfter will mir nicht recht gefallen.

Rochus. Mein Gott, es ift halt ein Mann, ber Kinder hat, bie ruinieren alles.

Blafius. 3ch bant' euch, meine Bafallen und Unterthanen.

MIIe. Bipat ber anabige Berr!

Rochus. Rest nur bie Blumen gestreut, mas Reug halt!

(Die Mabden ftreuen Blumen, aber fo ungefdidt, bag viele bem Blaftus ins Beficht fliegen.)

MIle. Bivat! Bivat!

## Bünfzehnte Scene.

Die Vorigen; Chriftian, zwei Anechte, bann Klippenbach und Aurora.

Chriftian (ber von der Ankunft des Gutsherrn noch nichts weiß, kommt aus dem Garten und trägt so wie die beiden Knechte eine große Masse langer Tannenzweige vor sich, so, daß sie ihm selbst alle Aussicht benehmen.) Aufg'schaut! Aufg'schaut! (Er will das Reisig mitten im Dof niederwersen und wirst es, ohne zu sehen, gerade auf Blasius, die Knechte thun desgleichen, so, daß Blasius von der Masse der Tannenzweige ganz bededt am Boden liegt.)

Rochus und Riegel (fotagen die Sande jufammen). Ums himmels willen! . . . Die Bauern. Sahahahaha!

Rlippenbach und Aurora (eilen aus dem Garten herbei). Bas ift benn hier für ein Tumult?

Chor ber Bauern. Ach, bas ift eine icone G'ichicht!

Sieht ber ben gnäd'gen Herrn nicht! Ach, das ist eine schöne G'schicht! Hahahahahaha!

(Bahrend bem Chore hat fic Blassus mit hilfe bes Rochus und seiner Freunde aus bem Reisig hervorgearbeitet, erblickt Aurora, steht verlegen auf und macht ihr sein Kompliment. Die Nädehen streuen immersort Blumen, die hirten blasen, Glodengeläute . . . unter allgemeinem Tumulte fällt der Borhang.)

# III. Akt.

Dieselbe Gebirgsgegenb, worin im Borbergrunde Frieberikens Hauschen, im hintergrunde das graue Haus fichtbar ift, wie die zweite Dekoration des zweiten Akes war.

## Erfte Scene.

## Rochus, Sabine, Brigitte.

Sabine. 3ch fag' bir's zum lettenmal, fefier' mich nicht.

Rochus. Die Frau Mutter sefiert mich jest schon ein ganzes Monat, und ich muß es erfahren, was es mit biesem entrischen Haus für ein' Bewandnis hat. Sab in e. Das wirft bu nie erfahren.

Rochus. Niemals? Na, gut, bann muß ich auch biese Gegenb und biese Mutter auf immer meiben.

Sabin e. Bas unterfängft ? . . .

Rochus. Bor einem erwachsenen Sohn barf eine erwachsene Frau Mutter tein Geheimnis haben. Schau b'Frau Mutter, baß sie einen kleinen Sohn kriegt, benn einen erwachsenen versteht sie nicht zu behandeln.

Brigitte. Pfui, Herr Rochus, wie könnt' ich benn gar so neugierig sein? Für einen Mann ist bas boch eine Schanb'.

Rochus. O schweig sie still! Sie thut auch immer, als ob sie nichts wüßte vom grauen Haus, und ich bin fest überzeugt . . . mit einem Wort, es ist aus mit uns.

Brigitte. Was foll benn aus sein ? Es hat ja noch gar nichts ang'fangt. Roch u.s. Bonmotisiere sie nicht. Gin für allemal: ich ersuche sie, unser Berhältnis als aufgelöst zu betrachten.

## Bweite Scene.

Die Vorigen; Blafins in etwas übertriebenem Sommerangug von rechts.

Blafius. Ift ber Brand nicht ba?

Rochus. Ra.

Blafius. Das ift ein Glud. Wir wollen einen Spaziergang machen, und meine Braut bat gefagt, ich barf mich nicht bliden laffen ohne Brand.

Sabin e. Dort oben fiten fie am fteinernen Areuz, ber herr von Brand, ber gnabige herr von Sonnenstern und Friederife.

Brigitte. Ich werbe fie holen. (26.)

Rochus. Mir scheint, fie haben uns gesehen, fie steben auf und tommen berab.

Blafius. Das Mäbel kann von Glück reben, biese Friederike! Der Theodor hat sich wirklich in die vier Wochen so wahnsinnig in sie verliebt, daß er fest entsschlossen ift, sie zu heiraten.

Rochus. 3ch möcht' fie nicht, fo eine geheimnisvolle Geliebte; meine Geliebte muß offen fein.

Sabine (zweifelhaft ben Ropf foutteinb). Ich wünfche, bag es zum Beften bes guten Mabchens fei.

Blasius. Na, ist etwan 'was auszusehen am Theodor? Ein junger, liebens= würdiger Millionär, und babei ein braver, wirklich ein ebler Mensch. Richt wahr, Rochus?

Rochus. Ja, so . . . ja. Kur etwas gift't mich von ihm, daß er Ihnen alleweil hofmeistern will.

Blafius. Ra, bas foll er fich nicht mehr unterftehn.

Rodyu 8. Reulich hat er g'fagt, er hat Ihnen Ihr bummes Gelbberschlagen icon oft genug borgeworfen.

Blafius (argerlich). Das hat er gefagt ?

Rochus. Aber, fagt er, bei bem Schafstopf nust fein Bureben.

Blafius. Impertinent!

Rochus. Wir werben's aber in wenig Bochen erleben, fagt er, baß er gang auf'm hund fommt, ber Dalt, ber!

Blafius (mit innerm Grimm). Das ift infam!

Rochus. Ich halt es halt für meine Schulbigkeit, Guer Gnaben alles ins Geficht zu fagen.

Blasin 8. Das ift Neib, nichts als Neib, es wurmt ihn, daß ich auch reich bin. Wie er allein reich war, bas hat ihm halt gefallen.

Rochus. Der herr Theodor hat halt ein verdorbenes Gemut, bas hab' ich immer gefagt.

Sabine (ju Blaffus). Aber gnäbiger Berr . . .

## Dritte Scene.

## Die Vorigen; Theodor, Friederike, Brand, Brigitte.

Blafius. Du, Brand, bu follft gefdwind zu meiner Braut fommen.

Friederite (im Gefprad mit Theodor). Du qualft mich und bich umfonft, lieber Theodor.

Theobor. Mit einem einzigen Wort könntest bu . . .

Friederife. Ich barf ja nicht; bas Geheimnis gehört ja nicht mir an. Best muß ich bie Blumen ins Waffer ftellen. (Dit Cabine und Brigitte ins Saus ab.)

#### Dierte Scene.

## Theodor, Brand, Blaffus, Rochus.

Theobor. Unbegreiflich! Sie liebt mich, weiß, daß meine Absichten bie reblichften find, baß ich jedes Borurtheil des Standes beiseite sete, und boch noch immer bieses hartnäckige Stillschweigen.

Rodus. Könnte man vielleicht burch Bewalt etwas erpreffen ?

Theodor. Halt bas Maul, Dummfopf!

Blafins. Sat fie bir auch nig gefagt, bis wann bu fie heiraten barfft ?

Theobor. Rein, so oft ich fie barum frage, wirft fie einen ängstlich traurigen Blid nach bem grauen Sause und schweigt.

Blafius. Ra alfo? . . . Jest weiß ich alles.

Rochus. Reben Guer Gnaben.

Blafins. Im grauen Saus stedt bas Geheimnis.

Rochus. Das haben wir fo ichon gewußt.

Blafius. Folglich muß biefes graue haus von oben bis unten heimlicher- weise burchschnofelt werben.

Theobor. Mir kommt bas Spionieren so niedrig vor, und boch . . . ich gesteh' es offen, die Gifersucht hat sich bereits ben Weg zu meinem Herzen ge-bahnt . . . aber auf wen soll ich benn eifersuchtig sein ?

Rochus. Mein herr hat recht; nur gangliche Durchschnoflung führt gur Überzeugung.

Theobor. Ich fann nicht anders, so fehr es mich auch anwidert. (Bu Brand.) Bersuchen wir es, die Gartenmauer von der Rückseite zu übersteigen und ins Innere des Haufes zu bringen. Man kann uns von hier aus nicht gewahren. Du, Rochus, kannst uns bealeiten.

Rochus. D Gott, ja, ich muß babei fein.

Theobor (ju Blafius). Du bleibft hier.

Blafins. Ich reiß' mich nicht ums Mitgeben.

Theobor. Und wenn Friederife fommt, so fagst bu ihr, ich sei eilig aufs Schloft geholt worben, Briefe von meinem Bater . . .

Blasius. Schon gut! Schon gut!

Theobor. Rur fcnell ans Bert! (Gilt mit Brand ben Bugel hinauf und rechts im hintergrunde ab.)

Rochus (eilis folgenb). Lieber bie gräßlichste Gewißheit, als langer biese Zweifel ertragen. (Ab.)

#### Bünfte Scene.

#### Blaftus.

Es wird auf meine Reben herausfommen mit diesem einöbischen Naturgeschöpf! So geht's, wenn man sich mit einer Rätselhaften einlaßt, es schmieren ei'm schon bie Aufrichtigen an. Selten, höchst selten, daß einer so ein Glück macht, wie ich mit meiner Braut, mit ber Fraul'n Aurora. An ber ift nichts Geheimes, mit ber kann jeber gleich im reinen sein, daß sie gar nicht fähig ist, einen Mann zu hintergehen. Der Teuzel, ben Brand soll ich ihr nach Haus bringen, und ber ist mit'gangen, ich trau' mich gar nicht nach Haus ohne Brand.

## Sechste Scene.

## Der Vorige; Friederike.

Frieberife. Bo ift benn Theodor bin ?

Blafius. Giner von meinen Bebienten hat ihn aufs Schloß geholt. Es find Briefe angekommen, wichtige Briefe von feinem herrn Batern.

Friederike. Ach Gott, wenn er etwa gar fort muß von hier.

Blafins. Sind S' ruhig, ohne Ihnen geht er nicht. (Beiseite.) Es mußt nur sein, bag er jest ein Haar find't. (Baut.) Er hat geschworen, nur mit Ihnen als Gemahlin die Stadt wieder zu betreten.

Frieberite. Er foll hier bleiben bei mir, immer bei mir bleiben, in bie Stadt verlang' ich mir gar nicht.

Blafin &. Sie haben auch recht, Sie wurden bort eine üble Figur fpielen. Friederife. Run, bas alaub' ich eben nicht.

Blafius. In ben Gesellschaften that' es überall heißen: ba schauts bie Landpomeranschen an! Sie glauben nicht, meine liebe Gebirgsbewohnerin, was man in ber großen Welt für ein Benehmen haben muß, wenn man fich nicht lächerlich machen will.

Frieberite. D, ich weiß bas aus ben Buchern, und wenn ich mich barnach angiebe, so könnt' ich ein gnäbiges Fräulein vorstellen, so gut als eine.

Blasius. Rust Ihnen nix, vor uns hautevolee sind Sie boch eine ewige Landpomeranschen. Sie finden sich nicht in diese Lebensweise, diese Diners, diese Dejeuners dansant, diese Soupers languisant, diese Reunionen ennuipant, die Agrements bizarre, die Pisnis schoffe, das können Sie alles nicht mit Anstand mitmachen, denn Ihnen sehlt es an Ton. Sie haben theils gar keinen, theils einen schlechten Ton.

Frieberike. Bas? Ich hätte keinen Ton? Hören Sie mir einmal zu, wenn ich im Walb meine Lieber sing', mit allen Bögeln um die Wette, und ein schlechter Ton kann bas auch nicht sein, benn es ist ber Ton bes herzlichsten Frohefinns. ber ungetrübtesten Seiterkeit.

Blafius. Das find beides keine noblen Tone. Wir werden gleich fehen: konnen Sie eintreten, bas heißt, nicht Kraut eintreten, fonbern eintreten in einen Zirkel? Frieberike. Warum nicht? Da würb' ich's fo machen. (Berneigt fic mit Anftanb im Rreife herum.)

Blafins. Biel zu wenig pittorest. Ronnen Sie lacheln?

Friederike. Sehen Sie dem nicht, daß ich in diesem Augenblick über Sie lächle? Blafiu 8. Das ist nicht das wahre. In einem gebildeten Lächeln muß mehr Nichtssagendes liegen ... dann muß man es permanent behaupten. So ein Lächeln muß eine spanische Wand sein, hinter welcher man alle seine Gefühle und Empfindungen vor die Leut' versteckt.

Frieberite. Das fann ich nicht.

Briaitte (fommt aus bem Saufe).

Blafius. Dann ... wiffen Sie 'was von vielfagenben Bliden ? ... Ronnen Sie mit einem Blid eine Menge fagen ?

Fried erite. O ja, ich hab' meinem Theobor mit Bliden alles gesagt, lang vorher, eh' mein Mund etwas gesprochen.

Blafius. Bon bem ift nicht bie Reb', bas tann jebe. Aber tonnen Sie mit einem einzigen Blid zugleich einem Anbeter bie Hoffnung rauben, einem anbern Hoffnung geben, eine Nebenbuhlerin zermalmen und eine alte Tant' kajulieren Pas ift eine Aufgab'.

Frieberite. Das möcht' ich gar nicht lernen.

Blafius. Mit einem Wort: Sie taugen nicht zu uns in bie Stabt.

Friederike (Rebt Brigitte). Ich bitte dich, liebe Brigitte, suche, baß bu ihn fortbringst, ben abgeschmackten Menschen. (Laut.) Sie entschuldigen, Herr von Felsenstein. (Ab ins Daus.)

## Siebente Scene.

## Blaftus, Brigitte.

Brigitte. Gnabiger Berr, ich glaub' . . .

Blafius. Bang 'mas anderes ift es wieber mit folchen Geschöpfen.

Brigitte. Dit mas für Befchopfen?

Blafius. So wie fie eins ift. Diese Gattung Mabeln ins Stabtische überfest wird als Dienstbot fehr gesucht.

Brigitte. Ach, gnäbiger Herr, Sie werben mich boch nicht gar in die Stadt nehmen wollen?

Blafins. Warum nicht?

Brigitte. Rein, Guer Gnaben, ba taug' ich nicht hin. Mir find biefe Berg' lieber als alle Stäbt' ber Belt.

Blafius. Das verfteht fie nicht. Bas ihr in bie Berg' habt, bas haben wir alles in ber Stabt auch, nur in einem verebelten, ibealifierten Magftab.

#### Duett.

Brigitte. Wie schön rauschen hier im Gebirg überall Die Wasserfäll' nieber ins üppige Thal!

Blafiu 8. In ber Stabt hat man b'Bafferfall' nur in ber Geftalt, Wenn einem a hoffnung im Brunn' abi fallt.

Brigitte. Soch über bie Wälber, bicht ichattig belaubt, Erheben bie Relfen wie Riefen bas Saupt.

Blafiu &. In ber Stadt thun bie Felfen nicht hervorrag'n, D'Beut' thun f' ba links unter ber Befte nur trag'n.

Brigitte. Der Jäger steigt frohlich bie Berge hinan Und legt auf bie Steinbod' und Rehbode an.

Blasius. Mehr als s' auf'm Land Bod' fchießen im ganzen Jahr Schießen s' in ber Stadt in ei'm halben Tag, es ist wahr.

Brigitte. Man muß bie Gebirgsleute tanzen nur fehn, Wie fröhlich bie Burfchen und Mabeln fich brehn.

Blasius. Solche Tänz', wie ihr habt in ber bergigen Welt, Die sehn wir auf'm Kirchtag braußt in Lerchenfelb. Was Kunst und Natur alles Reizenbes hat, In ein' Bünbel zusamm'gebunden, das ist die Stadt.

(Die beiben letten Berfe als Refrain begleitet Brigitte mit einem Jobler, barauf tanzt er mit ihr einen mobernen Balzer, die gegenwärtige Manier mit dem hinüberhalten liber das Frauenzimmer parodierend.)

- Brigitte. Das Wiefengrün glänzt so lieblich und holb, Die Felber im Thal find so gelb als wie Golb.
- Blafius. Ja, bas Gelb und Grun find't man in ber Stadt nicht, Aber aus Reib fpiel'n bie beiben Farb'n manches Geficht.
- Brigitte. Eh' die Sonn' fommt, da muß man die Berggipfeln sehn, Das Morgenrot strahlt, glaub' ich, nirgends to ichon.
- Blafins. In ber Stadt haben wir a Morgenrot, bas ift a Bracht, D'Frau'n leg'n fich's am Morgen auf, und 's halt bis in b'Racht.
- Brigitte. Selbst Gewitter sind herrlich, wenn mitten im Balb Die Blige hinfahr'n, ber Donner verhallt.
- Blafius. D'intereffantesten Wetter bei uns in ber Stadt Brechen los, wenn m'r an' Weib von ihr'm Mann 'was verrat't
- Brigitte. Nun fag'n S' mir, wie ift benn ber Tang in ber Stabt? Ich glaub's gar nicht, bag er 'mas Fröhliches hat.
- Blasius. O, ber Tanz in ber Stabt ist so schön, ift so zart, B'sonbers wenn man wie b'sessen im Saal umafahrt. Was Kunft und Natur alles Reizenbes hat, In ein' Bünbel zusamm'gebunden, bas ist die Stabt.
- Brigitte. Leicht wird hier jedes andere Bergnügen entbehrt, Beil b'Natur uns bas herrlichste Schauspiel gewährt.
- Blafiu &. Hor'n S' auf, die Naturschauspiel' hat man balb g'nur, In ber Stadt tann man Schauspiel' febn ohne Natur.
- Brigitte. Die Sänger bes Walbes, es ift eine Luft, Singen liebliche Töne aus fröhlicher Bruft.
- Blafius. Die Sanger ber Stadt fingen's meifte mit'm Kopf, Die Soh' burch die Fiftel, die Tiefe burch'n Kropf.
- Brigitte. Einmal möcht' ich gerne bas alles fo fehn, Schauspiel und Gefang muß zum Herzen wohl gehn.
- Blafius. Um meiften werb'n b'Gergen ber Stabtherrn gerührt, Benn eine Ballett tangt, baß f' b'Fuß' faft verliert.
- Brigitte. Aus Buchern weiß ich, was bas ift, ein Ballett. Nur begreif' ich nicht, wie man ba b'handlung versteht.
- Blafius. Sehr gut, benn jed's G'fühl, das im Herzen nur ist, Drückt ein Tänzer mit'm Wabel aus ober mit'm Rist. Was Kunst und Natur alles Reizendes hat, In ein' Bündel zusamm'gebunden, das ist die Stadt.

(Tang und Jobler, bann Brigitte burchs haus, Blaffus rechts ab.)

#### Bermandlung.

Zimmer im grauen Hause mit zwei Seitenihüren, im hintergrunde links im Prospett ist ein praktikabled Fenster mit einer zerbrochenen Glasscheibe, darneben ein altmodisches Rubebett und ein Tisch. Die Malerei des Zimmers ist einsach. Un deben Seitencoulissen nicht auf praktikable Bandschrünke. NB. Das Rubebett und der Tisch am Prospette gemalt, die beiden Schrünke an den Coulissen beseitigt, damit nicht ause und abgerdumt werden darf.

## Achte Scene.

## Theodor, Brand, Rochus.

(Mit der Berwandlung beginnt eine leise abenteuerliche Mufik, welche erst, wenn die drei genannten Personen sich im Jimmer befinden, endet. Man sieht zuerst Brand von außen an der Fensterbrüstung herauskommen, er greift mit der Hand durch die zerbrochene Glasscheibe und dreht den Riegel des Fensters auf, welches er somit öffnet.)

Branb (noch außen an der Bruffung heruntersprechenb). Hab' ich's nicht gesagt, so geht's ? Nur herauf! (Steigt herein und fieht fic im Zimmer um.)

Theobor (ebenfalls hereinfteigenb). Sier also ber Ort, ber Friederikens Geheimnis umschließt. Ich fann dir nicht fagen, Brand, mit welchem Gefühl ich diese Zimmer betrete. (Geht gur Thure lints und fieht hinein.)

Branb. Es fieht ziemlich obe hier aus. (Geht rechts und fieht hinein.)

Rochus (ericeint mit dem Ropf an der Fenfierbruftung). Ift fein Menfch 3'haus? Rein, man fann's risfieren. (Steigt herein.)

Brand (nad bem Borbergrund fommenb). Für beständig bewohnt wird bas Saus nicht.

Theobor (ebenfo). Aber bag man zuweilen hieher tommt, ift gewiß. Ift es aber ein Mann ober ein Beib, ber geheimnisvolle Gaft ?

Rochus. Im Stall hab' ich ziemlich frisches Stroh gesehen und habern, mit einem Wort, Symptome eines Pferbes.

Theobor. Der Garten ift gang verwilbert, bis auf ein fleines Bosquet, in welchem eine Ruhebant nicht so mit Staub und Blättern bebedt war wie bie übrigen.

Rochus. Ach, bas war ba, wo wir bie Gartenleiter gefunden haben, auf ber wir heraufg'stiegen sind.

Theobor (am Banbidrant lints). Der Schrant ift nicht berfperrt. (Offnet und man fieht eine fleine nette Bibliothet.

Rochus (erftaunt). Gin Bücherfaften.

Brand (zu Theodor). Ich will indessen bas Zimmer burchschauen. (Lints ab.) Rochus. Wenn ba 's Genovefabuchel babei war', bas möcht' ich schon lang gern haben.

Theobor (hat Bucher genommen und die Titel besehen). Sprachlehre... Geographie... Millots Weltgeschichte... Raffs Naturgeschichte... Ohne Zweifel hat man das zum Unterricht irgend einer Person gebraucht. Sieher kommt also ber Erzieher Friederikens. Sie weiß mehr, als je ein Landmädchen wußte.

Rochus. Wenn fie nur nicht gu fehr gebildet worben ift für eine Bauerin-(Erblidt ben Schrant rechts.) Da ift auch fo ein Raften. (Rabert fic bemfelben.)

The obor (verschiebene Bucher ansehenb). Matthissons Gebichte . . . Ramlers Mysthologie . . .

Rochus (hat ben Schrant geöffnet, erblidt eine halbvolle Beinflasche, welche er erftaunt betrachtet; er nimmt fie heraus und geht zu Theobor). Guer Gnaben, ba hab' ich 'was g'funden, was burchaus nicht zur weiblichen Bilbung gehört.

The obor (febr befrembet). Gine Beinflasche.

Rochus (trinkt). Ganz ber nämliche Wein, wie ich ihn bei meiner Frau Mutter trinkt.

Theobor. Wahrhaftig, ich weiß nicht, was ich benten foll.

Rochus. Wir werben gleich auf'n Grund fommen. (Arintt.)

Theobor (am Schrant rechts, fieht in bas obere Fach besfelben). Seh' ich recht ? Auch Biftolen ? (Langt zwei Biftolen aus bem Schrant hervor.)

Rochus (erftaunt). Meiner Seel'! Leibhaftige Biftolen!

Branb (fommt durch lints jurud). Da fieh einmal her, Theodor, was ich gefunden. (Zeigt ibm eine große Tabalspfeise mit turzem Robr.) Was sagst bu bazu?

Theobor (mit innerm Grimme ladenb). Run ift's boch kein Zweifel mehr, bag ein mannlicher Gaft biefe Gemächer besucht.

Roch us. Es mußt' nur fein, daß die Mamfell Friederit', wenn f' Zahnsfchmerzen hat, hergeht, ein paar Pfeiferln Tabat rauchen. (Steat die Weinftasche in den Schrant und geht rechts ab.)

Branb. Sonft ift nichts von Bebeutung in jenem Bimmer.

Theobor. Ich weiß genug . . . zubiel für die Ruhe meines herzens . . . bie ift bahin auf immer.

Brand. Bas fällt bir ein? Man weiß ja noch nicht, wer . . .

Theobor (hat in den Lauf der Piffolen geblasen und entdedt, daß fie geladen find). Die Bistolen find geladen . . . O, wenn er jeht hier ware, der Unbekannte! Diese Wände, die jeht wie höhnend niedersehen auf mich und meine Liede, mußten ersoröhnen von dem Anall . . . ich ruhe nicht, die er mir so gegenübersteht . . .

Rochus (foreit von innen überlaut). Gewißheit! Schredliche Gewißheit!

Brand, Theodor. Bas ift's?

Roch us (bringt ein Baar Steifstiefeln burd rechts). Diese Stiefeln hab' ich g'funden, bie können unmöglich der Mamsell Friederik' gehören. (Bu Theodor.) Armer Jüngling, ich bedaure Sie! Sie sind hintergangen, mit solchen Stiefeln hintergangen, das können Sie nicht ertragen, denn diese Stiefeln find zu groß für ein liebendes Herz.

Theobor (fic ermannend, ju Brand). Fort ins Freie, die Luft erdrückt mich hier. (Birft bie Piftolen in die Couliffe und fleigt mit Brand jum Fenfter hinaus.)

Rochus. Fort ins Freie! Auf so schauberhafte Geheimnisse war ich nicht gefaßt. (Birft die Stiefeln mit Abscheu in die Coulisse und eilt nach, am Fenster kehrt er um.) Halt! Ich hab' 'was vergessen! (Nimmt die Flasche aus dem Schrant und fteigt mit ihr zum Fenster hinaus.)

(Der Borhang fällt.)

# IV. Akt.

Prachtig mobliertes Bimmer im Schloffe Felfenftein mit Mittels und Seitenthuren.

## Erste Scene.

## Blippenbady, Mucki.

Klippenbach. So ware benn bas Berk unter meiner Leitung zur Bollenbung gebiehen. Das Schloß ift in allen Theilen mit Röhren burchzogen und soll diesen Abend in einem Gaslichte strahlen, vor bem die Ölftamme beschämt auf ewige Zeiten entweichen soll.

Mudi. Ja, ber herr Bruber find wirklich ber erste Chemifer unseres Jahrhunderts. Klippenbach. Die ganze Geschichte kommt auf zwanzig bis fünfundzwanzigetausend Gulben. Mein Schwiegersohn in spe hat da etwas geknickert, sechs bisachtausend Gulben mehr, und die Sache ware noch weit bristanter geworden.

Mud'i. Mir fallt ba etwas auf, herr Bruber. Der Abvokat bes herrn von Felsenstein schiedt schon seit lange nichts, ich sage: bas Fabchen ist ausgegangen, so wahr ich Mud'i heiße.

Rlippenbach. Run, die hochzeit mit meiner Tochter ift erft in acht Tagen angesetzt, bis bahin muß alles flar werben. Ich habe mich durch die Bechsel, bie er mir unterschrieben, rangiert; fann er nun nicht mehr vorwärts, so bricht man mit ihm, er mag die erlittene Schlappe als Strafe ansehn, mit einem geringen Bermögen seine Augen zu meiner Tochter zu erheben, und bamit basta!

Mud'i. Um aber ber Sache ben Schein eines intereffierten Gigennutes zu benehmen, fonnte man ben Bruch auf eine anbere Beife motivieren.

Rlippenbach. Rlug gesprochen.

Mud'i. Mud'i hat bereits als Spionchen agiert und ein Unhaltspünktchen gefunden. Ich höre ihn tommen, wir wollen uns entfernen. (Beibe rechts ab.)

#### Ameife Scene.

#### Blaftus, Brand burd bie Mitte.

Blafius. Ach geh! Wegen bir hab' ich ein' fchon' Berbruß, bu bernachläffigst meine Braut, und ich werb' nig als ausg'macht bafür.

Brand. Ich werbe meinen Fehler verbeffern. Nun aber zu etwas anderm: ich brauche Gelb, dich will ich nicht beläftigen . . .

Blafius. Du weißt, daß ich jest keins hab', weil ber Abvokat fo lang warten laßt. Branb. Rann mir's benken; auch koftet bich bie Familie Klippenbach viel.

Blafius. Freund, bas wird fich enorm rentieren. Der alte Klippenbach hat mir hoffnung gegeben, baß er mir zu einem großen Posten verhelfen wird. Ich werbe ein großes Thier, ein ungeheures Thier!

Branb. Sabe nie baran gezweifelt, bag bu zu etwas hohem geboren bift. Blafius (fich geichmeidelt fublenb). D! . . .

Brand. Run, lag bir fagen: ber Theodor muß ausruden.

Blafius. Das wird er auch, er hat ja immer fo schön, so wahrhaft königlich freigebig an dir gehandelt.

Branb. Gi, was giebt er mir benn auch viel ? In ber Stabt an ben Tagen, wo ich nicht bei ihm spelse, einige Gulben, bann breißig bis vierzig Gulben monatlich, und überdies bezahlt er meinen Schneiber, bas ist bas ganze.

Blafius. Bas ift bas für fo einen reichen Denichen?

Brand. Glaubst bu, daß er mir ein einziges Mal mit ein paar tausend Gulben unter bie Arme gegriffen hatte?

Blafius. Recht ein founbiger Rerl bas, ber Theobor!

Brand. Jest ift ber Moment ba, viel aus ihm herauszufriegen. Unfere Durchforschung bes grauen hauses . . .

Blafins. Richtig, ba hab' ich noch gar nicht g'fragt brum.

Brand. Hat uns überzeugt, daß öfters ein Mann bort hinfommen muß. Theodor wird barüber besperat.

Blafius. Das ift ein ichwacher Menich! Begen einem Mabel folche Sachen . . .

Branb. Fängt nun aber bereits an, sie wieder zu entschuldigen, Möglichsteiten herauszugrübeln, mit einem Wort: er ist noch rasender verliedt, als er früher war. Da hab' ich nun die Idee, du mußt mir einige von deinen Leuten geben, mußt ihnen sagen, daß du in der Sache einverstanden bist, ich verkappe die Kerls, sie müssen als Räuber Friederisens Häuschen überfallen und das Mädchen in eine nahe Höhle bringen, ich somme wie durch Jufall dazu, es entspinnt sich zum Schein ein Kampf, ich befreie das Mädchen und bringe die Gerettete in Theodors Arme zurück; . . . daß er mich dann mit Gold überschüttet, das bin ich sest überzeugt.

Blafius. Ach, bas ist ein prächtiger Jux! Und wie dich biese Selbenthat bei meiner Braut in Ansehen bringen wird! Und für mich, wie interessant, wenn es bekannt wird, daß bei meinem Schloß so etwas Romantisches vorgefallen. Dirnenraub und Jungfrauenrettung im Walb bei Felsenstein. Das kommt in die Zeitung. Nun gleich ans Werk!

Brand. So tomm!

Blafius (enquat). Ich bin ein glucklicher Rerl! So ein Schloß, fo eine Braut, und fo einen Freund, bas ift wirklich ein Bergnügen. (Beibe durch die Mitte ab.)

#### Berwandlung.

Die Deforation mit Friederikens Sauschen, im hintergrunde bas graue haus. Es ift Abend, ber Mond am himmel, im grauen haus find zwei Fensterladen geöffnet.

## Dritte Scene. Theodor, Friederike.

Theobor (burch ben hintergrund rechts). Wie thöricht bin ich boch, baß ich bas Mittel nicht schon längst versuchte. So werbe ich sie gewiß zum Geständnis bringen. (Gest gegen bas Bauschen.)

Frieberite (tritt durch bie Thure). Bas feh' ich? Theodor, bift bu's?

Theobor. Ein wichtiges Ereignis bringt mich zu biefer ungewohnten Stunde. Ich habe Briefe von meinem Bater erhalten, welche mich bestimmen, in wenigen Tagen in die Residenz zuruckzukehren. Du weißt, wie sehr ich dich liebe; mein Bater, ein Mann, erhaben über Borurtheile, gewohnt, meinen Wünschen nie ein Hindernis in den Weg zu legen, wird dich mit Freuden als Tochter umarmen. Du sollst daher als meine Gattin mit mir diese Gegend verlassen. Diese wenigen Tage sind hinreichend, alles in Ordnung zu bringen, nur mußt du, das versteht sich von selbst, aufhören, ferner die Geseimnisvolle gegen mich zu svielen.

Frieberike. Ich foll beine Frau werben? Ach Gott, ich weiß nicht, ob ich bas barf?

Theobor. Ber fann bir bas verbieten?

Friederike (seufzend auss graue Haus zeigend). Ich kann mich nie von da entfernen.

Theobor. Ja, welch ein wichtiger Grund zwingt bich benn, bei bem ber- öbeten Gebäube zu bleiben ?

Frieberite (traurig). Das barf ich nicht fagen.

Theobor. Also noch immer Geheimnisse? Selbst jest in biesem Augenblide, wo ich bir mein Leben weihen will ?

Frieberite (blidt unwillfürlich nach bem grauen Saufe, in welchem in bemfelben Moment an zwei Fenftern Licht ericheint, und fährt mit einem leifen Ausruf gufammen). Ach!

Theobor. Bas ift bir?

Friederife (fich sammelnb). Richts, lieber Theodor, gewiß nichts. Aber bebente, es ift auch unschicklich, daß du so spät noch bei mir bift. (Ruft gegen das Hauschen.) Sabine!

Theobor (nach dem grauen hause blidend, für sich). Bas feh' ich ? Licht im grauen hause? Bar's bas, worüber fie erschrat?

Frieberife. Morgen, lieber Theodor, fann ich bir vielleicht manches fagen, aber für heute lebe wohl. (Ab ins Sauschen.)

Theobor. Lebe wohl, bu meine liebe, (Mit Bedeutung.) getreue Friederife!... Die Schlange, wie sie mich zu entfernen sucht! (Mit innerm Grimm.) Nicht schieschie, sagt fie, ist es, baß ich bleibe, ich finde diese Zeit am schieschien, dich Betrügerin, zu entlarven! (Berbirat fic lints in einem Gebuich binter bem Sauschen.)

#### Dierte Scene.

#### Friederike

öffnet unter melobramatifder Dufitbegleitung bie Thure bes Sauschens und tritt bann beraus.

Er ist fort... bem himmel Dank ... er hat von dem Licht dort oben nichts bemerkt. (Späht sorgsättig nach der Coulisse rechts nach dem Orte, wo sie glaubt, daß Theodor fortgegangen.) Er ist nicht mehr zu sehen ... nun schnell hinauf! (Sie geht nach dem hintergrunde den hilgel hinan, welcher zum grauen hause führt. Bom hügel herab rechts sommt ein Wann, in einen Mantel gehüllt, den hut tief in die Stirne gedrückt, sich so haltend, daß er dem Publitum noch nicht kenntlich ist. Friederike, als sie ihn erblickt, eilt auf ihn zu und rust.) Endlich! Nach so langer Zeit wieder! (Er umarmt sie, küft sie auf die Stirne und geht mit ihr hinauf gegen die Coulisse rechts ab, dem grauen Hause zu. Wenn beide ab sind, endet die Wusset.)

## Fünfte Scene.

## Theodor, bann Sabine.

Theobor (aus bem Gebüsche vortommenb). Ha, Schändliche! ... Träum' ich ober hab' ich's wirklich gesehen, gehört? ... Ist's benn möglich, daß solche Falscheit und Tücke in diesen abgeschiedenen Fluren keimt? Dort geht sie hin mit ihrem Buhlen, die Elende! (Pocht ungestüm an die Thüre des häuschens.) Heba! Aufgemacht! Heraus!

Sabine (von innen). Ach Gott! Ber larmt benn fo ? (Eritt heraus.)

Theobor. Ich bin's! Komm nur heraus, bu alter Drache, ber hier in ben Bergen ben Schatz so gut bewacht.

Sabine. Liebfter, befter gnabiger Berr . . .

Theobor. Sage beiner Friederike, ich habe mich mit eigenen Augen überszeugt, ich haffe fie, ich verachte fie, sie wird mich nie mehr wiedersehen! (In der heftigsten Bewegung rechts im Borbergrunde ab.)

Sabinc. Du lieber himmel, mir bricht bas herz! Was ift es boch Schreckliches für eine gute alte Frau, wenn fie gerne reben möchte und barf nicht. (Gest jammernd in bas hausgen ab.)

## Sechste Scene.

## Rochus, Blaftus burd rechts.

Blafius (Rodus am Rodichof jurudhaltenb). Richt bon ber Stell', fag' ich.

Rochus. Ich muß meine Frau Mutter unterrichten babon.

Blafius. Nicht unterfteben wirft bu bich.

Rochus. Sie tonnt' aus Schroden bie Rrampf' friegen, ich muß!

Blafius. Dageblieben, Rerl! Du bift mein Stlab'!

Rochus. So weit erstreckt sich Ihre Macht nicht. Wenn es bie Krämpf' meiner Frau Mutter gilt, so bin ich ein freier Mann. Sie hat mich unter bem Herzen getragen, für biese Gefälligkeit muß ich bankbar sein.

Blafins. Impertinenter Buriche!

Rochus. Aber lieber, gnäbiger Herr, schauen S', warum wollen Sie ba eine That begünstigen, vor ber jedes unverborbene Gemüt mit Schaubern zurud's bebt. Und für wen wollen Sie bas thun ?

Blafius. Für meinen Freund Brand, bem beften Rerl auf biefer Belt.

Rochus. So? Ich könnt' keinen solchen Freund brauchen, ber mir meine Braut umarmt.

Blafius. Wer hat meine Braut umarmt ?

Rochus. Der Brand geftern im Schloggarten.

Blafius. Und haft nicht g'fehn, wie fie ihn fortg'schafft hat?

Rochus. Das muß später g'ichehn fein, ich bin in eine andere Allee gegangen.

Blafius. Ra, ob ihn bie wird fortg'ichafft haben, ba tenn' ich meine Braut, bie ift ein ftrenges, erhabenes Geschöpf; ich bin nur ein einziges Mal etwas fühn geworben, gleich hab' ich eine gehabt. Darum hat fie heut ben ganzen Tag ben Brand haben wollen, und er ift ihr ausg'wichen, weil er g'wußt hat, daß fie ihn

ausmachen will. Aber es ift boch ein infamer Kerl, ber Brand. Weißt, was wir thun? Wir ruinieren ihm jett ben ganzen Plan.

Rochus. Das ift g'icheit, und Guer Gnaben muffen ja auch bebenken, wie nachtheilig als Ihnen bas ware, wenn's heißet: im Balb bei Felsenstein gesichen solche Geschichten.

Blafius. Freilich, in meinem Territorium, es wäre ja bie größte Schanb' für mich. Ich schieft jest gleich alle meine Leut nach Haus, bie ich bem Brand g'lieben hab'. Wenn ich nur wüßt', wo f' finb?

Rochus. Sie werben ba herum patroullieren. Mich g'freut's, baß ich Euer Gnaben auf ben Weg ber Tugenb zurückgebracht hab'.

Blasius (gerührt). Das war schön von dir, du follst aber auch in Zukunft mehr mein Freund als mein Bebienter sein.

Rochus (indem er Arm in Arm mit Blafius im hintergrunde abgeht). Ja, ich feh's schon, Guer Gnaben, wir taugen zusamm', es wird einem balb die Wahl weh thun, wer von und zweien der unverdorbenfte ift. (Beide lints ab.)

## Diebente Scene.

#### Friederike, Gifenkorn vom Bugel.

Gifenforn. Ift mir höchst unangenehm, was bu mir ba ergählt. Gs kann nicht sein, barf nicht sein. Muß boch ber Teufel bie jungen Stadtherrn überall hinführen.

Frieberite. Sind Sie nur nicht bos, lieber Bater.

Gifenkorn. Ich bin es nicht, weil ich glaube, daß bu in biefem Augenblick schon von beiner Thorheit zurückgekehrt und zur Einsicht gelangt bist, daß ich über bein Serz und beine Hand zu verfügen habe, und nicht bu.

Frieberite (beifeite, feufgenb). Ach Gott!

Gifenkorn. Haft bu bem Mosje Theobor etwa meinen Ramen gesagt ? Frieberike. Gewiß nicht, ich habe bas anbefohlene Stillschweigen aufsttrengste beobachtet.

Gifenkorn. Das will ich bir auch geraten haben. Somit bin ich ber Unsannehmlichkeit, einen zubringlichen Brautwerber abzuweisen, überhoben, benn finden soll er uns nicht mehr. Du verlätzt mit mir sogleich biesen Ort.

Frieberite. Beut noch?

Eisenkorn. Ja, ber Zweck beines hierseins ift erfüllt. Deine Mutter war ein mixtum compositum aus allen Thorheiten, Schwächen und Eitelkeiten bes Stadtlebens; fie hat mir das Leben durch drei Jahre verdittert. Damit du von Grund aus anders werbest, als fie, hab' ich dich, als fie ein Jahr nach beiner Geburt starb, hiehergebracht und dich fern vom Geräusche der Welt theils erziehen lassen, theils selbst erzogen. Von hier aus führe ich dich jetzt direkt einem Bräutigam in die Arme.

Frieberite (eridroden). Ginem Brautigam ?

Eisenkorn. Ja, ich habe einen Neffen, einen gewissen Blasius Rohr, ich habe ihn zu einem reichen Fabrikherrn gemacht, jest führe ich dich ihm als Haus-Reftrog. Band IX. frau zu. Ihn ließ ich in der Schule der Dürftigkeit aufwachsen, die beste Erziehung für einen Mann, dich in ländlicher Abgeschiedenheit, die beste Erziehung für das Beib. Ihr werdet ein unvergleichliches Baar, und somit habe ich meinen jahrelang gehegten Plan mit eiserner Konsequenz durchgeführt, so wie alles, was ich unternehme. Zest reisefertig gemacht. (Rufend.) Deba! Alte!

## Achte Scene.

Die Vorigen; Sabine, die icon angftlich unter ber Thure geftanben.

Sabine. Guer Gnaben! (Rabert fic.)

Gifenforn. Mit ihr werb' ich noch Abrechnung halten für die gute Aufficht über meine Tochter.

Sabine. Bitte unterthänigft, mir feine Schulb . . .

Eifenkorn. Stillgeschwiegen und sogleich das Nötigste für Friederiken in einen Bündel zusammengemacht. Das Übrige packt sie bis morgen früh, versperrt alles, sowohl dort als hier, (Nach dem grauen hause zeigend.) giebt die Schlüffel dem Stadtschreiber in Eichelfeld und folgt uns nach der Residenz. Mein Reisewagen steht dort unten im Bauernwirtshaus; macht schnell, in einer halben Stunde, Friederike, hol' ich dich. (Lints ab.)

## Beunte Scene.

## Friederike, Sabine.

Frieberife. Sabine, ich bin unglücklich auf zeitlebens.

Sabine. Mir gittern alle Glieber bor Angft.

Friederife (bie bande ringend). Bas wird mein Theodor fagen?

Sabin e. Der hält Sie für ungetreu, will gar nichts mehr wiffen von Ihnen. Friederife (weinend). Das auch noch! Ich fturz' mich über einen Felsen hinab.

## Behnte Scene.

Die Vorigen; Chriftian, funf Anechte mit Barten und breiten Guten verlappt und mit Baffen verfeben, alle aus rechts vorfpringend.

Chriftian. Angepact! (Sturgt auf Frieberiten los, die ihm mit einem Schrei ohnmächtig in die Arme finft.)

Sabine (überlaut fcreienb). Bu Bilfe! Bu Bilfe! (Läuft links hinterm Bauschen ab.)

## Elfte Scene.

Die Vorigen; Blaftus, Rochus von links.

Blafius, Rochus. Fort, ihr Spigbuben!

Gin Anecht. Aber, Guer Gnaben, wir find's ja.

Blafius. Fort, fag' ich.

Rnecht. Sie haben ja aber felbst befohlen . . .

Roch u 8. Mein herr ift zur Erfenntnis feiner Schlechtigfeit getommen.

Rnecht (ju Blaffus). Aber ber Herr von Brand wartet ja bort bruben.

Blafius. Er foll samt euch zum Teufel gehen. (Die Anechte rechts im hintergrunde ab, zu Chriftian, ber bie ohnmächtige Friederike in den Armen halt.) hat er mich nicht verstanden, Hallunk?

Chriftian. 3ch tann ja nicht fort, fie fallt mir fonft auf b'Erb'.

Blafius. Gieb f' her und pad bich. (Rimmt Friederite in feine Arme.)

Chriftian (folgt ben übrigen Anechten). Unfer Berr muß b'foffen fein. (Ab.)

## Bwölfte Scene.

Die Vorigen; Altppenbach, Mucht, Aurora, zwei Bediente mit Windlichtern tommen rechts aus bem Borbergrunde.

Murora. Uch! Scharmanter Anblid! Meine Brautigam halt eine Bauerns birn im Arm!

Rlippenbach. Standal ohnegleichen!

Blafius. 3ch hab' fie nur gerettet.

Frieberite (fängt an fich ju erholen).

Rochus (für fic). Jest fahr' ich ab. (Läuft rechts ab.)

Rlippenbach. Diefen Uffront werden wir nicht fo hinnehmen.

Blafius. Ich hab' fie ja nur gerettet.

Murora. Es ift aus mit uns. Banglicher Bruch.

Blafius (verzweifelt). Wenn ich fie aber nur gerettet habe.

Mud'i (fieht in die Coulifie). Bas bedeutet bas rote Scheinchen am Horizont? (Es hat fic von rechts aus ein roter Schein verbrettet.)

Rochus (fturgt mit Gefdrei burd rechts beraus). Feuer! Feuer!

MIle. Bo brennt's?

Rodus. 's Schlok brennt!

MIle. Felfenftein ?

Blafius. Mein Schloß? ... 3ch fall' in b'Fraß!

## Dreizehnte Scene.

Die Vorigen; Riegel atemlos burd rechts.

Riegel. Der Reffel von ber Gasbeleuchtung ift gesprungen, bas ganze Schloß fteht icon in Flammen! 's ift nichts mehr zu retten.

Blafin &. Bermalebeite Basbeleuchtung!

Klippenbach (brutal zu Blastus). Das ist Ihre Schuld, warum haben Sie bei der Anschaffung um lumpige paar tausend Gulben geknickert. Wir fahren jetzt fort, und als Ersatz für die Garberobe, die uns jetzt im Schlosse verbrennt, behalten wir Ihre Equipage. Abieu!

Murora. Best tonnen Sie ungeftort mit Bauernbirnen tanbeln.

Rlippenbach. Sie fauberer herr von Felfenftein. (Geht mit Aurora, Mudi und bem Bebienten ab.)

Blafius. 3ch reiß' mir alle Saare aus!

Rochus. Was ift denn mit meiner Frau Mutter geschehn? (Einzelne Landleute eilen mit dem Ruse) Feuer! Feuer! (im Lintergrunde über die Bühne, von einem Aurme in der Ferne hört man die Feuerglode läuten.)

## Vierzehnte Scene.

Die Vorigen; Gifenkorn, Sabine eilen von lints herein.

Gifentorn. Bo ift meine Tochter? Meine Frieberite?

Friederite (auf ihn jufturgenb). In Ihren Armen, mein Bater! herr bon Felsenstein hat mich gerettet. (Auf Blaftus zeigenb.)

Gifenkorn. Herr von Felsenstein, Ihnen bant' ich mein Liebstes auf ber Welt. Blafius. O, lassen S' mich gehn, benn schau'n S', mein Schloß brennt mir zusamm'. (Hort netter auf ihn.)

Gifenkorn. Ihr Schloß? Da bebaure ich ... boch vielleicht kann gerade bies unglückliche Ereignis mir Gelegenheit geben, Ihnen meinen Dank aufs thätigste zu beweisen ... Komm, Friederike, der Wagen ist bereit. (Mit Friederike und Cabine links ab.)

Blasius. 's Schloß ist hin! Die Braut ist hin! Rochus. Alles ift bin!

(Der rote Schein hat sich immer mehr liber die Buhne verbreitet, im hintergrunde eilen Landleute über die Buhne, Rochus und Blasius stehen in verzweiselter Attitübe im Bordergrunde, durze Musick, ben Feuerlärm haralteristerend, fallt im Orchester ein, während der Borhang fallt.)

## V. A k t.

#### Armlices Dachflübden mit Mittelthüre.

## Erfte Scene.

#### Blaftus.

(Der Borhang geht nach einem traurigen Entreakt in die Höhe. Wan fieht Blafius höchft betrübt an den Tifch gelehnt figen und Bioline spielen, die lezien Tone seiner Phantafie schließen fich an den Entreakt an.)

Ich bin unglücklich, und ich halt's nicht aus, und meine lette Stunde muß bald ichlagen, und ich hab' keine Hoffnung mehr, und so verfolgt vom Schickfal, wie ich, ift kein Mensch auf der Welt. Wenn ich benk', mein voriges Leben und mein jetziges Leben, so gehn mir d'Augen über, es stoht mir 's Herz ab, und ich verzweisel. Lamentieren, weinen und auf der Geigen die jammervollsten Stückeln phantasieren, das ist das einzige, was ich jetzt thu'. So leb' ich beinah' g'schlagene vier Wochen! Ja, wenn mir die Wawi verziehen hätt', wie ich s' unlängst 'beten hab', da wär's freisich anders, aber sie hat g'sagt, die Wawi, einen solchen Undank verzeiht kein Weib. Und ich hab' ihr doch vorg'stellt, wie ebel als das wär', wenn s' mich jetzt erhaltet, die Wawi, sie will aber nig wissen, es ist aus. O, mein Gott! Ich in unglücklich, ich weiß mir gar nicht mehr zu helsen, und wird mich denn der Gram noch nicht bald aufgezehrt haben? . . .

#### Bweite Scene.

#### Der Vorige; Sausmeifter durch die Mitte eintretenb.

Hau & mei ft er. Musje Rohr, nehmen Sie's nicht übel, mich schickt ber Hausherr zu Ihnen. Die Partei unten hat aufg'sagt, die Leut' halten ihr Geignen nicht aus, 's ift schon die ganze Familie krank. Und weil das a ordentliche Partei ist, so sagt der Hausherr, es ist gescheiter, wenn Sie ausziehn, drum wenn S' in drei bis vier Tagen gehn, so schenkt er Ihnen den Zins für die Zeit, als Sie da sind.

Blasius. Ich nehme bieses freundliche Anerbieten an. Ich geh', ich werb' balb gar niemand mehr zur Last fallen auf ber Welt.

Sausmeifter. Benn S' in fo fchlechte Umftanb' finb, fo fagen S' mir nur, warum S' benn gar nig arbeiten ?

Blafius. Beil ich zu unglücklich bin.

Sausmeifter. Mein! Das Unglud hat mehr Leut' fcon. 'troffen.

Ich bin vor vier Jahren um sechshundert Gulben betrogen worden, und ein Bierteljahr drauf ist mir mein Weib gestorben, wenn ich bestwegen hätt' nig mehr arbeiten wollen!

Blafius. Was ift bas für ein Berluft? Sechshundert Gulben und eine Hausmeisterin! Ich hab' ein Schloß und eine Aurora verloren, an einem Tag Schloß und Aurora, und jetzt muß ich bloß von dem Bißel leben, was mein ehemallger Bedienter, der Rochus, sich hin und wieder als Lohnlakai verdient und mit mir theilt.

Haus meifter. Hören S', eh' ich mich von so ei'm armen Teufel füttern ließ, that' ich boch lieber Schnee schaufeln gehn und that' mir felber 'was verbienen.

Blafius. Rein, ich bin zu niedergeschlagen, ich bin ganz vernichtet.

Haus mei fter. Na, b'hüt' Ihnen Gott und schau'n S', daß wir Ihnen balb loskriegen. (266.)

## Dritte Scene.

#### Blafins.

Ich werd' mich um kein Zimmer mehr umschau'n. Ich zieh' mich ins Grab, 's ist zwar ein klein's, ein seucht's Quartier, aber ruhig, recht a stille Nachbarsschaft, und man riskiert nicht, daß ei'm aufg'sagt wird. Ich arbeite seit einigen Tagen an einem geheimen Aufhängungsplan, und wir werden balb das günstigste Resultat erblicken. Der Wawi werd' ich noch schreiben.

### Dierte Scene.

#### Der Vorige; Brand.

Branb (febr tuftig eintretenb). Biftoria! Jest giebt's wieber Gelb! Der Theobor ift ba!

Blafius (mit bem Lacheln flider Bergweiflung). Der Theodor? Ich lag' ihn grugen.

Branb. Er ift, seine Boreiligkeit bereuenb, seiner Geliebten überall nachsgereist, hat ihre Spur bekommen, verloren, wiederbekommen, wiederverloren, kommt heute im höchsten Unmut hier an, und stell bir vor bas Gluck! Das erste, was ihm bier begegnet, ift die alte Sabin'!

Blafius. Dem Rochus feine Mutter? Ich lag' f' grugen.

Brand. Sie ift seit ein paar Tagen hier, um ihre herrschaft zu erwarten. Bon ber Alten nun erfährt er, daß seine Geliebte heute noch hier antommt, und ist nun, tropbem daß sie für einen andern Bräutigam bestimmt ist, in dulci jubilo und voll guter hoffnung.

Blafius. Also feine Geliebte? Ich lag' f' auch grugen.

Brand. Morgen bring' ich ihn her.

Blafius (bedeutungsvon). Morgen ? Nun ja, 's ift schon recht. (Für fic.) Bis morgen ba schweb' ich in höhern Regionen. (Laut.) Du, wennst Bekannte von mir siehst, so sag' ihnen, aber ja nicht vergeffen, ich laß' f' alle grüßen.

Brand. Run ja, ja! Abieu jest! Auf Bieberfehn! (Ab.)

## Fünfte Scene.

#### Blafins, fieht ihm erboft nad.

Den lag' ich nicht grußen, bas ift ber einzige, benn ber hat auf die Aurora g'spist. Dem Theodor seine Unterstützung andert meine Plane nicht, benn . . . Schloß tauft er mir boch teins und auf ein Leben ohne Schloß steh' ich gar nicht an.

## Sechste Scene.

Der Vorige; Bansmeifter, einen Bettel in ber Sanb.

Hab' ich ben Namen vergeffen, macht nic, Gassen und Hab' ich ber Norden ift, ba hab' ich gleich auf Jhnen bentt, ben meiniger Better ist Musikus, heut ist ein Hausball bei einem gewissen herrn von . . . jett hab' ich ben Namen vergessen, macht nir, Gassen und Hausnummer steht da auf bem Zettel, jett sagt er mir g'rad, mein Better, daß ihnen ber Borgeiger frank 'worden ist, da hab' ich gleich auf Ihnen bentt, wenn S' wollen, Sie friegen fünfzehn Gulden für die Nacht, und zu effen und zu trinken, so viel S' mögen.

Blafius (beftig ergriffen). Bas? Ich foll Deutsche geigen ?

Sausmeifter. Ra ja, haben S' mich benn nicht verftanben ?

Blafius. Ich soll ben Leuten aufspielen zum Tanzen, ich, ber ich selbst in ben höchsten Birkeln getanzt hab'?

Sausmeifter. Larifari! Ginb G' frob, wenn G' Ihnen 'mas verbienen.

Blafius (faft weinend vor 30rn). Jest mach, bag bu hinaustommft, Schuft infamer!

Hand mir eigentlich viel zu bumm, aber ein bigerl um die Erb' werfen muß ich Ihnen boch für die Reb'. (Badt ibn an der Bruft.)

Blafiu 8. Mich anpaden ? Da haft eine aufs hauptquartier! (Schlägt ibn mit ber Belge auf ben Ropf, baß fie in Stude auf ben Boben fallt.)

Sausmeifter. Schlagen ? Gin' Hausmeifter ichlagen ? Jest ift bein bifel Seel' fo viel als verhaucht! (Badt ibn an ber Burgel.)

Blafins. Bu Bilfe! Bu Bilfe!

## Siebente Scene.

## Die Vorigen; Rochus.

Rochus (bagwijchentretend). Sc! Sc! Bas giebt's benn ba?

Hochus. Mig ba! Bas fallt Ihnen benn ein? Sie haben wohl bas Recht, grob zu fein, für bas find Sie hausmeifter, aber nur mit Borten, nicht mit Thaten.

Blafins (no fammelnb). Der Lummel, ber!

Hochus mei fter. Sehn S', er fangt schon wieder an. (Will wieder auf Blaflus los.) Rochus (ihn abwehrend). Nur Mäßigung bitt' ich von beiden Seiten.

Blafius. 3ch gehe flagen, Rochus, bu bift mein Zeuge.

Rochus. Ich weiß aber gar nicht, wie's her'gangen ift. Wer hat benn ans g'fangt ?

Blafius. Er hat mich beleibigt.

Sausmeifter. Das ift erlogen.

Blafius (ju Rodus). Er hat mir ben Antrag gemacht, ich . . . bent bir . . . ich foll auf ei'm Hausball ben Borgeiger abgeben.

Haft er ifte r. Fünfzehn Gulben hatt' er 'friegt bafür, ich hab's gut g'meint, bag er fich boch 'was verbient, ber langweilige Tagbieb.

Blafius. Fangt icon wieber an, jest muffen wir'n ichlagen.

Rochus (besänstigenb). Nein, Euer Gnaden, da müssen Sie jetzt brüber hinauszgehn, wenn die Hausmeisternatur einmal gereizt ist, so kann sie sich gewisser Aussbrücke nicht mehr enthalten.

Sausmeifter. Schab', bag man fich gift't wegen fo ei'm Gfel.

Rochus (3u Blastus). Sehen S', was ich g'sagt hab'! Das geht jetzt schon so fort. Und daß sich Euer Gnaden wegen sei'm Antrag so gekränkt sinden, das ist auch unrecht. Ich möcht' Ihnen einmal hören Deutsche geigen, so recht sidele von Ihnen aufg'spielt, das muß ein Genuß sein.

Blafius (fich geschmeichett fühlenb). Jett bas ift mahr, ich tann's unbergleichlich, es muß allen Leuten in die Füß' gehen, aber ich mag nicht, ich war einmal herr von Felsenftein, und . . .

Rochus. Ja, aber ift benn ba etwas Despektierliches bran, ein Orchefter birigieren ? Ein Vorgeiger von Bilbung konversiert in ber Raststund mit ber Gesellschaft, macht ben Frauleins die Cour so gut als jeder andere Chevalier.

Blasius. Ja, bu hast recht, das ist jetzt alles anders als eh'mals. Jetzt ist das Zeitalter, wo ein ordentlicher Vorgeiger einen Lasont, einen Mayseber nur über die Achseln anschaut. Es wird noch so weit kommen, daß einer, der beim Schaaf dirigiert, zum Paganini sagen wird: Brad, junger Mann, aus Ihnen kann noch 'was werden. Meiner Seel', ich mach' den G'spaß mit! (Die Trümmer seiner Geige am Boden erblickend.) Das ist ein Malor! Das ist ein Malor! Ich bin nur zum Unglück geboren.

Rochus. Wer hat f' benn gerbrochen ?

Sausmeifter (auf feine Stirne zeigenb). Er hat mir f' ba berg'haut.

Roch us (4u Blaffus). Macht nig, Guer Gnaden; ich hab' mir feit geftern hubsch 'was verdient, ich tauf' Ihnen eine neue, um fünf Gulben triegt man herrliche Biolinen, gang frisch gefirneißt.

Blasius. Ja, Rochus, ja.

Rochus (jum Sausmeister). Schicken S' Ihren Buben um a Geigen fort. (Stebt ibm Gelb.) Sie, und bei so ei'm Hausball braucht man ja auch gewöhnlich a paar ausgeliehene Bebiente, ba schauet für mich auch a Verdienstil 'raus.

Hat bem ba (Auf Blafius.) follt' ich; geh ber Rochus nur hin. (Giebt ihm ben Zettel.) Mit bem ba (Auf Blafius.) follt' ich eigentlich gar nichts mehr anfangen, expree nicht, inbessen man muß mit so einem bummen Menschen Rachsicht haben.

Rochus (31 Blaftus). Na, sehen S', er ist schon wieder versöhnt, der Hausmeister; (Derzlic.) er ist ein grober, aber ein äußerst unverdorbener Mensch . . . Jeht schau'n wir nur einmal weg'n der Geigen, weil der Hausmeister boch einmal so daltet g'wesen ist, die Ihrige mit sei'm harten Kopf z'samm'z'schlagen. (Mit dem Pausmeister ab.)

## Achte Scene.

#### Blaftus.

Borgeigen! Borgeigen! Das wird mir kurios vorkommen, aber es giebt sich, bei der Introduktion wird es schrecklich sein, beim ersten Walzer wird es erträglich und beim Trio kommt es mir schon angenehm vor; mein Gott, es kommt ja alles in der Welt nur auf die Gewohnheit an.

A Mäbel hat a Haus, und das g'fallt ei'm so gut;
Daß er bloß weg'm Haus 's Mäbel heiraten thut;
Doch ihr Nasen ist zlang, und die Aug'n sind zu klein,
Die Füß' bingeg'n könnten nicht größer mehr sein.
Das wurmt ihn im Ansang, sast reut ihn der Kauf,
Doch nach vierzehn Tag'n sallt ihm das alles nicht mehr auf,
Sechs Wochen drauf sieht er ein' hungrigen Freund,
Der mit ei'm schön' G'schöpf ohne Geld sich vereint,
Da sind't er seine Frau völlig reizend sodann,
Drum sag' ich: 's kommt all's auf a G'wohnheit nur an.

So manchen giebt's, ber Hunberttausenb verschlag'n, Jett packt ihn auf einmal die Armut beim Krag'n, Wer's Glück g'habt hat, mit Roß und Wag'n z'paradier'n, Wer kann bann den Bettelstab gar nicht goutier'n, Er sleht aber nur in der äußersten Not Um a Almosen und wird vor Scham feuerrot; A hald's Jahr drauf scheniert er sich gar net vor d'Leut', So daß er ein' jeden gemütlich anschreit: Ich ditt', ein' klein' Kreuzer, bitt' gar schön, Guer Gnad'n! Drum sag' ich: 's kommt all's auf a G'wohnheit nur an.

Wenn man's erstemal 'klagt wird, das greift ei'm ans Herz, Beim zehntenmal ist's a juristischer Scherz.

Das erstemal pfänd't werd'n, kommt ei'm schrecklich dur,

Doch ist man schon oft pfänd't, so lacht man dazur.

's reist mancher Schauspieler 'rum alle Jahr in der Welt,

Und zufällig g'schieht's, daß er nirgends gefällt,

Üb'rall sag'n die Leut': Hörts das Organ nur, wie schlecht,

Und diese Manier, daß man's Teusels werd'n möcht'.

Nur da, wo er dreißig Jahr' schon spielt, glaub'n s', 's ist 'was dran,

Drum sag' ich: 's kommt all's auf a G'wohnheit nur an.

D'erfte Lieb' ift 'was Göttlich's, 's benkt jeber zurud Mit Entzuden an bas unermeßliche Glüd, Zur erften Bestellung, ba muß man ins Haus, Schießt auch ber Papa mit Kanonen heraus; Bei ber fünfzigsten Liebschaft wird bas Renbezvous, Was die Schöne ei'm giebt, erwart't mit größter Ruh', Jest trifft sich's bann, daß ei'm die Stund' nicht recht taugt, Ober man hat g'rad b'Pfeisen nicht ganz ausgeraucht. Laßt man's Madel umsonst passen, was liegt benn viel bran? Drum sag' ich: '8 kommt all's auf a G'wohnheit nur an. (86.)

## Bermandlung.

Clegantes Bimmer im Saufe bes herrn von Eifentorn mit Mittels und Seitenthuren.

## Meunte Scene.

#### Sabine, Babette, bann Bediente.

Sabine (flädtisch gekleidet, trägt eine moderne Daube mit hochroten Bandern). Hier bilte ich, zu warten, meine liebe Marchandmob, das gnädige Fräulein wird eine Menge brauchen.

Babette. Wenn fie aber noch gar nicht angekommen ift, werbe ich mahricheinlich umfonst warten.

Sabine. Werben punttlich antommen, bafür tenne ich ben gnäbigen herrn. Der Berlobungsball ist für heute angesett, und ba ... aber glauben Sie nicht, baß mir himmelblaue Banber sanfter ftunben jum G'sicht?

Babette. Das tommt wirklich auf ben Gufto an.

Gin Bebienter (eilig burd bie Mitte). Der gnäbige Berr ift icon ba.

Sabine. Der gnäbige Berr?

## Behnte Scene.

Die Vorigen; Gifenkorn im Mantel. Friederike im eleganten Reifeangug burd bie Mitte.

Gifentorn. Da maren wir alfo . . . (Giebt bem Bebienten den Mantel, biefer ab.) Sabine (ibn bewilltommnenb). Guer Gnaben . . .

Gifen forn (gu Sabine). Meine Aufträge besorgt? . . .

Sabine. Alles gefchehn.

Gifenkorn. Friederike, merke bir, was ich dir jest sage. Ich bin einen ganzen Monat mit dir herumgereist, um beinen Trübsinn zu zerstreuen, du bist aber dieselbe Kopshängerin geblieben; von diesem Augenblick nun befehle ich dir Heiterkeit und Frohsinn, haft du mich verstanden?

Frieberite. Ud, lieber Bater . . .

Gifenforn. Rein Ach, bas leib' ich nicht.

Sabine (Babette vorftellenb). hier ift bie Marchanbmob.

Eifenkorn. Gut, jest schnell umgekleibet, wir muffen ben Bräutigam überraschen, und bann fich in den Ballanzug geworfen. Die Mamsell da ... (Babette ins Auge fassend.) Was Teufel! Die Mamsell soll ich ja kennen. Richtig, der Blasius hat ja bei Ihrer Mutter gewohnt! Ich bin der alte Eisenkorn. Jest können Sie mir gleich sagen, was macht er benn als reicher Fabrikherr?

Babette. Wie? Gie wiffen nicht? . . .

Gifentorn. Bas foll ich benn miffen ?

Babette. Dag er weber reich noch ein Fabrifsherr ift.

Gifenforn. Alle Teufel! Mamfell, sprechen Sie . . .

Babette. Er hat die Fabrit über Sals und Ropf vertauft und ift fort von hier, wohin, weiß ich nicht. Bor brei Bochen ift er gang verarmt gurudgetommen.

Gifenforn (wutenb). Berarmt? Der lieberliche Buriche . . . bie Fabrit verkauft? Wo ift er? her mit ihm, bag ich mit biesem spanischen Rohr ihn in Stude haue.

Babette. Das weiß ich nicht. Schau'n S', mich hat er, wie er plöglich reich geworben ist, auf eine Art behandelt, die ich ihm nie verzeihen kann, ich hab' ihn daher, als er jetzt gekommen ist, von mir gewiesen, zu hart vielleicht, aber es war in diesem Augenblick nicht anders möglich. Seitbem weiß ich nichts mehr von ihm.

Eisenkorn. Sie waren also seine Geliebte, und als er zu Gelbe kam, hat er Sie schänblich verlaffen? Das sett bem Ganzen die Krone auf. Wart, Spitz-bube! Ich habe von allebem keine Ahnung gehabt, wollte ihn jest überraschen, habe ihm meine Tochter zur Braut bestimmt.

Frieberife. Richt mahr, lieber Bater, aus ber Berlobung fann nun nichts mehr werben ?

Gifenforn. Bie meinft bu?

Frieberite. Ich meine, aus ber Berlobung fonne nun nichts mehr werben.

Gifenkorn. So meinst bu, ich aber meine, gerabe jest muß etwas baraus werben.

Frieberite. Bie, mein Bater?

Gifen torn. Die Gafte find einmal gur Berlobung gelaben, folglich muß auch Berlobung fein.

Frieberite. Ach, Bater, es ift mir nicht möglich, ich fann nicht heiraten.

Gifenforn. Das lernt fich, es bleibt babei.

Frieberite. Ach, lieber Bater, forbern Sie jedes Opfer von mir . . . ich bringe es Ihnen willig und gerne, aber nur nicht ben Blafius Rohr heiraten.

Gifenkorn. Nun wird mir's bald zu arg! Mach mich nicht toll, das sag' ich bir . . . ich bin bein Bater, du thust, was ich dir befehle . . . du heiratest ben Blasius Rohr, oder . . . den Theodor.

Frieberite. Ich, liebster Bater, Sie machen mich überglüdlich!

Gifenforn. Doch halt! . . . 's geht nicht.

Friederite. Bie?

Gifenkorn. Du haft mir ja eben gesagt, bu kannft nicht heiraten, also kann mit meinem besten Willen aus ber Heirat mit Theobor nichts werben.

Frieberite. Mein lieber Bater, nur ben Blafius Rohr, habe ich gesagt, tann ich nicht heiraten, aber ben Theobor . . .

Gifenkorn. Kannst bu heiraten ?... Ah, bas ist 'was anberes! Ich habe geglaubt, mein Kind, bu könntest gar nicht heiraten ? Na, nun ist uns ja allen geholfen. Komm nur, mein Riekchen, komm nur! (Beibe rechts ab.)

## Elfte Scene.

#### Sabine, bann Theodor.

.Sabine (3u Babette). Run, liebe Mamfell, gehen Sie nur schnell zu meinem Fräulein, sie wird Ihrer bedürfen. (Babette rechts ab.) Run, dem Himmel sei Dank, das ist ja ganz nach Wunsch ausgefallen!... Die gute Friederike! Ich freue mich für sie, daß sie den aufgedrungenen Bräutigam los hat.

Theobor (burd bie Mitte eintretenb). Frieberite ichon hier?

Sabine. Da brin.

Theobor. Nun will ich bem Bater gerabezu . . .

Sabine (ibn jur Thure rechts brangenb). Gehn Sie nur hinein, ich glaube, Sie kommen zur guten Stunde. (Theodor rechts ab.) Run, ber wird eine Freude haben.

## Bwölfte Scene.

#### Sabine, Rochus burd bie Mitte.

Rochus. Der Bebiente schickt mich herein. . . .

Sabine (bodft überrafcht). Bas feh' ich?

Rochus (ebenfo). Bas bor' ich ? . . .

Sabine. Rochus!

Rodus. Meine Frau Mutter! (umarmt fle.)

Sabine. Wie haft bu erfahren . . . ?

Rochus. Ich hab' gar nig erfahren, ich komme per Zufall als Aushilfsbebienter her. D'Frau Mutter ift ja auf einmal aus ber Gegend wie verschwunden. (Sie betrachtenb.) Aber wie haben f' benn die Frau Mutter anglegt?

Sabine. Ich bin jest Wirtschafterin bes Herrn von Eisenkorn, er hat seine Tochter Friederike in die Stadt gebracht, folglich muß auch ich . . . Nun, wie gefall' ich bir als Stadtmadam'?

Rochus. Sie haben mein ungetheiltes Migfallen.

Sabine (beleibigt). Bas?

Rochus. Sie haben mich aufgeforbert, Frau Mutter, Ihnen meine Meinung zu sagen, und ich thue es in ben glimpflichsten Ausdrücken. Im ländlichen Anzuge waren Sie eine gewöhnliche alte Bäuerin, wie biese häufig in ben Gebirgen und in ben Ebenen wachsen, in biesem Gewand aber sieht man erst, wie schönkeit gerabe entgegengesehten Anblick gewährten.

Sabine. Du bift ein Tolpel!

Rochus. Hab' ich bie Eitelkeit beleibigt? Das wollt' ich. Eitelkeit ist ber erste Schritt zum Berberben. Schon manches weibliche Geschöpf ist in ben Stäbten auf biese Beise gefallen.

Sabine. Da schau her, die Haube hat mir der galante Mosje Theodor gefauft. Rochus. Bas? Der Theodor? Der Buftling hat der Frau Mutter a Hauben g'ichentt? Jest ruh' ich nicht, bis die Frau Mutter im Gebirg' braußen ift.

Sabine. Warum nicht gar, bu Dummtopf!

Gifenforn (ruft von innen). Sabine!

Sabin e. Gleich, Euer Gnaben. (3u Rodus.) Warte hier. Roch us (auein). Daß boch bie Stadtluft wie ein Pefthauch jede Blume vergiftet!

## Dreizehnte Scene.

Rochus, Blafins eilig burd bie Ditte, bie Beige unterm Urm.

Blafius. Rochus, bift bu ba? Beift, wo wir find?

Rodus. Bei meiner Frau Mutter.

Blafius. Bas? Bei meinem Herrn Ontel find wir, beim herrn von Gifen- forn. Machen wir, baf wir forttommen.

Rochus. herr von Gisentorn heißt ja ber herr, ber ber Bater von ber Frieberite ift.

Blafius. Richt möglich!

Rochus. Grab hat mir's meine Frau Mutter gefagt.

Blafius. Also ber Frieberit' ihr Bater und mein Onkel waren am Enbe ein und biefelbe Berson ?

Rodus. Ja, tennen Sie benn Ihren herrn Ontel nicht ?

Blafius. 3ch hab' ihn niemals gefehen, und er mich nicht.

Rochus. Also ift ja nichts zu befürchten, geigen S' und nehmen S' bie fünfzehn Gulben mit.

Blafius (von einer Idee ergriffen). Bas? Fünfzehn Gulben? Mir fällt da ganz 'was anderes ein. Benn's so ift, wie wir vermuten, so kennt mich mein Herr Onkel nicht als Neveu, sondern nur als herr von Felsenstein, und halt mich beinfest für den Lebensretter seiner Tochter, dem er eine unbegrenzte Dankbarkeit versprochen hat. Er ruckt vielleicht heraus. Mit dem Geld gehen wir nachher nach Ostindien, werden ein paar reiche Nabob, und wenn wir uns gar nimmer auskennen vor Reichtum, nachher kommen wir wieder zurück und überraschen den herr Onkel. Bas sagst du dazu?

Rochus. Das ift großartig, bas thun wir. Wir zwei als Nabob.

Blafius. Laffen wir uns heute noch biefe Erniebrigung gefallen und benten wir bloß an unfere glanzenbe Zufunft.

Roch us. Freilich, heut machen wir's noch mit, und wiffen S' was? In ber Raftftund' trinten wir Bruberichaft miteinanb'.

Blafius (einschlagenb). Gilt, Rochus, gilt! (Beibe burd bie Mitte ab.)

#### Bermandlung.

Glangend erleuchteter Saal in bemfelben haufe, rechts im Borbergrunde ein erhöhtes Orchefter.

## Dierzehnte Scene.

Berren und Damen, bann Muftet und Blaftus.

Chor. Soviel wir gehört, soll nicht Ball bloß allein, Es soll ein Berlobungsfest heute auch sein, Die Tochter vom Hause kam heute hier an, Der mit ihr erscheinen wird, ber wird ihr Mann.

(Gegen das Ende des Chores ist Blasus mit den übrigen sechs Musikern auf das Orchester gestiegen, alle simmen die Instrumente.)

## Bünfzehnfe Scene.

## Die Vorigen; Gifenkorn, Theodor, Friederike.

Eifenkorn. Hier habe ich bie Ehre, bas Brautpaar aufzuführen. Nun, Riekchen, eröffne mit beinem kunftigen Gemahl ben Ball. (Blaftus giebt feinem Orchefter bas Zeichen, es beginnt bas gewöhnliche serihe Borspiel einer Balgertour, währendbem Friederike und Theodor die Gaste bekomplimentieren, worauf die Paare jum Tanze antreten.)

Friederike. Theodor, bas ift ja . . . (Auf Blafius zeigenb.)

Theobor. Er ift's! Freund Blaffus!

Blafius. Sa, ich bin ber ungludliche Felfenftein! (Lagt bie Bioline finten, ble Mufici boren auf.)

Gifenforn (hervoreilenb). Felfenftein? Bo ift ber herr von Felfenftein? UIIe. Bas ift gescheben?

Blafius (vom Orchefter fleigend). Sier ift er, ber herabgefommene Schlofinhaber, ber jest Deutsche geigen muß, um nicht zu verhungern ober birette sagen zu muffen: Gin armer, verarmter Gutsherr that' gar fcon bitten um ein bigel 'was.

Gifenkorn (ergriffen). Der Lebensretter meiner Tochter in so brüdend bürftiger Lage! (Die Thränen vergebens unterdrüden wollend.) Herr von Felsenstein, wahrhaftig, ich bin bis zu Thränen gerührt, ich gebe Ihnen sogleich ben ganzen Wert Ihres Schlosses in Barem und habe bann ben Dienst, den Sie mir erwiesen, bei weitem noch nicht genug gezahlt.

Blafius. Sie find ein ebler Mann, und beshalb halte ich es für meine Bflicht, Ihr Geschenk angunehmen.

## Sechzehnte Scene.

## Die Vorigen; Sabine, Babette, bann Rochus.

Sabine (auf Friederite gueilenb). Barum hat benn bie Mufit aufg'hört? Bas ift benn porgefallen?

Babette (Blafius erblidenb). Simmel! Der Blafius!

Gifentorn. Bas für ein Blafius?

Babette. Blafius Robr, Ihr Neffe.

Gifentorn. Die? Bas? Bann? Bo ift er?

Babette. Bier fteht er!

Blafius (für fic). Best, Schicffal, thu bich auf!

Gifen forn. Ift's möglich? Ift's nur bentbar? Sie ... herr von Felfenftein ... bu Spigbube marft ...

Blafin & (beifeite). Es ift feine Hilfe. (Laut.) Ja, ich bin Ihr Neveu, ber Blafins!

Gifentorn (in But geratend). Der die Fabrit verfauft hat, die ich ihm geschenft ?

Blafius. 3d hab' mir eine Berrichaft brum 'fauft.

Eifenkorn. Aus meinen Augen, liederlicher Bube! Geh ins Glend, wo du hingehörst, sage nie mehr, daß du mein Berwandter bist. Weber bei meinen Lebzeiten noch nach meinem Tobe hast du einen Kreuzer zu hoffen ... vor allen Anwesenden mein Ehrenwort barauf!

Theobor. Mäßigen Sie Ihren Born, milbern Sie biefe Strenge.

Friederife (bittend). Liebfter Bater! ...

Ginige Bafte. Berr von Gifenforn! . . .

Gifenforn. 's ift umfonft! Reine Gnabe für ihn, ich habe mein Wort barauf gegeben.

Rochus. Gut, jest halten Guer Gnaben aber auch Ihr anberes Wort und thun Sie ben Retter Ihrer Fraulein Tochter etwas foniglich belohnen.

Gifenforn (etwas verblufft). Bas will benn ber?

Frieberite. Bas er fagt, ift mahr.

Theobor. Wenn Sie Ihr Wort gegeben ...

Frieberife. Ja, Bater, bas muffen Sie halten.

Eifenkorn. Berbammte Geschichte, wie mache ich benn bas? (Eine 3dee erfassend.) Es bleibt babei, ich thue nichts für ihn. (Zu Babette.) Ihnen aber, Mamsell, an ber er am schlechtesten gehandelt, Ihnen geb' ich ein namhaftes Kapital zum Betrieb eines beliebigen Geschäfts. Wollen Sie sich dann über ben Burschen ersbarmen, ihn heiraten und als Mann in der strengsten Corda halten, das stelle ich ganz Ihnen anheim.

Babette. Diefe Großmut! . . . Kann ich anders, als Ihrem Beifpiel folgen ? (Reicht Blafius, ber fich schuchern nabert, die Sand.)

Blafius (in tomijder Rührung). Wawi! . . . Ich möcht' so viel sagen, und bring' nichts heraus als: Wawi!

Babette. Das haft bu ichon oft gesagt. Sag lieber, was bu in Zukunft für einen Erwerb ergreifen willft, um ein orbentlicher Mann zu werben.

Blafins. Schau, ich taug' zu gar nichts, bas hab' ich schon gefeben, als zu einem Musikus, und bas will ich auch bleiben und gleich heute ba auf'm Ball geigen.

Rochus. Und ich bleib' bei Ihnen. Ich bin auch ein Musikus, ich spiel' ein recht unverdorbenes Inftrument, ich phantasiere oft in einsamen Stunden brauf. hier ist es. (Riebt einen Trianget bervor.)

Alle. Sahahaha!

Blafius. Brav, Rochus! Also fomm geschwind! Die Tänzer warten schon. (Er nimmt wieder ben ersten Blas auf bem Orchester ein, Rochus ben lesten, es beginnt ein Balger, bie Anwesenden tanzen, ber Borhang fallt.)

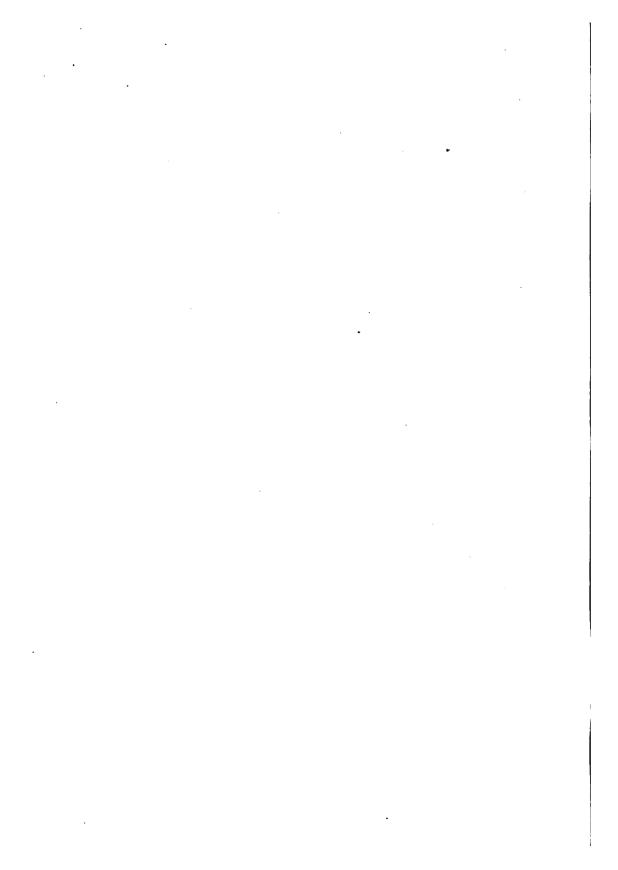

# Bampa der Tagdieb,

oder:

Die Brauf von Gips.

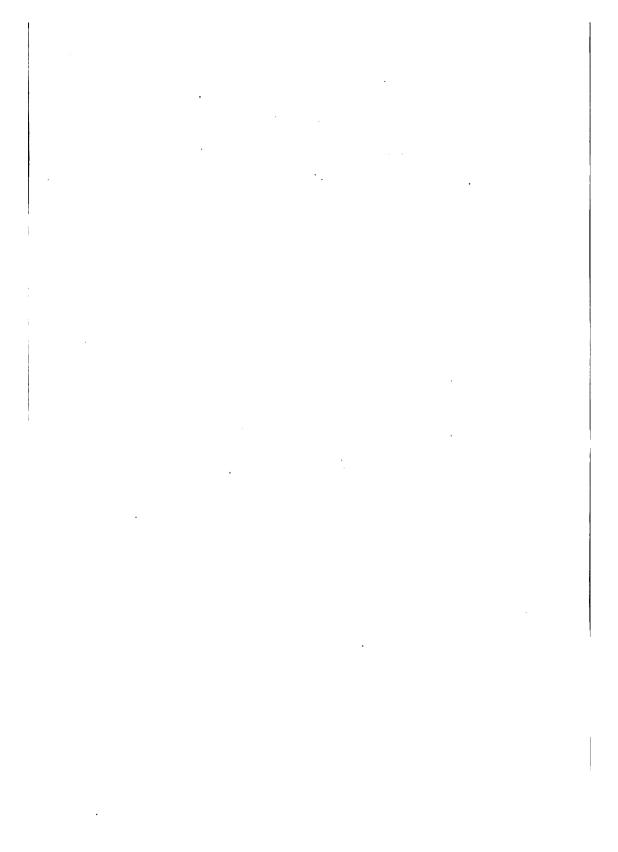

# Bampa der Tagdieb,

eder :

Die Braut von Bips.

Bauberposse in drei Akten

pon

Johann Nestron.



**Sinitgari.** Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

# Personen.

Zampa, Hauptmann ber Tagbiebe. Paphnuti di Salamucci, Sohn eines fizilianischen Salamisabrikanten.

Gudano, ein reicher Maffaronifabritant. Camillerl, feine Tochter.

Damian, Privatgeschäftsführer ber Tagbiebe.

Ritti, vertrautes Stubenmabel ber Camillerl.

Danboli, erfter Gefell ber Maffaronis fabrit.

Clarina, Königin bes Tages, eine Fee. Obscurus, Beberricher ber Racht.

Laura,
Amenaibe,
Rosa,
Erster
Zweiter
Zagbieb.
Brigitte, eine Milchverkäuserin.
Mehrere Freundinnen Camillerls.
Freunde des Paphnuzi.
Biele Tagbiebe.
Gesellen aus der Makkaronisabrik.
Rymphen der Fee Clarina.
Dienstbare Geister des Obscurus.

(Die Handlung spielt nicht weit vom Weer und fällt in bas Zeitalter ber Feindseligkeiten zwischen Clarina und Obscurus.)

# I. Akt.

Zimmer in Gudanos Wohngebäube. Rechts im Borbergrund eine weiße Statue in sibenber Stellung auf einem schwarzen Piebestal mit der Aufschrift: Bianca, das unglückliche Stubenmädigen. Mittelund Seitenthüren, rechts ein Lehnstubl, links ein großer Tisch mit vielen Stühlen; auf allen Stühlen, wie auf dem Tische liegen Rleiber, Hilte, Shames, Blumen, Hauben 20. 20. herum.

## Erfte Scene.

Camillerl, Caura, Amenaide, Rofa, Freundinnen.

(Camillerl ift beschäftigt, Die genannten Begenftanbe unter ihren Freundinnen anzubieten.)

### Introduttion.

Chor ber Freundinnen. Ach, bas wird a Pracht

Schon werb'n bei ber Nacht, Wenn wir beim Kerzenschein Treten in Saal hinein, Recht aufgeputt Und 3'samni'gestutt.

Camillerl. Das alles g'hört euch, So nehmt es nur gleich, Wein Vater ist reich, Drum machen wir Streich'.

Ein Theil bes Chores. Der prächtige Shawl und die prächtigen Haub'n. Der andere Theil bes Chores. Das Kleid ist noch schöner, man sollt, es kaum glaub'n.

Gin Theil. Und bas Sevigne und bie Febern auf'm Sut.

Der anbere Theil. Und ber Tulle anglais Voile, es wird mir net gut.

Camillerl. Ach, Freundinnen, was euch g'fallt, sucht euch aus, Ich wirf nur bas Gelb bei die Fenster hinaus.

Chor. Wir banten, bas ift all's zu viel,

Jest nimmt jebe fich, was fie will.

(Aue gehen zurück und wählen fich unter den Butslachen, welche fie probleren, aus.) Camillerl (tritt vor und fingt in schmachtender Melodie).

Bo find bie Beiten, mo ein Collier

B'macht hat, bag's Bergerl mir g'hupft ift in b'goh'!

Ich bin jest Schwärmerin,
Schmachte in Liebe hin;
Außer bem Kreis dieses Glücks
Ift mir g'rad alles nig.
's giebt keinen Soile,
's giebt keinen Boile,
's giebt keinen Ball,
Der mir noch g'fällt,
Die Promenad'
Ift mir Pomad',
All's ist mir fad,
Ich bin tot für die Welt.
Für einen Blick von ihm, was will man mehr,
Gebet ich gleich a zehn Pusg'wölber her.

(Unter ben Freundimmen, die unter ben Busfachen ausmählen, entfteht ein Bwift, ber immer lauter wirb.)

Chor.

Rein, nein, nein, nein! Das tann nicht fein, Die nimmt zu viel, G'rab, was ich will.

CamillerL

Bergleicht ench boch in Gute hier Und macht fein' Spettatel mir.

Chor.

Ich bin bescheiben, bas weiß jebermann, Doch bie, bie ichleppt alles fort, was fie kann.

Camillerl. Nur ruhig, Freundinnen, es friegt jede genug. (Beifeite.) Das find boch mahre Rimmersatt.

Laura (311 Camidert). Ich bin gewiß nicht bie Person, bie einer anbern 'was wegnimmt. Da schau'n Sie her, sechs Kleiber, vier Shawls und drei Hut, was ich mir da auf'm Sessel zusamm'g'richt't hab', mehr verlang' ich mir nicht. Zetzt soll jebe nehmen, was sie will.

Amenaibe. Es ift nur ein Rleib ba für jebe.

Mehrere. Das geht nicht, bag bie alles nimmt. (Sie nehmen bas auf bem Stuhl Zusammengelegte weg.)

Laura. Ber untersteht sich, mir 'mas wegnehmen zu wollen ? Debrere. Bir! Bir!

Camillerl. Sind Sie ruhig, meine Damen, fonft befommt feine etwas.

Rofa (ju Amenaide). Unb bas breite Sebigné, bas geben Sie jett an ber Stell' her, auf bas hab' ich früher einen Gufto gehabt, als Sie.

Amenaibe. O, meine Freundin, das Sevigné ist für Ihnen viel zu schmal . . . Sie brauchen eins, was Ihnen 's halbe Gesicht zubeckt, das wird Ihnen am besten stehen.

Rosa (ergurnt). Was haben Sie gegen mein G'sicht einzuwenden? Camillerl. Still, sag' ich, zum lettenmal!

#### Bweite Scene.

#### Die Vorigen: Ritti.

(Man bort fcon leife bas Borfpiel bes folgenben Chores.)

Ritti (mahrend ber Mufit). Der Brautigam fommt!

Camillerl (freudig). Mein Baphnugi ! ? . . .

Ritti. Und alle feine Freunde mit ihm. Da giebt's Buricherln brunter zum wahnsinnig werben.

Camillerl. D, mein Baphnuti überftrablt boch alle.

## Dritte Scene.

Die Vorigen; die Freunde des Paphnuhi treten feftlich gefomudt ein, bann Paphnuhit.

Chor ber Freunde. Bir munichen viel Glud und Freud'

Dem jungen Brautpaar heut, Mög' es in Einigkeit Und in Glückeligkeit Und ohne Sorg' und Leib Leben noch lange Zeit, Das wär' gescheit.

Paphnugi (im Cochzeitgewand, tritt ein). Camillerl!

Camillerl. Paphnugi!

Paphnusi. Schat!

Camillerl. So fpat erft fommit bu?

Baphnuti. D, ich bin ein geplagter Mann!

Camillerl. Du armer Rarr!

Baphnuti. Gs ift eine Rogarbeit!

Camillerl. Bas hat bich fo lang aufg'halten?

Baphnuti. Befchäfte.

Camillerl. Bas haft bu benn zu thun ?

Baphnugi. Richts als benten an bich, bas ift mein einziges Gefchaft.

Camillerl. So eine Lieb' find't man nur alle hundert Jahr' einmal.

Babhnuti. Saft noch ben Rrampf im Daum'?

Camillerl. Alle Schmerzen verschwinden in beiner Rabe.

Baphnusi. 3ch hab' 's Rheumatifche in ber Sagen.

Camiller ( (aartlid). Bas haft benn 'geffen geftern auf b'Macht?

Paphnugi. Gin' Bachfifch.

Camillerl (freudig). Und ich ein' Ralbetopf.

Baphnugi (überrajdt). Du, Ralbefopf ?

Camillerl. Du, Bachfifch?

Babhnuti. D Sympathie, beine Macht ift groß!

Camillerl. Wohl uns, ber heutige Tag vereint uns auf ewig!

Baphnuti (bie Freundinnen bemertend, die noch immer beschäftigt find, die Auhsachen unter fich ju theilen). Was reißen benn die da so an beiner Ausstaffierung herum? (Bu ihnen.) Werben Sie meiner Braut ihre Garberob' liegen laffen?

Die Freundinnen (erftaunt). Bas?

Camillerl. Er icherzt, meine Lieben, von ihm tommen ja alle biefe Brafenten.

Die Freundinnen. Ah!

Camillerl (teife ju Paphnuti). Mein Paphnuti, benimm bich nicht so schundig. Baphnuti (teife ju Camillerl). Nig, das kost' zu viel, um das Geld könntest du mir die Ring' auslösen, die du mir geschenkt hast. (Zu den Freundinnen.) Meine Braut hat recht, die Sachen sind von mir, aber ich hab' noch andere Raritäten mitgebracht . . . für jede hier (Auf seine Freunde zeigend.) einen Mann.

Die Freundinnen (freudig überrafcht). Ba!

Baphnuti. Sie haben alfo jest bie Bahl, entweber (Auf die Putjaden zeigend.) zwischen biefen Schönheiten ober (Auf feine Freunde.) zwischen biefen hier.

Die Freund innen (bie Buhfachen wegwerfenb). Ginen Mann, nur einen Mann! Baphnuhi (zu Camillerl). Siehft, wie ich ben Gufto triff? Die Sachen find gerettet. (Zu seinen Freunden, die verlegen dastehen.) Kurasche, meine Freunde!

### Chor.

Freunde. Sa, so bürften wir es wagen,
Euch von Liebe 'was zu sagen?
Freundinnen. Sagt es frei heraus, ihr Herrn,
So 'was hör'n wir immer gern.
Freunde. Kommt mit uns hinab in Garten,
Wo ben Ausspruch wir erwarten.
Alle. Es winkt ber Liebe süßes Glück,
Ha, welch ein schöner Augenblick! (Aue ab.)

# Vierte Scene.

#### Camillerl, Paphnuti.

Baphnuti (ben Abgehenden nachblidend). Die Saat ber Liebe ift gefat, jest noch einen Rugregen brauf, fo gebeiht's.

Camillerl. So gludlich wie ich wird feine fein.

Baphnugi. Das glaub' ich. 3ch bin nur froh, baß ich ihnen bie Kleiber aus ben Bahnen g'riffen hab'. (Raumt alle Rleiber auf einen Stuhl gufammen.)

Camillerl. Sei nur nicht gar fo geizig.

Baphnuti. Und die zwei Hit', (Rimmt die zwei hute.) ob ba nicht fcab' brum war', fo 'was zu verschenken. Die werben aufg'hoben für dich. (Stedt beide in die Tasche.) Cam illerl. Ich bin zufrieden, wenn ich nur dich hab', mein Theurer.

Baphnuti (gantlich). Bin ich bir theuer? Gewiß? ... Du haft fiebentausenb Gulben Schulben '3ahlt für mich, gahle noch biefe Kleinigkeiten (liberreicht ihr eine Schrift.) und ich werbe bir noch theurer fein.

Camillerl. Bas ift bas?

Paphnuti. Rleine Rucktand' und ruckftandige Rleinigkeiten untereinander. (überflügelt es fonen mit ihr.) Dreihundertneunundzwanzig Gulben Schneider ... zweishundertsiedzehn Gulben Schufter . . . fünfhundertneunundneunzig Gulben Biershaus . . . neunhundertachtundsiedzig Gulben Kaffeehaus.

Camillerl. Das ift viel im Raffeehaus.

Baphnuti. Da find bie Spielschulben auch schon babei. Zweihunbertneununbsechzig Gulben Quartier, achtunbvierzig Gulben Bebienung und fünfhunbert
Gulben Hausmeister.

Camiller L. Bas? Fünfhunbert Gulben bem Sausmeifter?

Baphnuti. Ja, bas ift's Sperrgelb für breizehn Jahr'; bann gahlft noch zweihundert Gulben ber Bafcherin, bann bin ich rein.

Camillerl. Das find aber jest, hoff' ich, boch alle beine Schulben.

Baphnuti. Bis auf bas, was ich verfett hab'. (Giebt ihr eine Wenge Berfatzettel.) Und bann noch biefe achttaufenb Gulben, (Giebt ihr eine Schrift.) bie ich vor zehn Jahren zu fünf Prozent aufgenommen hab' . . . bas zahlft halt, bann bin ich meine Schulben los und bu haft einen schulbenfreien Bräutigam.

Camillerl. But, es fei! Alles für bich, mein Baphnuti!

Baphnuti. Das fag' ich bir aber jett zum lettenmal im Guten, bat bu mir nicht mehr so viel Gelb verschwend'st auf Prafenten für beine Freundinnen. Du hast bas nicht nötig, bu hast mich, und es ist bas schon eine koftspielige Passion.

Camillerl. Du bift um jeben Breis noch viel zu wohlfeil erfauft.

Baphnuti. Das ift klar; bu mußt immer bebenten, baß ich beinen Batern von bie Rauber befreit hab'.

Camillerl. Das werb' ich nie vergeffen.

Baphnuti. Es mar eines Abends . . .

Camillerl. 3ch weiß es ja.

Baphnuti. Es war eines Abends, ba ging bein Ba . . .

Camillerl. Bogu ftrapazierft bu bich mit beiner Ergählung, bie ich schon auswendig weiß?

Baphnuti. Das macht nir, ich ergahl's nicht wegen bir.

Camillerl (nimmt ein Bud, fest fic und lieft).

Babbnuti (wendet fic jum Bublitum und ergablt). Es mar eines Abends, ba ging bein Bater burch ben Balb. Er hatte einen Rausch wie gewöhnlich . . . ich hatte zufällig g'rad auch einen Rausch wie gewöhnlich . . . ich ging aber nicht mit bein' Batern, benn ich lag unter einer Hollerftaube und ichlief gang nah an bem Ranbe eines Abgrundes, welcher aber eigentlich tein Abgrund mar, benn er mar nur einige Boll tief. Dein Bater wurde von Räubern angepackt, die ihm fein Gelb rauben wollten, er hatte aber glucklicherweise keines bei fich . . . er hatte nichts als bas Bewußtsein, unichulbig gefrantt zu werben, aber auch bas Bewußtsein konnten fie ihm nicht rauben, benn er war gang besoffen. Er riß ben Räubern aus, fie aber verfolgten ihn bis ju jener Hollerstauben, er ftolperte über mich und fiel. Die Rauber, mich erblidend, burchsuchten meine Sade, ba fie aber nichts als Schulben barin fanben, fo lieften fie uns liegen, malten uns beiben Schnauzbarte ins Geficht, machten in unsere Sute Schnitte mit ben Dolchen und entflohen. Des anbern Morgens erwachten wir und gingen unserer Bege. . . . So hab' ich beinem Bater Bermögen, Leben, Freiheit und Unichuld gerettet. Mir bleibt baber weiter nichts hinzuguseten, als bag ich seit biefem Augenblid hier bin, wie 's Rinb im Haus, und nun Schwiegersohn werbe und mich bestens anempfohlen und

refommanbiert fein zu werben, die Ehre zu haben. (Macht, nachdem er biefe Ergählung im eintonigen Schultnabenton vorgetragen, fein Kompliment und nahert fic Camiller(.)

Camillerl. Bift fertig mit beiner B'ichicht'?

Baphnuti. 3a.

Camillerl. Gott fei Dant, ich fann's nicht mehr hören.

Paphnuti. Für heut bift bu ficher.

#### Hünfte Scene.

### Die Vorigen; Ritti.

Ritti (ju Camillert). Nichts ift gu feben.

Camillerl. Ach, bas ift boch gar ftart, was ber Bater treibt.

Baphnuti. Bas ift's benn ?

Ritti. In aller Fruh ift er fortg'fahren auf fein' Schinatel.

Baphnugi. Bang allein?

Camillerl. Freilich, er fann 's größte Unglud haben.

Baphnugi. Bohin ift er benn ?

Ritti. In bas Branntweinhaus am Meerbusen, beim quabrillierten Sturm.

Baphnuti. Ich fag's, ber Mann fauft noch fo lang', bis er einmal er- fauft. Und in fo ein miserables Beifel zu gehen.

Camillerl. Wo nichts als Holzscheiber und Schiffstnechte ihren Doppelpolnischen trinten.

Baphnugi. Er ift halt ein Freund von geiftreicher Unterhaltung.

Ritti. Heut an Ihrem Hochzeitstag hatt' er boch zu haus bie schönste Gelegenheit zu einem Rausch gehabt.

Camillerl. Meine Angst ist nur, es zeigen sich so viele Tagbieb' in ber Gegenb, wenn er unter bie fommt, so geht er gar nicht mehr aus'm Birts-baus raus.

Baphnuti. O, bon benen ift nichts mehr zu befürchten, ihr Hauptmann, ber Zampa, hat neulich bei einer Rauferei in ei'm Garten fünfe erschlagen, und bas zieht ihm Unannehmlichkeiten zu.

Camillerl. Unannehmlichkeiten ?

Baphnugi. Ja, er wirb aufg'hentt.

Ritti. Richt möglich! So ein ichoner Menich!

Camillerl (fpottifc). Schon?

Ritti. Man fagt, jebes Frauenzimmer wird ohnmächtig, wie f' ihn nur fieht.

Baphnuti. Das ift Täufchung.

Camillerl. Wie fann fo ein Lump fcon fein ?

Baphnuti. Ach ja, schön ift er besmegen boch. Dem Stectbrief nach fieht er mir gleich.

Camillerl. Barum nicht gar? Das Ungeheuer!

Ritti. 3ch hab' nichts zu befürchten von ihm, im Gegentheil, wenn er fommt, muß er fich verlieben in mich. Er ift mir Erfat fculbig.

Camillerl. Erfat?

Ritti. Ja, burch ihn hab' ich meinen geliebten Mann verloren. Bor brei

Jahren, g'rad wie Zampa in unserer Gegend war, ift er mir burchgangen. O, seit bem . . . (Weint.) seit bem bin ich unglücklich!

Baphnuti. Hören S' auf, wegen bem bifel Mann, und lamentieren S' nicht fo!

Sechste Scene.

### Die Vorigen; ein Gefelle aus ber Mattaronifabrit.

Befelle (bleibt rudmarts unter ber Thure fleben und ruft ju Babbnuti). Gie!

Baphnugi. Bas?

Befelle. Rommen S'!

Baphnuti. Bas ift's?

Gefelle. G'fcminb!

Babbnusi. Barum benn?

Gefelle. Es martet einer auf Ihnen.

Baphnuti. 280 ?

Gefelle. Im Lemonimald.

Camillerl. Ber wartet auf meinen Brautigam ?

Befelle. 3ch weiß nicht, wer f' finb.

Camillerl. 3ch bin in Tobesangft.

Baphnuti. Sei ruhig, es tonnen nur Gläubiger fein, die warten ja überall auf mich. (Bum Gefelen.) Ich tomme fcon.

Gefelle. Gut. (26.)

## Siebente Scene.

## Die Vorigen, ohne Befellen.

Camillerl (angfilich). Wenn nur ber Bater ben Kaftenschliffel zu haus 'laffen batt', bag ich bir ein Gelb geben konnt', um biefe Ungeheuer zu befriedigen.

Baphnuti. O, fie follen nur warten, bie muffen fich alles gefallen laffen, wegen was find fie Gläubiger worben ? Um bich ift mir aber bang, Camillerl, wenn bir nur fein Unglud g'fchieht, berweil ich aus bin.

Camillerl. Da lag bir fein graues haar machfen, biefes haus fteht unter bem Schut ber machtigen Fee Clarina.

Raphnuti. Bas hat benn biefe Fec an eurer Familie für einen Narren g'freffen ?

Camillerl. Sie nimmt uns in Protektion, weil wir diese Statue da aufg'ftellt haben. (Zeigt auf die Bitbfaule.)

Paphnuti. Bas ftellt benn bas G'machs bor ?

Camillerl. Ihr ungludliches Stubenmabel Bianca.

Baphnuhi (heftig ergriffen). Bianca ?!... Stubenmäbel ?!... Stubenmäbel ?!... Stubenmäbel ?!

Camillerl (erfdroden). Bas ift bir benn ?

Baphnugi. Bianca hat fie geheißen, und Stubenmabel ift fie gewesen. Bar's moalich ?

Camillerl. 3a.

Baphnuti. Ober hat fie vielleicht Stubenmabel geheißen, und mar Bianca?

Camillerl. Red nicht fo bumm.

Baphnuti (auf Ritti zeigenb). Diefe hier ift auch Stubenmabel.

Ritti. Seit bem freiwilligen Durchgang meines Mannes.

Baphnuti. hinaus mit ihr! Bas ich jett zu reben habe, bas ift nicht bazu geeignet, von einem Stubenmabel gehört zu werben.

Ritti. Na, das muß 'was Entfetliches fein, denn unsereins kommt doch nicht leicht außer Kassung. (Durch die Seitenthüre links ab.)

## Achte Scene.

### Camilleri, Paphnuti.

Camillerl. Beißt bu aber, bag mir beine Theilnahme an bem Schickfal biefer Bianca fehr verbächtig vorkommt?

Baphnuti. Höre erft, ehe bu urtheilft! Ich habe, nicht ohne Erröten kann ich's sagen, einen Bruber gehabt. Ich war immer, meine Schulben, Liebeleien, mein Spielen und Trinken abgerechnet, immer ein soliber, ordentsicher Mensch, er aber war ein Lump. Bor zehn Jahren hatte er eine Amur mit dem Studenmäbel der Fee, welche hier residiert, er hat ihr die Ehe versprochen, ging aber durch und ließ sie sigen.

Camillerl. Sa, barum hat man fie in figenber Stellung abgebilbet!

Baphnuti. Bon ihr hat man nichts mehr gehört.

Camillerl. Best hore aber ... (Sie erfdridt.) Es horcht boch niemanb?...

Baphnuti. Nein, ber Raften hat gegarett.

Camillerl. Bore, wie es ihr ergangen ift, und bann geh.

#### Duett.

Camillerl. Bianca mit liebenbem Sinn Wandt' zu einem Jüngling sich hin, Allein ber abscheuliche Mann War untreu und schmierte sie an, Es kränkte sie bieser Unbank,

Sie wurbe bor Rrantung gang frant.

Beibe. D Liebe, wie treibst bu bie Menschen herum, Du fchreckliche Leibenschaft, hoptscharimaritschum.

Camisserl. Sie ging aus dem Dienste der Fee, Ihr Abgang, der that der Fee weh, In unserem Dienst vierzehn Tag' Ging sie ihrem Gram kommod nach; Sie ward immer blässer statt rot Und starb sich dann ängstlich zu tot.

Beibe. D Liebe, wie treibst bu bie Menschen herum, Du ichredliche Leibenschaft, hopticharimaritichum.

Camillerl. 216 wanbelnber Geift fam fie bann Und zwickt jeben untreuen Mann, Da blieb uns vor Schrecken und Graus Kein einziger G'sell' mehr im Haus. Dann wurd' ihr die Statue g'set, Seitdem leb'n wir ganz unverlett.

Beibe (weinen). D Liebe, wie treibst bu bie Menschen herum, Du schreckliche Leibenschaft, Hoptscharimaritschum!

(Paphnuşi umarmt feine Braut und geht burch bie Mitte, Camillerl burch bie Seite rechts ab.)

## Beunte Scene.

## Ritti durch die Ceitenthure.

Das begreif' ich nicht, was bas für ein Hochzeitstag ift, es geht nichts zusamm'. Der alte Herr bleibt aus, ber Danboli soll ben Notarius holen, kommt auch nicht zurück. O Danboli, benkst bu benn nicht, baß ein solcher Tag auch uns auf ewig umbanbeln soll? Ich bin boch ein unglückliches Geschöpf, ein Mann geht mir burch und ber andere geht mir aus, und keiner kommt mehr nach Haus.

## Behnte Scene.

Die Vorige; Dandoli, atemlos hereinfturgend.

Danboli. Ritti, i bitt' bi! Ritti, i bitt' bi! Ritti, i bitt' bi! Ritti (erschroden). Danboli! . . . Was ist bir? Danboli. Ritti, i bitt' bi! Ritti. Um alles in ber Welt, reb! . . . Danboli (surchtbar schreienb). Ritti! Ritti (immer ängstlicher). Was? Danboli. Ich bitt' bi! . . .

#### Elfte Scene.

#### Die Vorigen; Camillerl eridroden burd redis.

Camillerl. Bas ift benn g'ichehn? Danboli, reb! . . .

Ritti. Er sagt weiter nichts als: Ritti, i bitt' bi . . . fonst ist kein Wort aus ihm herauszubringen.

Camillerl (ju Danboli). Reb jest an ber Stell, ich befehl's.

Danboli (fich etwas erholend). Ich komme wieber zu Atem, und weil ich wieber zu Atem komme, so will ich reben. Aber find Sie versichert, ohne Atem hatt' ich kein Wort gereb't.

Camillerl. 3ch ftirb vor Angft. Bas ift's ?

Danboli. Ein Unglück...

Camillerl. Simmel!

Danboli. Das ift noch nicht alles . . . Ich bin gegangen, ben Notarius holen, und wie ich gegangen bin, ben Notarius holen, so ich geh' ich burch'n Lemoniwalb, und wie ich burch'n Lemoniwalb geh', so bin ich in Gebanken fortzegangen, und wie ich in Gebanken fortgegangen bin, schreit auf einmal neben

meiner eine Stimme: Halt, Gsel!... und wie die Stimme: Halt, Gsel! schreit, so bleib' ich stehn, und wie ich stehn bleib', so packt mich die Stimme beim G'nack. Camillerl und Ritti. Die Stimm'?...

Dandoli. Rein, nicht die Stimm', sondern die Hand, die dem Mann g'hört hat, der zugleich Eigentümer dieser Stimme war. Wie der mich also beim G'nack packt, so sagt er: Wo gehst du hin?... und wie er sagt: Wo gehst du hin? so sag' ich: Den Notarius holen, weil unsere Fräul'n heirat't... und wie ich sag': Den Notarius holen, weil unsere Fräul'n heirat't... so giebt er mir eine Ohrseigen, und wie er mir eine Ohrseigen giebt, sagt er: Die Fräul'n wird nicht heiraten, du gehst nach Haus und bestellst die Hochzeit ab!... und wie er sagt: Die Fräul'n... so sang' ich zum lausen an, und wie ich zum lausen ansang', so laus' ich in ei'm fort dis daher, und wie ich so in ei'm fort dis daher laus', so bin ich da, und wie ich da bin, so weiß ich nicht, was ich ansang', so sag' ich nicht weiß, was ich ansang', so sag' ich: Ritti, i bitt' di!...

Ritti (ladelnd zu Camillert). Hahaha! Man hat fich einen Jug gemacht mit ihm, bas ift bas Ganze.

Danboli. Bin ich ber Mann, mit bem man fich einen Jug erlaubt?

Ritti. Sei ruhig, bas wird ichon noch öfters ber Fall fein.

Camillerl. Es mag sein, wie es will, mich beschützt die Fee Clarina, in ihrem Tempel werb' ich noch heut mit meinem Paphnutzi vereint. Notarius brauchen wir kein', brum besorgt nur jetzt alles überhaupt, daß die Berbindung so schnell als möglich vor sich geht.

## Bwölfte Scene.

Die Vorigen; Bampa tritt bei ben letzten Worten rasch ein, bleibt hinter einem am Tische ftebenben Stuhl fteben und ruft a tompo auf Camillerle Rebe.

Bampa. Die Sand von ber Butten, find Weinbeerln brin.

Danboli. Der ift's! Der ift's! Au weh! Au weh! (Faut foreiend vor Angft gu Boben.)

Camillerl (nachbem fie fic etwas gefaßt). Wer wagt es, von Weinbeerln bier zu fprechen.

Bampa. 3d, und auch von Bibeben, wenn man meinen Born reigt.

Camillerl (fcaubernd). Sa, Entfetlicher!

Danboli (außer fich vor Angfi). Ritti, i bitt' bi!

Ritti. Go fteh boch nur auf! (bilft ibm auf.)

Camillerl (ju gampa). Wie fommen Sie in biefes Zimmer?

Bampa. Auf'n Füßen.

Camillerl (mit Beziehung, bag er fich entfernen foll). Die nämliche Gelegenheit geht auch wieber retour.

Bampa. Reine Anzüglichkeit, Maktaronimacherische, foldes berbitt' ich mir.

Camillerl. Bas haben Sie ba zu verbieten ?

3 ampa. Bor allem Ihre Paphnutische Hochzeit.

Camillerl. Baphnugi ift mein Geliebter und wird heut noch mein Gemahl.

Bampa (mit furatbarer Stimme). Beim Baden friegt man bie Semmerln.

Camillerl (für fic). Ha! Wie diese Schreckensworte zermalen! (Ju Zampa.) Wer giebt Ihnen das Recht, sich so zu benehmen?

3 amp a. Theils angeborne Redheit . . .

Camillerl. Jawohl, bas fieht man.

Bampa. Keine Komplimente, bas ift Naturgabe. Theils biefer Brief vom alten Mattaronimacher, Ihrem Bater. (überreicht ihr ein Bapier.)

Camillerl (bas Papier nehmenb). Das ift ja ber Umichlag von einem ichmargen Dreitonigpactel.

Bampa. Auf ber etwigen Seite hat Ihr Bater feine Billensmeinung mit'm Tintenruhrer g'ichrieben. (Bintt Rittt und Danboll, fich gu entfernen.)

Camillerl (ertheilt beiben benfelben Bint).

Bampa (ju Camillert). Laffen Sie's gut fein, Sie brauchen nicht zu winken, es ift fcon genug, wenn ich wink'.

Camillerl (ihn mit einem großen Blide meffend und bann für fich). Reder Bahnb!

Danboli und Ritti (find mittlerweile rechts abgezangen).

## Dreizehnte Scene.

### Bampa, Camillerl.

Bampa. Lefen Gie!

Camillerl (nach Faffung ringenb). Die Schrift tangt einen Rosatischen bor meinen Augen, ich kann nicht lefen.

Bampa. So buchftabieren Sie.

Camillerl (die Schrift naber betrachtenb). Ja, bas ist bie Hand meines Baters! Jampa. Das ist nicht wahr, seine Hand hat er im Wirtshaus, er giebt seine Hand nie aus ber Hand, er muß seine Hand immer bei ber Hand haben, benn er braucht sie zum Einschenken und zum Austrinken. Schweigen Sie daher vor ber Hand, und lesen Sie laut, bamit Sie sich nach ber Hand zu richten

wiffen. Boren Sie jest, mas Ihr bebrangter Bater ichreibt.

Camillerl (11eft). "Geliebte Tochter! Ich bin im Wirtshaus, und fie lassen mich nicht nach Haus. Zampa, der Tagdieb, ist da mit seinen Kameraben, und sie lassen mich nicht nach Haus... es ist bein Hochzeitstag, und sie lassen micht nach Haus. Suche den Überbringer dieses durch Geld und gute Worte zu bewegen, denn sie lassen mich nicht nach Haus... mein Schicksal liegt in deiner Hand, denn sie lassen mich nicht nach Haus. Leb wohl, dent an deinen dich liebenden Bater, Rauschinhaber und Makkaronimacher, derzeit im Wirtshaus beim quadrillierten Sturm." . . . (Lätzt das Blatt sinten.) Halts mich! Ich sall' um!

Bampa. Lehnen Sie fich an meine Seite.

Camiller l. Burud!

Bampa (wendet fic). Ober ift Ihnen biefe Seite gefällig?

Camillerl. Auch hier ruft man gurud.

Bampa. So lehnen Sie fich an fich felber an.

Camillerl (pioglich jusammensahrend). Sa! Belche Erschütterung! Der Brief ift Betrug, fo einen folechten Stil hat mein Bater nicht.

Bampa. Jebe haden finbet einen Stiel, und (Auf Die Schrift beutenb.) auf biefe haden pagt biefer Stiel accurat.

Camillerl. Bon Zampa fteht im Brief ... ber fist ja und wirb aufg'hangt. Zampa. Er fist nicht und ift nicht aufg'hangt, benn er fteht hier vor Ihnen; ich bin Zampa.

Camillerl. Sa! (Sintt in Donmacht gur Erbe.)

Bampa. 3ch werb' boch ein Rerl gum Umfallen fein.

## Dierzehnke Scene.

## Die Vorigen; Dandoli, Ritti.

Beibe (angfilich bereinfturgend). Bas ift gefchehn ?

Bampa. Dort liegt eure Bebieterin, hebt fie's auf.

Ritti (ju Camillerl eilend). Simmel! Fraulein Camillerl!

- Danboli. Schaffen S' ein' Kamillenthee ? (Richtet mit Rittis hilfe bie Donmachtige auf, fie bleibt noch immer regungslos.)
- Bampa. Jest stellt fie zwischen zwei Seffel und entfernt euch! (Es gefchiebt, was er gesagt.)
  - Danboli (angfilid). Wenn fie aber noch einmal umfallt ?
- Bampa. Dann hebt ihr fie wieberum auf. Bleibt in ber Nahe und erscheint, sobalb ihr ben Bumperer hort.

Ritti. Ach, arme Camiller!!

Bampa. Fort, und wehe euch, wenn ihr ben Bumperer verfaumt. (Danboli und Ritti entfernen fic angfilid.)

## Bünfzehnte Scene.

## Bampa, Camillerl.

- 3 am pa (fie betrachtenb). Sie fteht in Ohnmacht, und die Ohnmacht fteht ihr superb. Cam illerl (fich etwas erholenb). Zampa . . .
- Bampa. Ift jest auf freiem Fuß (ganna.) und auf Freiers Füßen zugleich. Meine Berfolger hatten, wie Sie wiffen, bereits bie schwärmerische Ibee, mich aufhängen zu wollen, allein ich theilte biese Ansicht nicht, im Gegentheil, ich find' heimliche Flucht meiner Gesundheit für zuträglicher.

Camillerl. Furchtbarer! Bie find Sie echappiert?

3 am pa. Durch bas hintere Thor ber hinterlift hinterging ich bie Wächter, bie im hinterhalt lauerten, und so hinderte mich kein hindernis, ben Aufhängungsplan hinterliftiger Weise zu hintertreiben, und bie Gesahr war hinter mir. Ich hatte einen Pintsch, ber wirklich mehr mein Freund als mein Pintsch war, bieser Pintsch schild sich zu mir, als eben ber Gesangenenwärter einen Pantsch von Mittagmahl brachte. Während ich ben Pantsch verzehrte, überlegte ich ben Plan mit dem Pintsch. Ich streifte meine Ketten ab und gab sie dem Pintsch, ich zog meine Kleider aus und bekleidete damit den Pintsch, ich setze auf den Stein, an welchen ich gesessselt war, den Pintsch, warf mich in die Kleidung des Pintsch... seine ganze Kleidung bestand in einem Halsband, welches mir viel besser ließ als dem Pintsch... Es währte nicht lange, so holte der Gesangenwärter das

Geschirr von dem Pantsch; wer sich nicht rührte, das war mein Pintsch... ich froch auf allen vieren zur Thure hinaus, die Wächter hielten mich für einen Bintsch, sie warfen mir ein Bein zu, welches die deutlichsten Spuren eines Karbonabels an sich trug... ich schnappte darnach, lief davon und entkam so glücklich als Pintsch. Der Gefangenwärter merkt nichts von dem Pantsch, und statt mir sigt nun mein Pintsch.

Camillerl. Entfetlich! (Bia fort.)

Rampa. Bo wollen Sie bin ?

Camillerl. 3ch ichid' um bie Bach'.

Jampa. Probieren Sie's, und meine Kameraben zechen Ihren Bater zu Tob. Drei Seibel Branntwein, und er ift nicht mehr.

Camillerl. Sa, mas beginn' ich nun? 2Bo find meine Leute? Ritti! Danboli! (Lautet mit einer Tifchglode.)

3 a m p a. Laffen Sie bas Läuten! ... Bei Ihren Leuten ift's nichts mit'm Läuten, biefe Leute find nicht mehr abgericht't auf bie Läuterei!

Camillerl. Bas ift mit ihnen g'ichehn ?

Bampa. Sie ericheinen nur, wenn Sie einen Bumperer horen.

Camillerl. Ginen Bumperer?

3 ampa. Beben S' acht! (Er faut um.)

Camillerl. Bas ift bas?

· 3 ampa. Jest merben f' gleich ba fein.

## Sechzehnte Scene.

## Die Vorigen; Ritti, Dandolt.

Beibe (angfilich bereinfturgenb). Fraulein Camillerl, bobe Gebieterin!

Bampa (aufftebenb). Dasmal bin nur ich's!

Danboli (erftaunt). Das muß 'mas eigenes zu bebeuten haben.

Camillerl (311 Ritti). Du gehst nicht von meiner Seite, denn mein Gefühl geht ins Entrische über, wenn ich (Auf Jampa zeigend.) mit dem da allein bin. Und Sie, (311 Jampa.) sagen Sie, wie viel muß ich zahlen, daß ich Ihnen loskrieg'?... Fordern Sie Tausende, denn Ihre Entfernung ist mir unschätzbar.

3 am pa. Wenn Ihnen meine Entfernung unschätzbar ist, so muß Ihnen meine Gegenwart schätzbar sein, und ... barum bleib' ich. Gelb reizt mich nicht! Doch meine Forberung ist billig, und bebenken Sie nur, Sie verbanken Ihr Dasein einem Makkaronimacher, und bas Dasein bieses Makkaronimachers hängt an ber Erfüllung meiner Bünsche.

Camillerl. Bas munichen Sie alfo?

Bampa (im befehlenden Ton). Die Bochzeit wird abg'schafft.

Camillerl. 3ch hab's aber expressi erft ang'schafft.

Bampa. Birb abg'ichafft.

Camillerl. 3d muß mein' Baphnugi beiraten.

Bampa. Berabe biefes nicht.

Camillerl (trokend). 3ch muß heiraten.

Reftroy. Band IX.

Bampa (mit furchtbarem Lone). Probieren Sie's, und raten Sie heu gegen meinen Willen, ich will's Ihnen nicht raten.

Camillerl. 26, mein Bater!

Jampa. Laffen Sie biefen Trot, Ihr Trot ift umfonst; Ihrem Trot zum Trot ertrot' ich meinen Willen und beuge trotend diesen trotigen Trot. . . . Fort mit ihr! (Camillerl wird von Ritti durch die Seitenthure rechts abgeführt.)

## Siebzehnte Scene.

## Bampa, Dandoli.

Bampa (ju Dandoli, ber nach will). Buriche, bu bleibft!

Danboli (fleht ploglich ftid). Das war g'rab meine Abficht.

Bampa. Warum zitterft bu am ganzen Leibe ?

Danboli. Meine Seel' gittert mehr, aber bie fieht man nicht, weil ber Leib por ift.

Bampa. Herein ba. (Danboli nabert fic angfilic.) Mir scheint, ich habe bir heute eine Ohrfeige gegeben.

Danboli. Mir fcheint, es maren zwei.

Zampa. Zwei? Ich weiß mich nicht zu erinnern.

Danboli. Der, ber Ohrfeigen austheilt, ber merkt fich's überhaupt nie fo gut, als ber, ber f' friegt.

Bampa. Das thut mir feib, eine mar' genug gemefen.

Danboli. Für bie zweite hatt' ich wohl ein Trinfgelb gut?

Jampa. Nein, bas burchaus nicht. Die Ohrfeigen hab' ich aus freier Hanb hintangegeben, folglich kann ich nichts barauf schulbig sein. . . . Wie steht's übrigens mit ben Unterhaltungen hier? Ich bin ein Reisenber, ich reise bloß zu meinem Bergnügen, ich muß überall Bergnügen finden.

Danboli (bittenb). Rur in meinem G'ficht sucher Sie's nicht mehr. Sie sind a tempo zu ganz andern Zerstreuungen gefommen; wir haben jest zwei Naturerscheinungen.

Bampa. Gine weiß ich. Der Atna fpeit Teuer.

Danboli. Er hat das Sobbrennen, bas beständige Tag und Nacht unter freiem himmel Stehn thut ihm im Magen nicht gut.

Bampa. Und mas ift bie zweite Reuigfeit?

Danboli. Der Zampa wird aufg'hangt.

Bampa. Beißt bu bas gewiß?

Danboli. Freilich, und ba g'freu' ich mich fo brauf, aber schon wie!

3 ampa. Deine Freube wird zu Baffer.

Danboli. Warum?

Bampa. Beil ich hier bin und famt meinen Freunden zu Bein werben will.

Danboli. Das verfteh' ich nicht.

Bampa (befehlenb). Hundert Bouteillen Cyper aus bem Reller. Meine Gafte werben tommen, ich geb' Tafel bier.

Danboli (erstaunt). Hundert Bouteillen ?!... Schaffen Guer Gnaden vielleicht auch a Semmel bazu ?

Bampa. Was Semmel! Fasanen, Kapaunen, Schunken, Pubbing und Quargelfas muß ba sein . . . mit einem Wort, alles, was bas Meer Köstliches hervorbringt. Auch bu kannst Wein trinken, so viel bu willst.

Danboli. Das thu' ich nicht, ich trinf' nichts als Basmild.

Bampa. So if wenigstens von allem, bag bu unter ben Tifch fallft.

Danboli. Das thu' ich nicht, ich effe nichts als ein Beufchel.

Bampa. So geh zum Teufel!

Danboli. Das thu' ich auch nicht, ich werb' zu meiner Bufünftigen gehn. (Lauft burch bie Seite rechts ab.)

## Achtzehnte Scene.

#### Bamva, bann Damian.

Bampa. Ich thu', als wenn ich zu haus war', und weiche nicht von biefem Plat, bis ich meinen Zweck erreicht, es mußte nur sein, baß man mich früher hinauswirft.

Damian (furdtfam eintretenb). Bruberl, bift ba ?

Bampa. Ah, mein bamifcher Damian!

Damian. Ich bin bergebamelt, aber es reut mich ichon wieber.

Bampa. Warum?

Damian. Weil mich alles reut, was ich thu'.

Bampa. Bas bringft bu?

Damian. Richts als Tobesangften.

Rampa. Bas ängstigft bich?

Damian. Sie ermischen uns gewiß noch.

Bampa. Sie sollen uns erwischen. So oft fie uns erwischen, entwischen wir, und so bebt fich bie Wischung gegenseitig auf.

Damian. 3ch bereu's fo, bag ich mich mit bir eingelaffen bab'.

Rampa. So pack bich!

Damian. Das that' mich auch wieber reuen.

Bampa. Co bleib, mas bu bift: mein Freund!

Damian. Das ift bas, was mich reut.

Bampa. Bas willft bu alfo?

Damian. Mir ift nicht zu helfen; alles reut mich. Ich hab' g'heirat't, es hat mich gereut . . . ich bin burchgegangen, es hat mich gereut . . . ich bin ein Tagdieb worden, es reut mich . . . ich hab' geftern gelumpt, es reut mich . . . ich werb' heut wieder lumpen, und morgen wird's mich unsinnig reuen . . . und gleich wieder eine Stund' brauf reut's mich, daß es mich gereut hat. Darum, mir ist nicht mehr zu helfen!

Bampa. Du bift ein Rarr! ... Pfeif und gieb unfern Kameraben braugen bas Beichen, bag fie bereinfommen.

Da mian (geht zurud und pfeift; im Borgeben). Wie mich bas jest wieder reut, baß ich gepfiffen hab', bas ist gar nicht zum fagen.

3 a m p a. Beißt du schon, Damian, daß ich hier zum passe le temps heiraten werbe ? Dam i a n. Bieberum heiraten ? Bampa. Die icone reiche Camillerl wird mein.

Damian. Did wird's noch furios reu'n.

3 ampa. Ich wüßt' nicht warum.

Damian. Ich hab' einmal g'heirat't und es hat mich hundertmal g'reut, wann's dich einmal zu reuen anfangt, bann mußt's dich millionenmal reuen.

Bampa. Salt's Maul, Dummfopf! Dich reut's, bag bu auf ber Belt bift.

Damian. Unenblich.

Bampa. Ift mein Brief an bie Fee Clarina abgefchictt?

Damian. Freilich ift er abgeschickt. Aber fag mir nur, Brüberl . . .

Bampa. Richt mahr, bas munbert bich, wie ich, ber Tagbieb, mich mit ber Beherricherin bes Tages noch in eine Korrespondens einlaffen fann ?

Damian. Ge ift ein Biehgebanten.

Bampa. Darin liegt bie Seelengroße, bas verstehft bu nicht. (Burudfebenb.) Ba, bie Kameraben finb ichon ba.

## Beunzehnte Scene.

Die Vorigen; viele Cagdiebe treten frohlich ein, Bampa bewillfommt fie.

Chor. . Wir hörten ben Bfiff,

Der uns alle rief, Du haft tein' Begriff,

Wie wir uns icon freu'n.

Bampa. Lagt uns jubeln und fchrei'n!

Mile. Lagt uns jubeln und fchrei'n!

Damian. 3hr werbet's bereu'n!

Chor. Es wird feinen reu'n, Bir wollen uns freu'n.

3 ampa. Sagt mir aufrichtig, Freunde und Kameraben, habt ihr Durft?

Alle. 's gange Jahr.

Bampa. Sabt ihr Appetit?

Alle. Alle Tag'.

Bampa. Täuscht ihr mich nicht?

Alle. Gewiß nicht.

Bampa. Ich weiß es, in biefem Buntte fann ich auf euch bauen; boch schwört mir, es auch in Zukunft mir nie zu verheimlichen, wenn ihr Appetit ober Durft habt.

Alle. Bir ichwören!

Bampa. habt Dank für biefes rührenbe Beispiel von Unhänglichkeit und Treue.

Alle. Es lebe Bampa!

3 am pa (geht gegen ben hintergrund und ruft hinaus). Die Tafel gebeckt! (Borgehend, ju ben übrigen.) Warum reißt ihr ftaunend bie Mäuler auf? Ich bin hier herr im haus.

## Bwanzigste Scene.

Die Vorigen: Dienerinnen tommen und beden bie Lafel, bann bringen fie Speifen, Flaschen und Lichter, welche fie fonell auf ben Tifc ftellen.

Chor ber Dienerinnen (fie wiederholen blog in großer Befchäftigfeit die Borte)-

Bir bringen 'mas.

Wir bringen 'mas,

Bir bringen 'mas,

Bir bringen 'mas.

Chor ber Zagbiebe (fie wiederholen blog mit Staunen die Worte).

Bas ift benn bas?

Bas ift benn bas?

Bas ift benn bas?

Bas ift benn bas?

(Die Tafel ift bereitet, bie Dienerinnen entfernen fic nach geendigtem Gefange.)

## Einundzwanzioste Scene.

## Die Vorigen, obne die Dienerinnen.

Bampa. Jest eing'haut und hann bie Glafer gur Sanb.

Damian. Mich reut's nur, bag ich bent schon fo viel gegeffen hab'.

Zampa (zu den übrigen). Ich bin Bräutigam, Kameraben. Morgen heirat' ich bie Tochter bom Saus. Ihr feib bie Sochzeitsgaft'.

Alle (die Glafer nehmend). Der Brautigam foll leben! Bibat! (Trinten.)

Bampa (ein Glas nehmenb). Die Braut foll leben!

MIle. Bivat bie Braut! (Trinten.)

Damian. Das Brautpaar foll leben.

MIle. Bipat! (Erinfen.)

Damian (ber jebe Befundbeit mitgetrunten). 3ch trint' wieber ein Glas ums anbere, ich werb's noch bitter bereu'n.

Bampa. Rur frifch ein Trinklied losgelaffen! Aber ein Trinklied von ber neuen Battung, ein Trinklieb, bei bem man auch effen tann.

#### Trinflieb.

Erfter Tagbieb.

Berlend icaumt im Bofale Der füße Cypermein, Lagt beim froben Mable Uns weiblich nun erfreun:

Trinkt aus, schenkt ein und trinkt wieber, Froh schlürfet ein Blas nach bem anbern binein,

Trintet, luftige Bruber !

Chor. Trinkt aus, ichenkt ein und trinkt wieber, Froh ichlürfet ein Glas nach bem anbern hinein, Trintet, luftige Bruber !

Damian (ift gegen bas Ende bes Gesanges ber Statue nahe gekommen und hat die Inschrift bes Biebeftals gelefen; mit bem Solug bes Liebes bricht er in ein Angfigeforei aus). Da! Ents sețen! Grausen! Schauberhaftigleit! Rache! Natur! Entartung! Famosität! Und o Jeles!

Alle. Bas ift bas?

Bampa. Bas hat benn ber Rerl ?

Damian (heimlich zu Jampa, indem er mit Entfetzen auf die Statue zeigt). Da schau hin . . . ba!

Zampa. Na, bu wirft bich boch nicht vor einer Gipefigur fürchten?

Damian. Diefe Figur ift ein Stubenmabel, ba lies. (Zeigt auf die Inforift.) Die Bianca ift's.

3 ampa (tadenb). Bianca? Aha, bas ift bie, bie bei ber Fee im Dienft mar. Ein fauberes Mabel, schabe, jest ift fie bei ben anbern. Das war ein Beibs-bilb wie ein Grengbier.

Damian. Frevel nicht, bu wirft es bereuen. Da schau hin, wie fie her- schaut auf bich.

Bamba (ladenb). Mit bie gipfernen Augen.

Damian. In biefem Gips liegt ein Born, ber fich gar nicht burch Gips ausbruden laft.

Bampa (ladenb). Sie wird bos fein, ich hab' ihr einen Ring verfprochen ... einen Gb'ring.

Damian. Frevel nicht, bu wirft es bereuen.

Bampa. Ich habe bamals nicht Wort gehalten, brum will ich ihr jett (Biebt einen Ring vom Finger.) bies Babner Ringel fpenbieren. (Bill gur Statue.)

Damian (will ibn guriidhalten). Du frevelft gar gu ftarf!

Bampa (reißi fic 109). Bad' bich, Dummrian! (Stedt ber Statue ben Ring an ben Finger.) Haft 'glaubt, ich werb' bich nehma, wenn wird ber Sommer täma, hahaha! (Spöttifc.) Ja, morgen! (Zu ben andern.) Da schauts, wie ber schwarze Ring prächtig laßt auf ber weißen Hand.

Damian. Der hört nicht mehr auf zum frebeln.

Bampa. So, Rameraben, jest wieber weiter gefungen, gejubelt, und bie Glafer ausgeburt! (Die Ruft faut wieber ein, alle nehmen bie Glafer.)

Erfter Zagbieb (fingt die zweite Strophe bes vorigen Trinklieds).

Bollen trüben die Sorgen Den frohen Lebenslauf, Blinkt ein heitrer Morgen Uns aus dem Glas herauf. Trinkt aus, schenkt ein und trinkt wieder, Froh schlürfet ein Glas nach dem andern hinein, Trinket, lustige Brüder!

Chor. Trinkt aus, schenkt ein und trinkt wieber, Froh schlürfet ein Glas nach bem anbern hinein, Trinket, luftige Brüber!

## Bweiundzwanzigste Scene.

Die Vorigen; Dandolt fommt mit einem Licht burd bie Ceite rechts und nabert fic Bampa.

Danboli. Gin icones Rompliment von ber Fraul'n, ich foll Ihnen leuchten. Bampa. Wohin?

Danboli. Bu ihr, fie hat Ihnen 'mas Notwendiges zu fagen.

3 a.m pa (fteht auf). Ich werd' gleich meine Aufwartung machen. Leuchte bor. (Folgt bem Danboli, ber durch die Seitenthüre abgeht, unter ber Thure bleibt er stehen und kehrt zuruck.) Balb hätt' ich auf mein Babner Ringel vergessen, ich kann ihr's doch nicht lassen, es hat mich bis an die sieben Groschen gekost't. (Rufit; er will der Statue den Ring vom Finger ziehen, sie erhebt aber die hand, giebt ihm eine Ohrseige und schließt die hand so, daß es nicht möglich ift, den Ring zu nehmen; er pralt mit einem Schrei zuruck, die Rufit schweigt.)

MIle (erichroden). Da, mas mar bas?

Damian (auf die Aniee fallend). Mumeh! Mumeh! Mumeh!

Bampa (betroffen). Gine Ohrfeige hat sie mir gegeben, eine Ohrseige von Gips ... unerhörte Erscheinung. (Sich ermannend.) Es war Täuschung, nichts als ein ohrseigerisches Spiel ber Phantasie, und doch, mein Kopf bremselt mir . . . (Wit den Füßen stampsend.) und es war boch nichts als Täuschung, und wenn auch hundertmal dieser fühne Kopf es wagt, das Gegentheil zu behaupten. (Zu den übrigen.) Was steht ihr da wie die Schaf' beim Donnerwetter? Einer zagt, der andere zittert, der britte bebt und der vierte zagt wiederum. Singt und seid lustig, ich will's, ich befehl' es.

Chor (beginnt mit Wiberwillen ein noch luftigeres Trinflied als bas vorige).

Laßt fröhlich bie Gläser uns schwingen Und jubeln und lärmen und singen, Es lebe . . .

(Alle brechen plöslich in ber Welobie ab und fingen nach einer ganz andern, die Todesangst aussbrückenben Resobie weiter.)

D Jeferl, die Angft!

D, Jekerl, bie Angst!

Es ist mir vor Schroden Die Burgel gang troden

Die Gurgel gang troden.

D Jeferl, die Ungft!

3 ampa (joricht, indem die Mufit leife und ichauerlich fortgeht). Das Trinklied fingt, (Mit dem Fuße ftampfend.) ober ich nimm einen und schlag die andern damit nieder!

Chor (in ber früheren luftigen Erinfmelobie).

Lagt fröhlich die Gläfer uns schwingen Und jubeln und farmen und fingen, Es lebe . . .

(Brechen plöglich ab wie früher und fallen in bie angftliche Relobie ein.)

O Jekerl, die Angft!

D Jeferl, bie Angft!

Es ift mir bor Schroden

Die Burgel gang troden.

D Beferl, bie Ungit!

Bampa (fpricht wie früher während der schauerlichen Mufit). Das Trinklied will ich hören, und wenn ihr mir's dis zu End fingt, dann wirf ich euch zum Troft die Statue um, daß sie in tausend Scherben zerspringt. (Die Mufit wird immer lauter, alle wollen wieder nach den Eldsern greisen, währenddem hat die Statue den Arm der Arm der Arm der Krm der Kr

Chor. D Schred, o Graus!
Wit uns ift's aus!

Damian (halblaut vor Angfi). Es hält die Hand ihn fest beim Kopf, Auf Chr', sie beutelt ihm ben Schopf.

Chor. O Schred, o Graus! Mit uns ift's aus!

(Nach ben Borten Damians theilen fic bie Bolten im Prospekte und Furien zeigen auf eine Flammenssichtlich, welche fich im Hintergrunde öffnet und die Borte enthält: So rächt sich ein Studenmädelgeist! . . . . Jampa, den die Jand nicht ausläht, ist in die Anies gesunten. Allgemeine Gruppe des Entjezens. Notes griechisches Feuer beseuchtet das Ganze.)

(Der Borhang fällt.)

# II. Akt.

Eine freie Gegend, im hintergrunde öffnet fich eine weite Aussicht auf einen verwilderten Theil des Meerufers. Links im hintergrunde sieht auf einer Ethöhung der Feentempel Clarinens, vor dem Eingang auf der Erhöhung lauft eine Balluftrade; im Bordergrunde sieht man altes, moofiges Gestein und die Ruine eines Gradmals, recits im Bordergrunde filhren einige Stufen zu dem eleganten Qaus des Raktaronimachers.

## Erfte Scene.

Alle Freundinnen Camillerls tommen paarweise im feierlichen Juge traurig aus bem hause, julest Camillerl selbft. Die Mufit folieht fic unmittelbar an ben Entrealt an.

Chor ber Freundinnen. D Fee! D Fee!

Silf uns burch beine Rah'! . . .

D Fee! D Fee!

Erfcheine in ber Boh'!

D weh! O weh!

Ericheine uns, o Fee!

(218 fie in ben Borbergrund tommen, bleibt ber gange Bug fteben.)

Camillerl.

Mein Bater, fern von biefem Ort, Und mein Paphnuti ift auch fort, Ich Zampas Braut in diefer Stund', Sonst saufen s' mir mein' Batern 3'Grund.

Bas fann ich thun in biefer Lag', Als lamentier'n ben ganzen Tag?

O weh! O weh!

Erscheine uns, o Fee!

(Der gange Zug fest fic wieber in Bewegung und geht über bie Balluftrabe in ben Feentempel, die Pforte follest fic wieber. Während bes Zuges wieberholt fic ber anfan liche Chor.

D Fee! D Fee!

Silf uns burch beine Rah'!

D free! D free!

Ericheine in ber Boh'!

D weh! D weh!

Ericheine uns, o Fee!

(Rach geenbigtem Chor, wenn alles ab ift, schweigt bie Dufit.)

#### Iweite Scene.

#### Bampa aus bem Saufe fommenb.

Da ging sie hin, bas Prachtezemplar aus ber Makkaronimacherischen Auflag', mir bediciert und in keiner Buchhandlung bes In= und Auslandes mehr zu finden ... Ich hab' mir da eine Heirat in Seene gesett, die ganz auf'm Knalleffekt berechnet ift. Noch spreizt sich zwar die Spröbe, doch ich lache der spröden Spreizerei. Meine Schönheit siegt und bringt einen Totaleffekt hervor, denn ich din eine Schönheit, die man nicht zergliedern dark, um sie dann kückelweis schön zu sinden, o nein, aber das Ganze zusamm', die Augerln, die Handerln, die Füßerln, das Naserl, das Goscherl, das alles miteinander ist von niederschlagender Wirkung. Es scheint fast, die Mutter Natur habe, als sie mich schuf, einen Regisseur zu Rate gezogen, sonst könnt' ich unmöglich so brillant in Seene gesett sein. Mir ist noch keine widerstanden, o, ich din so glücklich, so überglücklich, daß ich jett meine Gefühle in einer schmachtenden Romanze zum Vorschein bringen möchte... doch nein, ich schweige bescheiden, obschon ich überzeugt din, daß gleich nach den ersten Takten meines Gesanges alles schreien würde: Wild! Wild! Wild! (Wild ab.)

### Pritte Scene.

Bampa, Damian tommt ihm aus dem hintergrunde entgegen, er ift icon als Dochzeitsgaft geputt. Damian. Gut, Brüberl, daß ich bich find' . . . Um alles in ber Belt, heirat nicht.

- Ja mpa. Bas ? Alle Rameraben gratulieren mir, und bu warnft mich ? 3ch bin Tagbieb, und welch schöneres Biel wintt bem Tagbieb, als eine reiche Mariage ?
  - Damian. haft bu benn bie gipfernen Schopfbeutler icon vergeffen ?
  - Bampa (ladend). Das war Berblenbung.
- Damian. Bas? Schopfbeutler finb eine Berblenbung? Da mußt' mein Bater bis in mein funfzehntes Jahr in einem fort verblenbet gewesen fein.
  - Bampa. Der Wein hat uns bethört.
  - Damian. Also glaubst bu, wir haben alle ein' Rausch g'habt?
- Bampa. Wenn wir alle einen Raufch g'habt hätten, bas mar' eine Rleinigkeit g'wesen, aber jeber hat einen Rausch g'habt, und so haben wir Schopf-beutler gesehen, wo gar keine Schopfbeutler waren.
  - Damian. Aber ber Ring ift beim Teufel.
- Bampa. Als mahre Freunde ftehlen wir uns oft jum Spaß gegenseitig alles, warum sollte nicht einer meiner Freunde ben Ring gestohlen haben ?
- Damian. Übrigens, Brüberl, ich hab' eine Entbedung gemacht. (Bichig.) Deine Braut mag bich nicht.
- Bampa. Auch ich vermute bas, wenn anbers fieben Ohnmachten, in bie fie bei meinem Beiratsantrag gefallen ift, Grund zu einer folchen Bermutung geben.
  - Damian. Sie fagt, beine Banbe triefen von Blut.
- Bampa. Sie ist im Irrtum. (Ginen handschuh ausziehend.) Ich hab' nur rote hanbichuh' an. Die hand ist weiß, und nicht einmal die handschuh' waren rot, wenn fie eine gescheitere Farbe hatten.

Damian. Sie fagt: bu haft bich im Blut ber erschlagenen Feinbe gebabet. Jampa. Meine roten Stiefeln machen fie konfus, die Holbe. Diefe roten Stiefeln find weiter nichts, als eine poetische Laune meines Schusters, welcher baburch anbeuten wollte, baß er im Rotgassel loschiert.

Damian. Dann hat fie fich verlauten laffen, bu warft aus bem Gefangnis mit genauer Rot noch mit einem blauen Aug' bavongetommen.

Bampa. Sa, schändliche Berleumbung! Ich habe zwei Augen und jebes ift blau. Ich hab' f' erft blalen laffen, wie ich 's lettemal in ber Bafch' war.

Damian. Sie thut bir unrecht.

3 ampa. Macht nichts, fie heirat't mich boch. Ihre Angst um ben besoffenen Bater führt mich jum Ziel. Da ist fie brin im Tempel ber Fee Clarina, tomm, schau'n wir beim Schluffelloch hinein. (Gitt bie Stufen hinauf.)

Damian (gurudbleibenb). Ich schau' nicht hinein, bas that' mich wieber reu'n.

Bampa (will durche Schliffelloch icauen, ein paar Tatte Ruft, Bindicauer, aus bem Schliffelloch fabrt Feuer heraus; jurudprallenb). Ich hab' mir die Rasen verbrennt.

Damian. Mach bir nig braus.

Bampa. Saha! Dies alles schreckt mich nicht. Ich werf' mich sogleich in mein Hochzeitskleib, ober ich laß' mich von der Dienerschaft hineinwerfen, warum sollt' ich mich plagen? O Freund, einen Anzug hab' ich, comme il faut. Ein Schapobel, durchaus mit echte Falteln, ein inländisches Haltuch ganz von ausländischem Zeug, ein toilettnes Gile-Westel mit oftindische Knöpf', und einen rothaarigen Frack mit ei'm guckuschedigen Kragen und schienklete Aufschläg'. Schönres hat die Natur noch nie hervorgebracht. (Ab ins Haus.)

#### Dierte Scene.

#### Damian.

Das ift ein entsetzlicher Mensch! Und es reut ihn halt nichts, ba mag er gethan haben, was er will. Mir ist nur um mich, ich werd' noch ganz verdorben werden in seiner Gesellschaft. Bei mir ist noch das Gute, daß mich wenigstens alles reut. D, ich gieb mir oft die schönsten Lehren, ich sag' oft zu mir selbst: Kerl, du führst ein liederliches Leben! ... Der Kerl sieht's ein, es reut ihn ... ber Kerl fangt zum weinen an, (Weint.) aber der Kerl bessert sich nicht. (Geht schusend in den hintergrund im Halbzitzel, so, daß er dis zu seiner nächsten Rede sich wieder im Bordergrunde links besindet.)

#### Bünfte Scene.

Der Vorige; Ritti fommt foluciend aus bem Saufe, ohne Damian ju bemerten.

Ritti. Die Fraulein Camillorl schwimmt in Thranen, und ich, ihre treue Dienerin, was tann ich anders thun? Ich schwimme ihr halt nach. (Sie gest foluchgend rechts in den Bordergrund.)

Damian. Es war' kein Bunber, wenn mich ber himmel strafet und führet mir einmal ein Weib entgegen. (Betbe gehen foluchzend und in Gedanten versunken gegen die Mitte, so, daß fie endlich zusammentreffen, jedes schaut bem andern plöglich ind Gesicht, macht einen Sorei und pralt einige Schritte zurild.)

Ritti (freudig). Das ift mein Mann!

Damian (halb tot vor Schred). Das ift mein Beib!

Ritti. Damian! Du fommft gurud ?! Prachtig aufgeputt ... Damian ... geliebter Damian! Saft bu vielleicht ein Gelb?

Da mian (für fic). Die Straf' Gottes bleibt nicht aus. Ich werb' mich ihr aber nicht zu erkennen geben, benn bas weiß ich g'wiß, bas that' mich reu'n.

Ritti. Aber, Damian, wie empfängst bu mich benn ?

Damian. Sie fprechen bon Ihrem Mann? Bon einem gewiffen Mosje Damian ?

Ritti. Run ja, bu felbft . . .

Damian. 3ch bin nicht biefer Dosje Mann.

Ritti. Wer bift bu benn, wenn bu nicht mein Mann bift?

Damian. Ich bin Mann für mich, Mann auf meine eigene Rechnung.

Ritti (belfeite). Aha! Bermutlich will er mich erft auf die Brob' ftellen.

Damian (beiseite). Warum hab' ich sie nicht auch als Gipssigur wiedergefunden? Ritti (laut). Also blüht mir kein Glück mehr auf der Welt?... Soll ich ihn denn nicht mehr wiedersehen, den Damian, um den ich millionenmal geweint, an den ich millionenmal gedacht, der mir millionenmal im Traum erschienen ist. (Sie stellt sich, als ob sie weinte.)

Damian (beifeite). Diefe Millionen erschüttern mich. Es reut mich schon wieber, bag ich mich nicht gleich hab' zu erkennen 'geben.

Ritti (als ob fie für fich fowarmte). O mein Damian!

Damian. Waren Sie ihm also wirklich so treu die ganze Zeit, Ihrem Damian ? Ritti. O, noch kein Mann hat ein treueres Weib gehabt, als wie ich bin.

# Sechste Scene.

Die Vorigen; Dandoli tommt freudig aus bem Saufe gesprungen.

Danboli. Ritti, mit unferer Sochzeit ift's richtig.

Damian. Bas?

Ritti (wie vom Donner gerührt). D enorme Berlegenheit!

Damian (verblufft). Das geht nicht recht aufamm' mit ben Dillionen!

Ritti (fic muhfam faffend, ju Dandoli). Beiraten ? . . . Bas fallt Ihnen ein, bom Beiraten zu fprechen ?

Danboli. Aber Ritti, die Fraul'n Camillerl heiratet ben fremben herrn, und wir heiraten uns . . . fo lohnt fich unfere breigabrige Amur.

Damian (zwifden beibe tretenb, ju Ritti). Berfteht fich.

Ritti (erftaunt beifeite). Er will, baß ich ben anbern heirat', alfo fann er boch nicht mein Mann fein.

Danboli (freudig). Beut noch ift b'Bochzeit.

Damian (Dandoli etwas beiseite führend). Wenn er biese ba heiratet . . .

Danboli (fonen einfanenb). Ja. (Freudig für fic.) Der giebt mir eine Aus-ftaffierung.

Damian (fortfahrenb). So tritt ich ihm, nach Maßgabe ber Umftanbe, brei bis vier Rippen ein.

Danboli (ichreit erichroden). Mumeh!

Ritti (bie in Gedanten bageftanden und burd biefen Schrei erft aufmertfam wird). Bas ift's ?

Danboli (angfilich an ber anbern Seite). Ritti, i bitt' bi!

Damian (leise, aber brobend zu Danboli). 'S Maul halt! (Zu Ritti, auf Danboli zeigend.) Er wird mich ein bigel spazieren führen in ber Umgebung, benn ich könnt' mich berirren und bas that' mich bann reu'n.

Danboli (immer angftlicher). Ritti . . .

Damian (leife ju ibm). Still!

Danboli. 3 bitt' bi . . .

Damian. Weiter jest! (Er foseubert Danboli jur vorberen Couliffe rechts hinein und folgt ibm.)

Danboli (foreit). Ritti, i bitt' bi! (Beibe ab.)

### Siebente Scene.

#### Ritti.

Das kann ich mir nicht zusammenreimen . . . zu mir sagte er, ich soll heiraten, ben Dandoli malträtiert er . . . ich kenn' mich nicht aus . . . Ich bin doch eine bebauernswerte Person; jett hab' ich geglaubt, ich hab' zwei Männer zum Aussiuchen, und auf die Lett' wird mir gar keiner übrig bleiben. (216 ins haus.)

## Achte Scene.

### Paphnuni, Brigitte.

(Die Bühne bleibt einige Sekunden leer. Mufik fallt gleich nach Rittls Abgang ein und brückt das Geschrei eines Esels aus; nach einer Beile erscheint Brigitte, welche in einer Hand leere Michkübel trägt und an der andern Hand einen Esel führt, auf welchem Paphnuşi reitet, durch den hintergrund rechts.)

Baphnuti (nach ber Dufit). Bir find am Biele. (Steigt ab.)

Brigitte. Alfo ba lofchieren Guer Gnaben ?

Baphnuti. Nicht ich, meine Braut.

Brigitte. Bas? Guer Gnaben Ihre Braut? (Salb für fic.) Mir ift's recht, ich bin froh, bag ich Guer Gnaben einmal lostrieg'.

Baphnuti. Nimm ben marmften Dant, ben ich bei mir hab', bu haft mich aus Rauberhanben befreit.

Brigitte. Das waren ja keine Räuber, wenn ich's Ihnen schon hundertmal sag', bas waren ja nur Tagdieb', ich kenn' alle recht gut, weil s' meine Gasmilli trinken, drum haben s' Ihnen auslassen aus Gefälligkeit für mich.

Baphnuti. Sag mir, bift bu ein gebornes Milliweib, ober haft bu bich burch Berbienfte zu biefem Stanbe aufgeschwungen?

Brigitte. Ich bin gar kein Weib, und bas aus bem Grund, weil ich noch lebig bin.

Baphnuti. Also ein Millimabel? Run benn, so werbe balb Milliweib, ich wunfch' bir bon herzen ein' braven Millimann.

Brigitte. B'hut Guer Gnaben Gott!"

Baphnusi. Salt! So fann ich bich nicht fcheiben laffen, ich bin bir für

meine Befreiung boch verpflichtet. Nimm bier als Belohnung biefen Sechfer . . . (Giebt ihr ein Stud Rupfergelb.) ich glaub', es wird genug fein für mich.

Brigitte. Da friegen Guer Gnaben noch zwei Groschen heraus. (Giebt ihm zwei Groschen.)

Baphnuti (bas Gelb nehmenb). Gble Seele! Du weißt mich zu ichaten. (Bum Giel.) Auch bu haft mir eine große Gefälligkeit erwiefen.

Brigitte. Warum foll benn nicht einer bem anbern einen Gefallen thun? Paphnuhi (ben Giel untarmend). Leb wohl! Dein Bilb wird nie aus meinem Geiste verschwinden. Lebt beibe wohl!

Brigitte. Abes! (Sie hat früher icon bie leeren Mildtubel bem Efel aufgelaben unb fagt, indem fie abgeht, halb fur fic.) So ein faber Ding ift mir noch nicht vorgesommen. (Ab.)

Paphnuti (allein). So wär' ich glücklich in der Rähe meiner Braut.. Glücklich? Wenn es wahr wäre, was die ganze Gegend spricht. Ich hab' gered't mit der Gegend im Borbeireiten, und die ganze Gegend hat g'sagt: sie ist die Braut eines andern . . . Unmöglich! . . . Rein, sie hat gelogen, die Gegend . . . o, es ist eine grausliche Gegend!

## Beunte Scene.

## Paphnnti, Camillerl, die Freundinnen.

(Mufit beginnt, bie Pforte bes Tempels öffnet fic.)

Paphnuti (während der Mufit). Was feh' ich ? Dort ift ja meine Camillerl!... (Me Freundinnen, Camillerl in ihrer Mitte führend, treten aus der Pforte; wenn fich alle im Borbergrunde befinden, schweigt die Mufit.) Camillerl! Camillerl! Auf ein Wort!

Camillerl. Sa, Paphnugi, bu hier? Auch biefe Brufung noch? . . . Schickfal, bu haft mich icon bei ber Falten!

Paphnuti. Du heirat'ft?

Camillerl. 3ch muß.

Babhnuti. Mich?

Camillerl. 3m Begentheil.

Babhnuti. Ginen anbern?

Camillerl. Go 'mas bergleichen.

Baphnuti (bittenb). Sei billig!

Camillerl. Umsonst!

Baphnusi. Sei billia!

Camillerl. Du folterft mich. Wir find getrennt.

Baphnuti (immer verzweifelter). Dent, es war beftimmt, bag wir zwei uns beiraten follen.

Camillerl. Es ift borbei.

Baphnuti. Sag mir ben Grund.

Camillerl. 26!

Baphnuti. Den Grund.

Camillerl. Beh' mir!

Babhnuti. Das ift fein Grund.

Camillerl. Ich muß ichweigen.

Paphnuti. Run benn, fo schweige, aber sag mir nur ben Grunb. Camillerl. Leb wohl auf ewig. (Sonen ab.)

Baphnuti (ihr nachsehend). Camillerl! Ich laß' dich nicht, nur einen Grund! Camillerl! (Die Freundinnen Camillerls folgen ihr in das haus, im Abgehen sucht Paphnuti bald diese, bald jene festyuhalten, um etwas zu erfahren. Zu einer Freundtn.) Sie wissen dem Grund ... (Zu einer andern.) Sagen Sie mir den Grund ... (Zu einer britten.) Nur den Grund sagen Sie mir! (Mittlerweile sind alle Damen abgegangen, und die Befragten haben durch Achselguden zu verstehen gegeben, daß sie schweigen mulfien.)

## Behnte Scene.

#### Paphnuhi.

Das ist schrecklich! Sie nimmt mich nicht! Und das ist noch schrecklicher: sie nimmt einen andern! Und das ist das schrecklichste: ich ersahre keinen Grund. Alles, alles ist verloren, was hat die Welt noch Reizendes außer ihr? Nichts als die Muskatblüh, und die mag ich nicht. Ist das der Lohn der Treue, ist das der Lohn der Treue, ist das der Lohn der Liebe, und ist das wieder der Lohn der Liebe, und ist das hernach, wenn man es recht deim Licht betracht't, der Lohn der Treue?

Million! Million! Million! Bas hab' ich jest bavon ? Morbigall! Morbigall! Morbigall! Mich verfolgt's überall! Saderlot! Saderlot! Saderlot! Das ift mein Tob! Der Schmerz thut in mir wie ein Rerzel brennen, Denn ich foll mich bon ber Beiggeliebten trennen, Ach, ich möcht' mir ben Schabel an bie Banb rennen! 's fost't mir viel Thranen, 3ch fang' an 3'flennen, 3ch foll mich mit G'malt an ihr'n Berluft g'wöhnen, 3d werb's nicht können, 's bringt mich um ber Liebe Sehnen, 's brudt mir 's Berg fo ichmer wie Stana, Und ber Schmerz wird größer allweil ftatt flana, Ich muß völlig wana, 3ch muß völlig wana, wana, wana 2c. 2c. Million! Million! Million! Bas hab' ich jest babon? Morbigall! Morbigall! Morbigall! Mich verfolgt's überall, Saderlot! Saderlot! Saderlot! Das ift mein Tob!

(Ein Raritaturjobler foließt die Strophe.)

Schwerenot! Schwerenot! Schwerenot! Seit wann ist bas bie Mob'? Saprawalt! Saprawalt! Saprawalt! Daß fo ein Bräutigam burchfallt! Fiderment! Fiderment! Fiderment! Das ift mein Enb'! Nur Liebesalud fand ich in ihren Bliden. 3d mar ichon bor lauter Lieb' gang im Entzücken, Aber mich thut 's Schicffal alleweil zwiden, Mir tann nichts glücken. 3d muß viel ichliden, Thut mich meine Braut irgt in' April ichiden, 's Glud ift in Studen, Rann's fein Schneiber nimmer fliden; D, ich möcht' gern mit ei'm hadel Nieberschlagen ben, ber mir mein' Braut wegfischt, ben Lackel! Das ift a Spettakel! Das ist a Spettakel, takel, takel, takel 2c. 2c. Schwerenot! Schwerenot! Schwerenot! Seit wann ist bas bie Dob'? Saprawalt! Saprawalt! Saprawalt! Daß ein Bräutigam fo burchfallt! Fiderment! Fiderment! Fiderment! Das ift mein Enb'.

(Gin Rarifaturjobler folieft bie Strophe. Rach bem Liebe verzweifelt im hintergrunde ab.)

## Elfte Srene.

Dandolt tritt gang ericopft rechts burd ben Borbergrund.

Das ift ein entsetlicher Kerl! Dem himmel sei Dank, ich bin ihm ausgeriffen!... Der hat mich behandelt unterwegs, fünftausenb Rippenstöß' hab' ich gezählt, bann bin ich irr' 'worden in der Rechnung. Was in aller Welt mag der gegen meine Bekanntschaft mit der Ritti haben?

## Zwölfte Scene.

## Der Vorige; Paphnuți tommt jurud.

Baphnußi (ohne Danboli zu bemerten). Ich hab' auf ewig fort wollen, aber ich bin schon wieder ba! Ich laß' nicht nach in biefer Affaire. Ich hab' einen neuen Entschluß. (Wit Wichtigkeit.) Nur über meine Leiche geht ber Weg! D, ich werb' sie schon erwischen mit meinem neuen Entschluß.

Danboli (Paphnuhi erblidend). Seh' ich recht? herr von Paphnuhi!

Baphnuti. Danboli! Rannft bu mir Aufschluß geben ?

Danboli. Sie wiffen . . . ?

Baphnuti. 3ch weiß.

Danboli. Sie wollen . . . ?

Baphnugi. 3ch will.

Danboli. Gie werben ? . . .

Paphnugi. 3ch werb'. Beißt bu, wer mein Rebenbuhler ift?

Danboli. Rein.

Baphnuti. Beißt bu, warum fie ihn liebt?

Danboli. Rein.

Baphnuti. Sabe Dant für biefe Austunft, jest weiß ich meine Magregeln zu treffen.

Danboli. Bas wollen Guer Gnaben thun ?

Baphnugi. 3ch will bir's vertrauen, aber niemand 'was fagen.

Danboli. Bewiß nicht.

Baphnuti. Bei Tobesftrafe und Konfistation beiner Schulben.

Danboli. 3ch ichwöre!

Baphnuti. So hore! (Gubrt ibn mit großer Beftigfeit gang voe und fagt ibm.) Rur über meine Leiche! Du weißt genug.

Danboli. Ich weiß noch gar nichts.

Baphnuti. Gerabe bas ift genug für bich.

Danboli. Ich bin nur neugierig, wo bas alles hinaus will; mir scheinen bie fremben Gast' nichts Honettes zu sein, ihr Betragen giebt einem eine starke Anmahnung ans Gesinbel. Zest warten sie alle auf einen, ben sie in ben Gebirgsvalast ber Kee Clarina geschickt haben, was ber für eine Antwort bringt.

Babbnusi. Fang bu ben auf.

Danboli. 3ch trau' nicht.

Baphnuti. Rimm fünfzig Bauern mit und verfuch bas Bagftud.

Danboli. Ja, bas will ich, ich muß boch auch einmal zeigen, baß ich ein furaschierter Rerl bin. (Läuft im hintergrunde rechts ab.)

Baphnugi. Und ich fet' mich ba auf bie Stiegen, und nur über meine Leiche! (Ländliche Mufit fallt ein, Paphnuti fett fich auf bie Stufen, bie jum Feentempel fuhren.)

# Dreizehnte Scene.

Alicher, Fischermaden tommen hodgeitlich geschmudt über ben Felfenweg am Deeresufer berunter und fingen folgenden Chor. Dann Bampa.

> Chor. Wir kommen von fernen Gestaben Und hüpfen in fröhlichen Reihn, Denn freundlich hat man uns gelaben, Hier Gäste der Hochzeit zu sein; Sobald nur Camillerl erscheint, Ertön' unser Jubel vereint.

Zampa (im hochzeitstleide aus dem hause, auf- und abstolzierend). Ift bas ein Anzug oder nicht? Wer mich jest nicht schön find't, zeigt keinen Geschmad. Jest kann die hochzeit angehen. Aha, da bringen s' schon meine Braut.

Reftron. Band IX.

## Dierzehnte Scene.

#### Die Vorigen: Camillerl, Ritti, Freundinnen.

(Mufit fallt ein, die hausthure öffnet fic und die Madden, alle hochzeitlich gefcmudt, führen Camillerl im Brautanzug heraus.)

Alle Fischer und Fischerinnen (foreien). Bivat bie Braut!
(Bahrend die hochzeitsgufte aus bem hause treten, tommt Damian mit Tagbieben aus ber Borbercouliffe rechts, wenn alles fteht, endet die Rufit.)

Bampa (Camillert begrugenb). Fraul'n Braut! (Auf ben Feentempel zeigenb.) Belieben Sie hineinzuspazieren, es wirb gleich ang'fangen.

Camillerl. Den Zampa foll ich heiraten ? Mir wird übel, einen Raubereffig! (Sie wantt und wird von ihren Freundinnen unterflügt.)

Amenaibe. Erholen Sie fich, theure Freundin.

Bampa. Sat nichts auf fich, biefe Ublichkeit!

Camillerl (fic erhotenb). Es ift icon wieber beffer.

Bampa (fic ihr nabernb). Geliebter Gegenftand!

Camillerl. Mir wird nicht gut, ein Schwalbenwasser! (Sie wird von den Freundinnen gelabt.)

Rofa. Rein, folche Nerven könnt' ich brauchen.

Laura. Es ift nichts als Affettation!

Bampa. hat nichts zu bebeuten, biefe Nichtgutigkeit.

Camillerl (fich erholenb). Es ift borüber!

Bampa (fic ihr nabernb). Golbes Gefpons! (Ergreift ihre Ganb.)

Camiller L. Ach! (Sintt in Chumacht und wird von ben Freundinnen gehalten.)

Freunbinnen. Ginen Meliffengeift! Sat niemand einen Meliffengeift?

Bampa. 's ift fchab', wann f' früher 'was g'fagt hatten, wir hatten gleich in ber Apotheten g'heirat't.

Camillerl (fic aufrichtenb). Ich fann ihn nicht nehmen ben Ring, ben abscheulichen!

3 amp a. Das werben meistens bie gludlichsten Ghen, wo bie Braut so reb't.

Camillerl. Zurück!

3 ampa (leise brobenb). Denken Sie an Ihren betrunkenen Bater. (Laut.) Sind Ihnen übrigens noch ein paar Ohnmachten gefällig, machen Sie sich's kommod, wir haben nichts zu versäumen.

Camiller L. Thrann! Barbar! (Die Dande ringend.) O Clarina, mächtige Fee, rette du mich aus dieser Brifil! (Seht gegen den hintergrund und finst auf die Kniee, Musik fällt ein, leiser Donner rollt, alle auf der Bühne besindlichen Personen nähern sich erwartungs voll Camillerl, wenden sich gegen den hintergrund und nehmen durchaus keine Rolls von dem, was im Bordergrunde vorgeht, wo Damian rechts und Zampa links ganz nahe an den Ruinen des Grabmals, welchem sie den Rüden zukehren, siehen. Das Folgende wird während der Musik gesprochen.)

Bampa. Die wird boch icone Spomponaben machen.

Damian. Es wird bich boch noch reu'n.

3 am pa. Sie ift reich und bilbfauber, ich laß' fie nicht aus, ich gehör' ihr auf ewig. (Sehr farter Posaunenattorb, es donnert flürter, das Grabmal öffnet sich und die Gipsbraut, so wie fie im erften Atte auf bem Bostamente ftand, hebt fich aus bemfelben empor; sie fast Zampa, welcher ihr gang nabe sieht, am Fradschöfel. Die Ruft geht bei bem Folgenden gang leife, aber

schauerlich fort. Er will fich Camillert nabern.) Camillert! (Fühlt fich pibglich feftgehalten.) Oho! Wo bin ich benn plöglich hängen blieben? (Sieht fich um und erblicht bie Gipsbraut.) Auweh! Entfetlich!... (Sält plöglich inne, um bie Aufmertsamkeit ber andern nicht auf fich zu ziehen.)

Damian. Bas haft benn für Dummheiten?

Bampa (ruft bas Folgende mit halber Stimme). Damian, fiehft bu nichts ?

Damian. Rein, mas foll ich benn feben ?

Bampa (icaubernb). Die Bipferne!

Damian. Frevel nicht!

Ba m pa (zur Gestalt gewendet). Werden S' mich jest auslassen oder nicht? (Die Gestalt schüttelt verneinend das haupt.) Bebenken Sie doch, daß Sie von Gips sind, und lassen Sie einen lebendigen Bräutigam ungeschoren. (Die Gestalt schüttelt wie früher das haupt.) Ich laß Ihnen einführen. Was giebt Ihnen das Recht . . . (Die Gestalt wendet die hand, mit der se ampa seshölt, so das man den daran dessolichen Ring sehen kann, und zeigt mit der andern hand darauf.) Auslassen, ich sab einen neuen Frack an! (Sucht mit aller Anstrengung sich loszureisen, es gelingt ihm endlich, aber so, das der Gipsbraut der Rockschel, den sie in der Hand halt, bleibt. Donner und Blitz, starte Russt; die Eipsbraut sinkt in das Erabmal zurück, der Deckel schließt sich, es wird helle; als die Russt stiller wird, spricht Zampa.) Sie ist fort . . . (Sich erholend.) ich bin froh . . . (Den abgerissene Schößel gewahr werdend.) Da haben wir's! Zest ist ein Schößel beim Teufel!

Camillerl (ift aufgeftanden und tommt bestürzt mit den übrigen in den Borbergrund). Es ift umfonft!

Bampa. Das hätt' ich Ihnen gleich gesagt. (Er ift verlegen, wie er fich wenden son, daß niemand ben abgerissenen Schößel fiest.) Wenn nur mein Frack niemand auffallt. (Raut ju Camillert.) Die Fee Clarina fürcht' ich nicht. (Hur fich.) Das ift eine schöne Berslegenheit. (Laut ju Camillert.) Kommen Sie! (Für fich.) Gin Bräutigam mit einem Schößel. (Laut zu Camillert.) Im Feentempel Clarinens feiern wir unsere Berlobung. (Rübrt fie gegen dem hintergrund, alles folgt.)

## Bünfzehnte Scene. Die Vorigen; Paphnust.

Baphnugi (hervorfturgenb). Burud! Rur über meine Leiche . . .

Alle (erftaunt). Da, mas ift bas? (Gruppe bes Erftaunens.)

Camillerl. Paphnugi!

Bampa. Das ift ber Baphnugi?

Baphnuti (zu Camillert). Das ift ber neue Bräutigam, ben wir erft 'friegt haben? (Tritt naher und betrachtet ihn.) Ha! Welche Uhnung! Diefer Mann (Ein Papler aus ber Tafche nehmend.) und biefer Steckbrief find ein und diefelbe Person. (Lieft schneu bas Signalement durch und betrachtet das Ganze füchtig.) Ein mundförmiges Maul, eine gesichtsartige Physiognomie ... ha, alles trifft zu ... er ist's! (Zu den Anwesenden.) Zampa steht hier vor euch!

Alle (mit Ausnahme ber Tagbiebe, erftaunt). Bampa, ber Tagbieb!

Die Tagbiebe. Best geht's uns ichlecht!

Bampa (zu seinen Leuten). Kurasche! (Zu ben übrigen, auf Paphnuhi beutend.) Der Bursch lügt euch an. (Ladend.) Ich ber Zampa! Da hat's einen Faben! Das reb't nur ber Zorn aus ihm, weil ich ihm seine Braut wegfisch'.



## Sechzehnte Scene.

### Die Vorigen: Dandolt, Bauern.

(Man bort garm in ber Scene, alle wenden fic gegen ben hintergrund, und auf bem Felfenweg am Seftabe erblidt man Danboli mit Bauern, bie einen gefangenen Tagbieb in ihrer Ditte führen.)

Danboli (von Freude mit einem Brief in der hand, über den Felsenweg herabspringend). Bir haben ihn aufg'fangt! Bir haben ihn aufg'fangt!

Camillerl, Babbnuti, Ritti. Ben? Ben?

Danboli. Den Brief und ben Boten.

Camillerl. Bas für ein' Brief?

Baphnugi. her mit ber Abreffe. (Rimmt bem Danbolt ben Brief ab und befieht bie Abreffe.) An Bampa. (Bu Bampa.) Da haben wir ben Beweis.

Alle. An Zampa?

Bampa. Na ja, ich bin's, und mas ift's weiter ?

MIle. Zampa?

Die Tagbiebe (angftlich). D je!

Damian. Richt einmal Steden haben wir bei uns.

3 am ba (ju ben Seinigen). Rurafche! (Bu Babbnugi.) Ra, nur ben Brief g'lefen, wir muffen erft feben, mas brin fteht. (Alles brangt fich neugierig in bie Rabe.)

Babhnubi (ju ben Umftebenden). Burud! (Lieft auferft fonell, mit ber beftigften Gestitulation, aber nur mit halber Stimme und gang unverftanblic, ben Brief.) "Zampa! Du willft von meinem Teinb, bem Zauberer Obscurus, ju mir übergeben und bietest mir im Rampf gegen ihn beine Dienste an. 3ch nehme bein Anerbieten an, boch werbe nicht wortbruchig in meinem Dienft, fonft web' bir. Für jest bift bu in Gnaben aufgenommen. Clarina." (Soreit taut.) Nicht möglich.

Camillerl (brangt fic mit gespannter Reugierbe an Baphnutis recite Geite und lieft mit ebenfo heftiger Geftikulation, aber ebenfalls nur mit halber Stimme und gang unverftandlich, mit außerster Geschmindigkeit ben Brief, Paphnusi lieft ihn mit ihr zugleich nochmals burch, als er beenbigt, fdreien beibe laut). Entfetlich!

 $\mathfrak{Zampa}$  (hat fich mit gespannter Reugierbe an Paphnuhis linke Sette gedrängt und liest nun ebenfo fonell und unverftanblich ben Brief, Paphnuti und Camillerl wieberholen benfelben mit ibm, wenn er gu Enbe ift).

Paphnuti (foreit, indem er ben Brief fallen läßt). Sa!

(Sampa (ruft freubig). Suhe! Camillerl (ruft in Bergweiflung). Beh' mir!

(Bahrend alle brei zugleich lefen, murmeln alle Umftehenben bis zum Schluffe bes Briefes bie Borte.) Bas ift bas? . . . Bas mag in bem Brief fteben? . . . Bas ift bas? . . . (Diefes Gemurmel muß ebenfalls nur mit halber Stimme und unverftanblich fein. Das Lefen muß fo heftig und so schnell vor fich geben, daß bas gange nur einige Setunden bauert.)

Ritti (ben Brief aufhebenb). Da verfteht ja fein Mensch ein Bort. Bort mich an, liebe Leute! (Sie lieft ben obigen Brief laut und beutlich, fo, bag er jest bem Bublitum verftanblich wirb; allgemeines Erftaunen.)

Bampa (zu feinen Rameraben). Habt ihr's gehört?

Die Tagbiebe (jomenten bie Bute). Juhc!

Ritti. Das ift zu ftart! Die Beherricherin bes Tages vereinigt fich mit'm Tagbieb.



Camillerl. Clarina, mich verläffest du und den Menschen nimmst du in Schutz! Zampa (zu seinen Kameraden). Zetzt haben wir Sicherheit und Gelb.

Die Tagbiebe. Juchhe! (Mufit fällt ein, lichte Wolten senten fich über die Buhne, die Bollen im Prospett thellen fich, und man fieht eine Somme, in welcher Clarina steht; aus der Mittelversentung tommt ein Opferaltar mit lodernder Flamme, hinter welchem auf einem Postamente Humen steht.)

MIIe. Clarina! (Die Dufit foweigt.)

3 am pa (fich gegen bie Fee verneigenb). Frau Fee, ich mach' mein unterthänigstes Kompliment. (Bu Camillerl.) Fraul'n Braut, keine Faxen g'macht, bort hint' fteht meine Beschützerin.

Camillerl. 3ch bin verloren!

Baphnust, ohne gampa entgegentretend). Nur über meine Leiche . . . (Bufit fällt ein. Bampa schwingt, ohne zu sprechen, seine Reitpetische. Paphnust, wie er dies sieht, entsernt sich, ohne ein Bort zu sprechen, so schleunig als möglich. Die wankende Camillerl wird von ihrer Freundin unterstützt und zum Hymenaltar gestührt, sie reicht Zampa dann widersprechend die Hand, in demselben Augenblic erscheint aus der Bersentung rechts im Bordergrunde die Gipsbraut und hebt drohend be hand gegen Jampa. Bampa ruft: Ha! und sinkt den ihm zunächst stehenden Kameraden und Damian in die Arme, hält aber dabei Camillerls hand sest in der seinemen. Camillerl ist in dem Romente, als sie Zampa die hand reichte, in die Arme ihrer Freundinnen gesunken. Die Erscheinung der Gipsbraut wird sedog von niemand auf der Buhne besindblichem, sondern nur von Rampa allein demerkt.)

Chor (faut ein, als Bampa Ba! ruft).

Was schreckt ihn so? Was ist geschehn? Was mag es sein? Nichts ist zu sehn!

(Allgemeine Gruppe bes Erftaunens, gleich bei bem Erscheinen ber Gipsbraut mit griechischem Feuer beleuchtet.)

(Der Borhang fällt.)

# III. Akt.

#### Boltenfaal im Palafte ber Fee Clarina.

## Erfte Scene.

Dienstbare Geister der Fee siehen zu beiben Seiten. Der Borhang geht unter rauschender Mufit auf , nach einigen Tatten öffnet sich die Berfentung und Obscurus tommt herauf. Die Mufit schweigt sogleich, wie Obscurus erscheint.

Objcurus. Nun, wie ist's? Werb' ich noch lange warten muffen? Ein bienstbarer Geist. Sie kommen ja erst ben Augenblick. Bas wollen S' benn?

Obfcurus. Die Fee will ich haben.

Geift (in bie Scene zeigenb). Da kommt fie g'rab.

## Bweife Scene.

## Die Vorigen; Clarina.

Clarina (mit zuvortommenber Artigteit). Was feh' ich ? Obscurus, mein Feinb, besucht mich in meinem Balafte ?

Dbfcurus (ben Blid foeu von ihr wendenb). Meine liebe Feinbin . . .

Clarina. Bollen Sie nicht Blat nehmen, mein lieber Feinb?

Obscurus. Nein, ich bant'; aber Sie muffen schon verzeihen, ich bin Besherrscher der Nacht, meine Augen vertragen Ihren Strahlenglanz nicht, ich muß mich umkehren, wenn ich mit Ihnen rede. (Wendet fich ab.)

Clarina. Nun, fo reben Sie!

Obfcurus. In Zampa hab' ich meinen wichtigften Bunbesgenoffen jum Rampfe gegen Sie verloren.

Clarina. Er ift gu mir übergegangen.

Obscurus. Ich will baher Friede machen.

Clarina (reicht ibm bie Sanb). Es fei, id) bin gufrieben.

Obscurus. Aber ausliefern muffen Sie mir ben Zampa, baß ich seine Treu-losigfeit bestrafe.

Clarina. Da wir beibe Friebe geschloffen, brauch' ich ihn nicht mehr. Berftoßen barf ich ihn aber erst bann, wenn er in meinem Dienste sein Wort bricht. Er wird es, die Falle ist ihm schon gelegt. Auch die gute Camillerl werd' ich auf diese Art von ihm befrei'n.

Dbicurus. Schleubern Sie ihn nur balb in meine Rrallen.

Clarina. Ich felbft barf bies nie, frembe Gewalt muß es vollbringen, boch baß es geschehe, sei meine Sorge.

Obscurus. Hab' ich ihn, so muß er ein paar Jahre in ben Gingeweiben bes Atna arbeiten.

Clarina. Das allein fann ihn beffern.

Obfcurus. Dann jag' ich ihn meinetwegen auf die Oberwelt gurud. Jett empfehl' ich mich, liebe Feindin.

Clarina. Freundin, wollen Gie fagen.

Obfcurus. Richtig, balb hatt' ich's vergeffen. Abieu, liebe Freundin! (Er verfintt. Die Rufit faut a tompo mit bem Berfinten ein.)

#### Ariette.

Clarina. Lang warb ber Zwietracht nur gefröhnt,
Es flammte ihrer Fackel Schein,
Jest bin ich mit bem Feind versöhnt,
Und ewig wird ber Friede sein.
In Gintracht schwinden nun die Tage,
Richt mehr des Haffes Flamme glüht,
Und jedem andern Glück entsage
Ich gern, wenn nur dies Glück mir blüht.
Wenn Ruhe mir und Friede lacht,
Rur dann erst freut mich meine Macht.

Chor ber bienftbaren Geifter (begleitet die beiden letten Berfe). Wenn Auhe ihr und Friede lacht, Nur bann erft freut fie ihre Macht. (Alle ab.)

#### Bermandlung.

Elegantes Jimmer in Gudanos hause, im hintergrund ein Alloven, rechts im hintergrund eine Rische, bie ju einem Baltonfenster führt, links im hintergrund eine Seitenthure als allgemeiner Eingang, weiter links im Borbergrund eine Tapetenthur, rechts im Borbergrund ein Tisch und ein Lehnstufl.

#### Driffe Scene.

#### Camillerl, Rofa, Caura, Amenaide, eine Dienerin.

(Sie treten schwermütig ein, die Dienerin fosgt und trägt ein Licht nach, welches fie gleich beim Eintritt auf den Tisch sehr, in der andern Hand trägt fie eine große Papierblite.)

Camillerl (burchaus in tragitomifcher Schwermut). Ich bant' Ihnen vielmals für bie Begleitung.

Rofa. Wie geht's Ihnen benn, Frau von Zampa?

Laura. Sie haben früher über Mattigfeit 'flagt.

Camillerl. Best fühl' ich mehr Schwäche als Mattigfeit.

Laura. Die Tafel hat gar gu lang gebauert.

Amenaibe. Wie viel Uhr haben wir benn?

Camillerl. Bei mir ift's fünf Minuten über brei Biertel auf bie Tobesftunb'.

Umenaibe. Sind S' nicht fo niebergeschlagen, Frau von Bampa.

Camillerl (fcaubernb). D, nur biefen Ramen nicht.

Um en a i be. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Frau von Zampa. Der Herr von Zampa ist ein recht liebenswürdiger Mann, und jebe andere würde sich ein Bergnügen baraus machen, Frau von Zampa zu sein.

Camillerl. Jebe vielleicht, bie noch feine Baphnutischen Buniche im Bufen trägt. Der eble Jüngling! Sein Leben hat er für mich gewagt. (36m nachahmend.) Nur über meine Leiche . . . hat er gesagt.

Amenaibe. Ja, bas hat er gesagt, und wie er bie Reitpeitschen g'sehn hat, ift er abg'fahren.

Camillerl. Er war ohne Waffen. Die Schläg' waren schon so viel als wie gebruckt, was konnte er thun, als fliehen ? (gur Dienerin.) Wo ist bas Stanit? Dienerin. Hier.

Camillerl. Leg's auf'n Tifch. (Dienerin thut es und geht ab.)

Amenaibe (ju Laura und Rofa). Bas ift benn brin in ber Stanit?

Laura, Rofa. 3ch möcht's felber gern wiffen.

Camillerl. Morgen, liebe Freundinnen, muß eine von Ihnen bas Stanit an ben Ort seiner Bestimmung bringen.

Amenaibe. Dürfen wir nicht wiffen, mas brin ift in bem Stanis?

Camillerl. Morgen follen Sie es erfahren.

Am en a i be (teife ju Roja und Laura). Nichts als Geheimnis, nur bamit man wieber nicht schlafen kann bie gange Nacht.

Camillerl. Berlaffen Gie mich jest.

Die Freundinnen. Abieu, liebe Freundin!

Amengibe. Hur eins, mas ift brin in bem Stanis?

Laura und Rofa (febr neugierig). Ja, in bem Stanit?

Camillerl. Morgen fag' ich's Ihnen. Abieu!

Die Freundinnen (umarmen fie). Abieu! Abieu!

Camillerl (fest fic in ben Lehnstuhl und ftust ben Ropf in bie Sanb).

Um en a i be (im Abgeben ju Laura und Roja). Das wird boch eine 3'widere Berfon fein.

Rofa und Laura. Na, ich glaub's.

Amenaibe. Wenn ich ber Zampa mar', ber treibet ich bie Kaprizen aus.

#### Dierke Scene.

#### Camillerl, bann Paphnugi.

Camillerl. Mein Sinn umflort sich ... mir woiselt's im Gehirn. Bie beneid' ich die Glücklichen, benen es nur grün und gelb wird vor den Augen, vor meinem Blick ist's schwarz... Schwarz? ... Da hat es einen Faden, schwarz ist noch eine gute Farbe, sie thut keinem Menschen 'was. Doch ich bin vereheiratet ... unglücklich verheiratet. Der Ehestand ist immer meliert, der meinige ist Pfesser und Salz. (Nan hört die Tone einer Guitarre unter dem Baltonfenster.) Bas ist das? Diese Tone ... O, mein Paphnutz hat auch Guitarre geschlagen, drei Alkord und einen Triller hat er können ... (Sie sieht auf.) wenn er es wäre!? ... (Eilt zum Balton und sieht hinunter.) Eine menschliche Gestalt steht unter dem Fenster ... die wird doch nicht Paphnutz sein?

(Mittlerweile ift bas Borfpiel vorüber.)

Baphnugi (fingt von innen).

Camillerl! Camillerl!
Einft sprang ich wie ein Füllerl.
Camillerl! Camillerl!
Jest ift es nicht mehr so.
Nur der Schmerz
Quält das Herz,
Ich zürn' mich
Wie ein Viech.
Camillerl! Camillerl!
Der Trennung bittres Pillerl,
Camillerl! Camillerl!
Schlüct' ich, werd' nimmer froh.

Camillerl. Der Ungludliche! Ich muß ihn warnen, fonft fangt ihn ber Bampa ab. (Sie fingt biefelbe Melobie gegen bas offene Baltonfenfer gewendet.)

Baphnuti! Paphnuti!
Du mein geliebtes Stuti.
Baphnuti! Paphnuti!
Dein Schicksal ängstigt mich.
Fasse bich!
Lasse mich!
Fahre ab,
's ift bein Grab.
Paphnuti! Baphnuti!
Entferne bich, bu Wuti!
Paphnuti! Paphnuti!
Es warten Schläg' auf bich!
(Die Ruft! geht letse immer fort.)

Camiller I (fpricht mabrend ber Mufit). Best wird er fliehen, ich kenne feine schwache Seite, Schläg' find ihm.immer bas unangenehmfte gewefen.

Baphnuti (fleigt in farifiertem Jodepfoftum jum Fenfter herein). Geliebte!

Camiller L. Sa, er frarelt in fein Berberben.

(Die Rufil wird fidirler und charafterifiert den folgenden tragitomischen Moment. Paphnuşi tritt ju Camillerl vor, betrachtet fie mit flummem Schmerz, Camillerl ringt mühsam nach Fassung. Paphnuşi ergreift ihre beiden Hande, geht mit ihr vor, beide betrachten einander eine Weile mit dem Ausbruck hoffnungsloser Liebe, dann klagen fie sich in einem karikiert melancholischen Jodler ihre gegenseitigen Leiden; am Schlusse wantk Camillerl zum Stuhl und ftüht sich, das Gesicht verbergend, auf denselben;

Baphnust bleibt in verzweiflungsvoller Attitübe im Borbergrunde fteben. Die Rufit enbet.)

Baphnuti. In biefer Berfleibung hab' ich es gewagt, mich beinem Saufe zu nabern.

Camillerl. Warum gerade in biefer Kleibung? Warum als Joden? Paphnuti. Weil es mich jofiert, daß du das Weib eines andern bist.

Camillerl. Fürchterliches Berhangnis!

Baphnuti. Du haft alfo heut Gochzeit g'habt?

Camillerl. Leiber.

Baphnubi. Das wirb weiter feine Frefferei gewesen fein.

Camillerl. Ich hab' bir von jeber Speif' etwas aufg'hoben. (Giebt ihm bas Stanis.)

Baphnuti (nimmt es). Das ift bas B'scheibessen bon bei'm Ehrentag? . . . Schredlich! Schredlich! (Offnet bas Stanit, ift mahrend bes Folgenden in einem fort und nimmt immer bie Speise, welche er nennt, heraus.)

Camillerl. Mein liebend Berg ift gebrochen, wurg ab.

Baphnusi. Sabte ihr lauter folche Genbeln g'habt bei ber Sochzeit?

Camillerl (immer in Gram versunten). Die Reit ift porbei!

Baphnugi. Das muß ichon majoren g'wefen fein, wie fie's abg'ftochen haben.

Camillerl. Ginem andern foll ich angehören!

Baphnuti (toftenb). Das ift eine wilbe Bafteten.

Camillerl. Ewig meiben bich, ben ich liebe . . .

Baphnuti. Der Spargel wird boch icon holzig fein.

Camillerl. Der einzig in meinem Bergen lebt.

Baphnuti. Sogar ber Rabi ift pamftig.

Camillerl. 3ch hoffte, fo glücklich zu werben . . .

Baphnuhi (einen Schneden famt haus aus bem Stanth nehmend). Schneden! . . . Das ift 'mas Sauberes auf eine Sochzeit.

Camillerl. Und jest ift freubenleer mein Los.

Baphnuti. Man mertt's gleich, baß ich nicht in ber Ruchel mar.

Camillerl. Aber if boch nicht in einem fort.

Baphnuti. Camillerl, ich friß mir ohnebem bas Leben hinunter, biefe Rleinigfeiten gehn fo mit, man g'fpurt's gar nicht.

Camillerl. 3ch werb's nicht lang überleben.

Baphnusi. 3d geh' auch icon auf bie letten Rug'.

Camillerl. Die find aber fehr lang, bu wirft noch viele Sahre austommen bamit.

Baphnuti. Bas ift benn bas? Da fteht eine Bouteille unterm Reffel. (Beht bin und bolt fie.)

Camillerl. Dir bleibt nichts, als bie Berzweiflung.

Baphnuti. Die hat fich gewiß ein Bebienter verftedt. (Trintt.)

Camillerl. Mein einziger Troft ift bas Berfprechen, welches mir Jampa leiften mußte, als wir verbunben waren.

Baphnusi. Bas hat er bir benn verfprochen?

(Man bort Geraufd und Stimmen von außen.)

Camillerl. Sa, er fommt!

Babhnusi. Ber? Der Bampa? (Arintt.)

Camillerl. Beh mir! Er bringt bich um.

Baphnugi. Er foll's probieren, mit biefer Flaschen gieb' ich ihm eine Flaschen, bag ihm . . .

Camillerl. Er ift nicht allein, bie Rameraben find bei ihm.

Baphnuti (etwas angftlich). Go ?

Camillerl. Wir find bie Opfer feines Grimmes, er morbet uns beibe.

Baphnuti. Uns beibe? Das foll er nicht. Muß ein Opfer fallen, fo fei bu es . . . ich fliebe! (Gitt jum Balton.)

Camillerl. Beffer, es fallt gar kein Opfer, ich fliebe auch. (Eilt in die Spalterthüre links im Borbergrund ab. Bie Paphnuşi hinunterzusteigen beginnt, ertömt unter dem Baltonfenster eine Rachtmufit; wenn er beinahe nur noch mit dem Kopf sichtbar ist, bricht die Rachtmufit plöslich ab, und man bort eine grobe Stimme beraufschreien.) Was ist denn das?

Baphnußi. O je! (Steigt eiligst wieder herauf; wihrend dem hört man unten eine andere Stimme.) Weiter! Nur weiter! (Die unterbrochene Nachtmufit fährt wieder fort. Wie er oben ift, stürzt er.) Das ift eine schöne G'schicht'!... Ich bin einem auf die Nasen getreten, und ich weiß nicht, wer er ist. Wo versted' ich mich jetzt ? (Man hört Lampas Stimme an der Thüre.) Auweh! Der Zampa! (Verdirgt sich eiligst in den Alloven.)

### Bünfte Scene.

Bampa, Damian, mehrere Cagdiebe in ber beiterften Laune eintretenb.

Bampa. Ift bas ein Leben ober nicht?

Die Tagbiebe. Herrlich, Brüberl, Juhe!

Bampa. Die Rachtmufif ift icarmant.

Alle. Prächtig . . . juperb! . . .

Bampa. Morgen laß' ich mir 3'Mittag schon eine Nachtmusit machen. So wird jetzt alle Tag' g'lebt, Brüberln, bis bas Gelbel ber Meinigen verjudt ift.

Damian. Und wenn's gar ift?

Bampa. Bis bahin find' ich schon wieber eine anbere Braut.

Damian. Bruberl, hau nicht gar ju fehr auf.

Alle. Sahaha!

3 am pa. Der will uns gute Lehren geben, bas ift ber ärgfte von allen, wann er anfanat.

Damian. Das ist wahr, aber es hat auch keiner einen Begriff, wie's mich reut. Alle. Sahaha!

3 am pa. Unter anberm, gehts einer hinunter, ba ift 's Gelb für die Nachtmusik, sie war vortrefflich, aber ich hab' das Gescharez schon g'nug; sie sollen aufhören jett, sonst schutt' ich Ihnen 'was auf'm Ropf. (Ein Lagdied nimmt die Börse und gebt ab.)

Gin anberer Tagbieb (ju Jampa). Rönnen wir bir noch eine Gefällig= feit erweisen, Brüberl?

Zampa. Ja, bie größte von ber Welt: bah's gehts alle miteinanber. Ihr seibs Kerln wie die Kletten, man bringt euch nicht los. 'geffen und 'trunken habts, also machts, bah weiter kommts.

Alle. Gute Racht, Bruberl, gute Racht. (Alle ab.)

# Sechste Scene.

#### Bampa, Damian.

3 am pa (zu Damian, der auch fort will). Damian, auf ein Bort. (Cest fich in den Lehnfluhl.) Ift bie Gipsbraut zerschlagen ?

Damian. Bulberifiert.

Bampa. Das ift g'scheit. Richt etwa, als ob ich Furcht hatt', vor so 'was, v nein, aber es ift nur bie beständige Angst, baß f' mir erscheint.

Damian. Wir haben f' ... bas heißt bie Kameraben, ich freble nicht gern . . . bie haben f' pulberifiert und mefferspitweis ins Meer geworfen.

Bampa. Ift bie Manipulation gut abg'laufen ?

Damian. Ja, in ber Begend bes Bergens mar fie fehr leicht ju gerbrechen.

Bampa. Ja, ja, bas ift ber schwächste Theil bei bie Weiber.

Damian. Aber ber Ropf, Brüberl, ber Ropf . . . ben hab' ich muffen in einem G'murgg'molb ftogen laffen.

Bampa. Ich glaub's, bas war weiter keine bidkopfete Berson, biese Bianca. G'ftorben ift fie eher, als bag fie mich vergeffen hatt'.

Damian. Es ift fcredlich, mas bie Beiber treiben.

Bampa. Ich hatt' ihr follen treu bleiben . . . bie Prätenfion! Und warum? Weil ich ihr's a etliche und neunzigmal geschworen hab'.

Damian. Es ift zum Lachen. Aber bu, Brüberl, bas ift auch zum Lachen, ich hab' mich mit meiner Gattin wieber ausg'föhnt.

Bampa. Bas Teufel? Bo haft bu benn bie g'funden?

Da mian. Da im Haus. Sie war mir getreu, na, und ich hab' mir bentt, wir waren jest brei Jahr' getrennt... und ber Wein bagu... ba hat's mich zu reuen ang'fangt.

Bampa. Rein, schau, ich hab' nie einen Krebit g'habt auf bich, ich hab' bich immer für einen miserablen Kerl g'halten . . .

Damian. Ich weiß, bu haft Menschenkenntnis.

Bampa. Aber bas hatt' ich boch nicht geglaubt von bir.

Damian. Ich hab's auch die langfte Zeit nicht geglaubt, weil's aber ichon einmal fo ift, fo muß ich auch austreten aus unferm Berein.

3 ampa. Aber was fallt bir benn ein? Wie herrlich haben wir immer alebt als Tagbieb'?

Damian. 3ch weiß, aber ich will mich in b'Ruh' fegen.

Bampa. Und bu nimmft ein Beib?

Damian. Glaubst, bag 's mich reuen wird, Brüberl?

Rampa. Ra, und bas wie!

Damian. Ich glaub' auch. Weißt 'was, hernach tomm' ich halt wieber zu bir.

Bampa. Aber Brüberl . . .

Damian. Mußt mich nicht weich machen beim Abschieb, sonst reut's mich jetzt gleich, und es ist ja in ein paar Tagen auch noch Zeit. B'hüt dich Gott! Es ist ein schrecklicher Zustand . . . ich mag thun, was ich will, ich verlier' s' nimmer, die Reu'. (Ab.)

### Siebente Scene.

#### Bampa.

Wieber um einen Tagbieb weniger! Sollte ber Verlust unersehlich sein? Rein, ich hoffe, einen anbern zu bekommen. (Steht auf.) Aber, Camillerl . . . wo stedt benn meine Camillerl?

# Achte Scene.

Der Vorige; Camiller! tritt in bemfelben Augenblid burch die Seitenthure.

Camillerl, Bier!

- Bampa. Du antwortest wie ein Schulfnab', wenn verlesen wirb.
- Camillerl. 3a mohl, benn ich bin auch verlefen.
- Bampa. Bu mas bas Lamentabel ? Bift bu nicht bie Gattin eines ber fconften Manner biefes Jahrhunderts ?
  - Camiller L. 3ch fchent' Ihnen Ihre Schonheit.
- Jampa. Meine Schönheit ichentst bu mir? Die ift mein Eigentum, baber ift beine Rebe eigen und beim Licht betrachtet bumm.
- Camillerl. Wie Sie glauben. Ich hab' bloß eine Bitt' an Ihnen, in Rudficht meiner Bitt'.
  - Bampa. Bie verfteh' ich bas? Gine Bitt' in Rudficht beiner Bitt'?
- Camillerl. Ich hab' gebeten, und Sie haben mir versprochen, meine erfte Bitte zu gewähren.
  - Rampa. 3a, bas bab' ich.
- Camillerl. Ich bitte baher, baß Sie brüben loschieren und ich herüben, ober Sie herüben und ich brüben, bas ist tout même, und baß Sie sich immer melben lassen, wenn Sie mir eine Bisit machen wollen. Sie können barauf rechnen, baß ich mich jedesmal verleugnen laß'.
- 3 am p a. Ha, Schlange! So willst bu mich über ben Daum' brehn? Ich soll herenten sein, wenn bu brenten bist ... und wär' ich brenten, so wolltest bu herenten sein? Weh', weh' über so einen herentigen Mann, und breimal weh' über bich, brentiges Weib!
  - Camillerl. 3ch hab' 3hr 2Bort.
  - Bampa. Wenn's fonft nichts ift, wegen bem Wort, bas brich ich.
  - Camillerl. Bas? Sie brechen 3hr Bort?
  - 3 ampa. Allemal.
  - Camillerl. Beh'! Das giebt mir ben Garaus!
- Bampa. Warum biefer grimmige Saß? Was haft bu benn gegen mich? Daß ich nichts nut bin, bas ift mein einziger Fehler, und wegen biefer Kleinigkeit willft bu mich nicht?
  - Camiller f. Ungeheuer!
- Bampa. Ober schreckt bich ber Name Zampa? Gut, ich hab' schon noch einen anbern im Borrat. Wisse, ich bin geborener Salamucci, und bu bist ein Salamuccisches Weib.
  - Camiller! (erichroden beifeite). Salamucci? Der Bruber meines Baphnugi!?
  - Baphnubi (im Altoven von Staunen ergriffen und fic vergeffenb). Salamucci!?
  - Bampa (flugend). Bas war bas?
  - Camillerl (beifeite, mit fictbarer Angft). Der Ungludliche! Best erwischt er ihn.
  - 3 ampa. 3m Alfoven bisfuriert wer.
  - Camillerl (fich unbefangen ftellenb). Das tann nur bas Echo fein.
  - Bampa (eilt bin). Mir scheint, bas Gcho ftedt unterm Ranapee.

Camillerl (in höchster angst für sich). Das ift mein lettes Enb'. 3 ampa (ben Paphnuti hervorgiehenb). Million Stern Glement! Burfc.

### Beunte Scene.

### Die Vorigen; Paphnuți.

Baphnuti. Jest hab' ich ben Glauben an die Menschheit verloren!

Bampa (grimmig ju Camideri). Falfche! Befenne! Saft bu brum gewußt?

Camillerl. Bas geht bas mich an, was unterm Ranapee liegt? Barum febren bie Dienftboten nicht beffer hervor ?

Zampa (zu Camillert). Du bift unschulbig, aber . . . (Zu Paphnuti.) bu anwort jett, verdammtes Echo, bu! Was hast bu ba gesucht?

Baphnugi (wiederholt Bampas lette Borte). Da gefucht.

Rampa. Untwort, frecher Bube!

Paphnugi. Frecher Bube!

Bampa. Bas, Rerl, bu willft mid) für ein' Rarren halten ? (Rennt wutend jur Thure.) De! Leut'! Rameraben! (Sieht jur Thure hinaus.)

Camillerl (ju paphnuhi). Bas thuft benn? Du machft ihn ja noch zorniger mit bem bummen Nachpappeln.

Paphnuti (ju ihr). Er foll in ber Meinung bleiben, bag ich ein Echo bin.

Bamba (unter ber Thure rufend). Beba! Leut'! Rameraben! (Geht wieber vor.)

Camillerl (in bodfter Angft, für fic). Er ift bes Tobes!

# Behnte Scene.

# Die Vorigen; die Cagdiebe.

Tagbiebe (hereineilenb). Bas giebt's? Bas ift geschehn?

Bampa. Der Kerl hat fich unterstanden und ift eingestiegen bei ber Meinigen. Schleppt ihn jum Tob.

Baphnuti. Nicht unterftehn. Ich belang' euch alle.

Bampa. Fort mit ihm, fragelts ihn ab. (Schleubert ihn in die Mitte ber übrigen.)

Camillerl. Zampa, laffen Sie nach, es ift 3hr Bru . . .

Baphnugi (ihr ichneu in die Rede fauend). Salt ein! Bru . . . mehr barf er nicht erfahren, als Bru . . . bas andere muß ihm Geheimnis bleiben.

Camillerl. Warum, Paphnugi, fei bernünftig . . .

Baphnuti. 3ch habe ben Glauben an bie Menschheit verloren.

Bampa. Best nicht lang Umftanb' g'macht.

Tagbiebe. Angepackt! (Fallen über Paphnusi her.)
(Mufit. Die Mittelversentung öffnet fich, Clarina kommt herauf.)

# Elfte Scene.

# Die Vorigen; Clarina.

Tagbiebe (weichen gurud und rufen). Sa! (Bleiben wie in leblofer Erftarrung fieben.) Clarina. Saltet ein!

Bampa, Camillerl, Baphnugi. Clarina!

Clarina. Zampa, bu haft bein Wort gebrochen und meine hulb verloren. (Sich ju Paphnuti wendenb.) Dir, Paphnuti, foll fein Leib geschehen.

Baphnugi (fich ihr nabernb). Gnabige Fee . . .

Camillerl (jur Fee). Butiges Wefen, o retten Sie auch mich!

Clarina. Noch barf ich nicht.

Camillerl. haben Sie Erbarmen, es geht jest gleich in einem.

Clarina. Erwarte mit Bebulb, wie bas Befchicf fich wendet. Baphnuti, tomm.

Paphnußi. O, weil ich gerettet bin! (Sinkt zu ben Füßen ber Fee, Rufit fällt ein, Clarina verfinkt mit Paphnußi. Wie die Fee nicht mehr fichtbar ift, erhalten alle Tagblebe die Bewegung wieder und laufen eiligst ab; die Rufik endet.)

### Bwölfte Scene.

### Bampa, Camillerl.

Camillerl. Entsetslich! Die Fee laßt mich im Stich!... Frau Fee! Frau Fee!

Bampa. Na, was ist's benn mit beiner Fee ? Warum beschützt s' bich benn nicht ? Camillerl. Wenn ich nur eine andere Fee wüßt'! Ist benn gar keine Fee bei ber Hand ?

Bampa. Berfteht fich, ba figen f', die Feen, und haben Schwammerln feil.

Camillerl. Bampa, laffen S' mich fort!

3 ampa. Um'fehrt wird ein Strumpf braus.

Camillerl. 3ch wein' mich zu tot.

Bampa. Ich werb' bich gleich luftig machen. Allez Marsch! Sett tanz'ft ein' Deutschen mit mir.

Camillerl. 3ch fann nicht.

Bampa. Da wird gar nicht g'fragt brum. (Duff . . . er tangt eine Lour Deutsch mit ibr.)

Camillerl (am Ende ber Tour). Ich fann nicht . . . habe Mitleid.

Bampa. Nicht um ein' Groschen. Jest einen Lingerischen. (Der Deutsche geht in einen Lingerischen über, gampa tangt Lingerisch mit ibr.)

Camillerl (nach einigen geiguren). Ich halt' ihn nicht aus, biefen Lingerischen.

Bampa. Na, wart, ich mach' bir's fommober. Ginen Galopp! (Die Mufit geht in einen Galopp über, er tangt Galopp mit ihr.)

Camillerl (reißt fic nach einer Tour gerade im Borbergrunde los). Barbar! (Läuft in ben Altoven ab, Die Borbange ichließen fic.)

Bart, Giftnigel, g'freu bich! Dir will ich Gehorsam sernen! (Die Rust, welche, als Camillers sich losgerissen, eine kurze Pause gemacht, fällt in einem andern Charatter ein; Bampa eilt zum Altoven, retht die Borhänge auf, und man sieht katt Camillers die Gipsbraut so wie im ersten Atte auf dem Piedestal siehen. Die Wust endet mit einem starten Posaunenatsord. Jurüchprallend.) Hal Die Gipseral ... Wie ist das möglich? Pulverisiert haben sie si. .. und da steht si wieder. Das ist das zudringsichste Weißebild, was mir noch untergekommen ist. (Attord im Creckler, die Gipsbraut erhebt drohend die Hand.) Wirst cin' Ruh' geben, oder net? Verdammte Gipssigur! (Attord, die Gipssigur droht wieder.) Zest weiß ich nur ein Mittel noch, ich gieb ihr eine Ohrseigen! (Musit fällt ein. er geht aus die Statue los, um nach ihr zu schafgen, da erhebt sich die Gipsbraut, welche nur halb sichtbar war, und wächst auf dem Piedestal schnel bis

jur vollftändigen Größe empor; nach der Mufit.) Da, unmöglich! Ich kann nicht g'langen, biese Ohrseigen kommt mir zu hoch ... Was thu' ich ? ... Halt! Ich hab's!... Warum ist mir das nicht gleich eing'fallen ? (Läuft jum Tisch und nimmt aus der Schublade eine Pistole.) Ich brenn' ihr diese Pistole vor'n Kopf. (Er schlägt an.)

Baphnuti (ber in ber Maste ber Gipsbraut fledt). Auweh! Benn's losgeht! (Springt vom Biebestal herunter.)

3 ampa (läßt bie Biftole fallen). Bas ift bas?

Baphnuti (bie Larve abnehmend). Die Fee hat mir ein' faubern Rat 'geben.

3 am pa (Paphnuhi ertennenb). Paphnuhi! ... Ra, wart, bu berbammter Rerl! Die Rugel wird fich prächtig ausnehmen in beinem Karuffeltopf.

Baphnuti (foreit). Mumeh!

Bampa (fchießt bie Biftole auf ihn los).

# Dreizehnte Scene.

Die Vorigen; Obscurus tommt a tempo in der Mitte aus der Bersentung herauf, macht die Bantomime, als ob er die Augel im Fluge auffinge, und wendet fic dann gleich zu Paphnusi, der links steht, Zampa steht rechts.

Dbfcurus (ju Baphnuti). hier ift bie Rugel, hebe fie bir gum Anbenten auf. (Giebt ihm bie Rugel.)

Baphnuti (fic von feiner Augft erholenb). Ich bant', bie Rugel will ich mir merten im Ropf. (Legt fie in feine Brieftasche.)

Obfcurus. Und bu, Bampa, fennft bu mich ?

Bampa (ben Mut finten laffenb). D je! Der Obscurus!

Dbicurus. Du bift mir gur Strafe berfallen!

Rampa. Begen mas benn?

Dbicurus. Du haft einen ichlechten Rerl an mir gemacht.

Bampa. Sind Sie nicht bos, bas ift fo eine Gewohnheit von mir.

Dbscurus. In ben glühenben Schlund bes Utna laffe ich bich werfen, bu Tagbieb!

Bampa. Machen Sie fich feine Ungelegenheit, benten S' nur, wenn man ein' jeben Tagbieb verbrennen wollt', wie leer als 's oft mar' auf ber Gaffen.

Obfcurus. Du haft es um bas ungludliche Stubenmabel Bianca verbient . . . bu haft ihr bie Ghe versprochen, und fie ftarb ob beiner Falscheit.

Jampa. Aber wie hatt' ich mir bas vorstellen konnen? Du lieber himmel, wenn ein jebes Stubenmabel, bem schon 's heiraten versprochen worben ist, sich ju tot franket, ba wüßt' man gar nicht, wo man ein' Dienstboten hernehmen follt'.

Obscurus. Schweig! Deiner Strafe entgehft bu nicht. hieher blid. (Bintt mit bem Stabe; Rufit; bie Buhne verwandelt fich in die Gegend, wo Blancas Grabmal mit ihrer Bufte ift . . . nach ber Rufit.) hier ruht Bianca, bas Opfer beiner Treulofigkeit.

Bampa. Schon wieber eine Gipfene ? Rein, bas Frauenzimmer frieg' ich nicht los.

Obfcurus (wintt, Mufit; Furien ericeinen mit geschwungenen Faceln). Werft ihn in ben Utna! (Die Furien nabern fic gampa.)

Bampa. Um alles in ber Belt! Biffen S' benn feine gescheitere Straf'?

Obscurus. Berbrennen ift bas beste für bich. (Die Furien wollen gampa fortsichleppen.)

Bampa. Halt! Ich weiß eine andere Straf', die vielleicht noch ärger ausfallt. Ich heirat' ein Weib, was mich ftreng in der Corda halt, bas ift für einen Tagdieb bas schrecklichfte!

Dbfcurus. Du haft recht, es fei! Aber wen willft bu heiraten?

Bampa. Das ift mir jest ichon alles eins, wenn Sie befehlen, meinetwegen bie Gipfene ba.

Dbicurus. Das wollteft bu?

Jampa. Wann f' nur nicht von Gips mar'! War' f' lebenbig, auf Ehre, ich heiratet f' an ber Stell'. (Auft, bas Grabmal öffnet fich, Bianca hupft heraus.)

Bianca (ju Bampa). Hab' ich bich endlich, bu Treuloser, bu ?

Bampa (im hadften Graunen). Bianca! Ach, bas ift ftart! Aus'm Grab tommen bie Mabeln heraus, wann f' bom heiraten boren.

Obscurus. Run, entschließe bich, wohin willst bu, in ben Utna, ober in ben Eb'stand?

Bampa. B'heirat' wird, mit'm Utna ift's nig! (Reicht Bianca bie Banb.)

# Dierzehnte Scene.

### Die Vorigen; Clarina, Camillerl.

Clarina (Camillerl lints burch bie Couliffe führenb). Sei ohne Furcht, Camillerl, bie verhaften Banbe find gesprengt.

Camillerl. Bar's möglich! . . . (Sie erblidt Paphnust, welcher bas Gesicht fo gewendet hat, bag sie es nicht feben tann.) Ha, die Gipsbraut! (Fahrt erschroden gurud.)

Baphnugi. Nichts Braut, Bräutigam bin ich. Da schau her, bein Paph= nuti fteht ba. (Wirft bie Daste ab.)

Camillerl (in freudiger überrafdung). Bas . . . was . . . Babhnuti?! . . .

Clarina (ju Camillert und Paphnugi). Rehmt euch, fein hindernis fteht eurem Glücke mehr entgegegen.

Baphnuti. Juhe! Camillerl, jest g'hörft mein!

Bianca (ber fee ju gugen fintenb). Gnabige Fee . . .

Clarina (fie aufhebenb). Meine gute Bianca! Beffre ben Tagbieb bort! (Auf Bampa zeigenb.)

Bampa. Wir werben icon ichau'n, mas zu machen ift.

Clarina (ju Camilleri). Auch beinen Bater follft bu wieber umarmen! (Sie wintt. Diener führen ben alten Gudano, welcher gang benebelt ift, von ber linten Sette auf bie Bubne.)

# Künfzehnte Scene.

# Die Vorigen; Guckano, Diener.

Camillerl. Mein Bater! Mein Bapa!

Gudano (lallend). To . . . To . . . Tochter! . . .

Bampa. Er ift angegriffen, ber alte Berr!

Budano. To ... Tochter! (Umarmt Camillerl.)

Reftroy. Banb IX.

Bampa. Der bringt nichts als To . . . To . . . . Tochter heraus mit sei'm Uffen. (Bu ben Dienern.) Nur geschwind ins Bett mit ihm, und ein' schwarzen Kaffee, unter achtundvierzig Stunden giebt sich ber Zustand nicht.

Budano (wird von ben Dienern rechts abgeführt).

Clarina. Nun kommt mit mir in ben Rosenhain ber Liebe, eure Bermählung zu felern.

Dermandlung.
Solusbetoration.

# Sechzehnte Scene.

Die Vorigen; der Chor tritt von beiden Seiten auf.

Schluggefang.

Camillerl. Mein bist du, Paphnuti, das Glück ist zu viel, Die Sipsbraut hat g'holsen, wird sind nun am Ziel; Jett wünsch' ich halt, daß deine Treue nur nicht So leicht wie ein gipsernes Mandel zerbricht.

Paphnuti. Ich trink' mir vor Liebesglück heut noch ein' Schwips, Zwei Leuteln wie wir, na, bas ist schon 'was Lieb's; Wir trennen uns nie, 's bricht die Treu' nicht wie Gips, Und werd'n wir einmal alt, gehn wir all zwei nach Phbs.

3 ampa. Gin' Tagdieb friegt d'Meine an mir, was ist's mehr? So 'was g'schieht nicht häufig, und 's ist kein Malör, Der Mann ist bas Rostbratel und wird erst gut, Wenn d'Gattin als Köchin ihn recht zwiefeln thut.

Chor. Rur Freude herrscht jetzt, 's ift verschwunden das Wech! Hoch leben die Brautpaar'! Hoch lebe die Fee!

(Allgemeine Gruppierung. Der Borhang fallt.)

Robert der Teuxel.

. . •

# Robert der Teuxel.

Parodierende Bauberposse in drei Mkten

naa

Johann Nestron.



**Sintigari.**Derlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

# Personen.

Bertram, sein Freund, Kommissionär eines bösen Zauberers.
Herr von Goldsisch, ein reicher Gutsbestiger.
Fräulein Jabelle, seine Tochter.
Reimboberl, ehemals Bauernbursche, jest Bedienter des Herrn von Goldsisch.
Lieserl, eine Bäuerin, Reimboderls Braut.
Ragelberger, Rameraden Roberts.

Robert, genannt ber Teuzel.

Der Wirt von der Teufelsmühle.
Ein Rellner.
Ein Bube.
Ein Regelbube.
Eine Freundin Isabellens.
Lenerl.
Ein Bettler.
Schützen. Landmädchen. Rellner.
Geister. Erscheinungen. Furien.
Ein böser Zauberer.
Freundinnen Isabellens x.

(Die Handlung spielt in ber Umgegend Biens und fällt in bas moberne Zeitalter.)

# I. Akt.

Ein feftlich geschmückter Birtshausgarten in ber Rabe ber Teufelsmühle.

# Erfte Scene.

Unter einem mit Reifig gezierten Belte fist eine jahlreiche Schutzengefellschaft an einer großen Tafel rechts, in ber Mitte eine etwas tleinere Tafel, an welcher die fünf alleften Schutzen figen. Robert und Bertrum ebenfalls, jo wie die gange Gefellicaft bei vollen Gläfern.

Chor der Schützen. Der Wein hat sich g'waschen, der Wein is a Bracht, Heut trink'n ma hinein bis in d'finkende Nacht,
Der Wein ist zwar jung, denn er ist noch nicht alt,
Allein er ist billig, weil'n ein anderer zahlt;
Im obern Stock werd'n wir jest alle bald schweb'n,
Drum lass'n ma jest g'schwind den Herrn Robert hoch leb'n!
(Sie schenken die Eläser voll.)

Bertram (unter icauerlicher Dufit, beifeite).

3ch bin aus ber Göll', ich fann ein' Schwefel vertrag'n, Allein vor'm Sechsunbbreißiger alteriert fich mein Mag'n.

Robert (ruft unter ber Mufit). Trinfts, Rameraben, ich gahl' bie Bech'.

Chor (wie früher). Der Wein hat fich g'maschen, ber Wein ift a Pracht, Jest trink'n ma hinein bis in d'finkenbe Nacht! Bivat! Vivat! Der Herr Robert foll leb'n!

Robert. Ich bant' allerseits, meine Herren Schützen und Kameraben! (Ruft.) Rellner!

3mei Rellner. Guer Gnaben! . . .

Robert (laut ju ben Relnern). Alle Flaschen frisch angefüllt. (Beife.) Jest kriegen f' noch ein' schlechtern, benn von benen kennt keiner mehr ein' Heurigen und ein' Champagner auseinander.

Die Rellner. Schon recht, Guer Gnaben. (Sie nehmen bie leeren Flafchen von ben Tifchen)

Bertram. Brav, Robert, nur alles auf'm Betrug, bas ift bas Bahre.

Ragelberger (als ber Rellner feine leere Flasche nehmen will). Ich bant', ich trint' heut nig mehr.

Er ft er Rellner. Go wenig Durft? Guer Gnaben tonnen ja gar teine Leber haben.

Ragelberger. Bas geht bas bich an, bummer Teufel ?

Bertram (fic vergeffend und auffahrend). Ber ift bumm ? Das Schimpfen werb' ich mir ausbitten ein anderes Mal.

Alle. Sahaha! Dem ift's lette Glafel in Ropf a'ftiegen.

Robert. Freundel! Bertram! Du blamierst bich ja, er hat ja nur zum -Kellner bummer Teufel g'sagt.

Bertram (fic fassenb). Ja fo! (Beisette.) Balb hatt' ich mich berraten. (Die Rellner bringen frifden Bein.)

Robert. Ragelberger, die Schand' barfft bu mir nicht anthun. Ohne Rausch barf teiner nach haus.

Ragelberger. Bar' net übel, ba frieget ich's von mei'm Beib!

Bangelhofer. Bor auf! . . .

Ragelberger. Auf Ehre, ich hatt' gar nicht mitgehen burfen, wenn mein Freund nicht für mich gebeten hatt'.

Gangelhofer. Scham bich! Pfui Teufel!

Bertram. Schon wieber? Jest hab' ich's fatt!

Robert (ihn befänftigenb). Aber Bertrant . . .

Bertram. Mit biefer Flaschen gieb ich bem eine Flaschen, ber mich noch mit einem Wort beleibigt.

Bangelhofer (unwillig). Mit Ihnen hat gar fein Menfch 'mas g'reb't.

Ragelberger. Ich weiß gar nicht, mas er will.

Robert. Der Gangelhofer hat ja nur zum Nagelberger Bfui Teufel g'sagt, und warum soll benn ber Gangelhofer nicht zum Nagelberger Pfui Teufel sagen?

Bertram (fic fassend). Ja so. (Beisette.) Balb hatt' ich mich berraten. Aber Rache! Rache! (Schauerliche Mufit faut ein, er fingt bas Folgende beiseite.)

Dhs habts mich in Born 'bracht, na warts, g'freuts eng nur, 3ch will euch zeigen, wie ich mich rachen thu'r.

(Beht mit geheimnisvoll grimmiger Bebarbe ab.)

Nagelberger. Borft, Robert, bu haft ein' furiofen Freund!

Robert. Barum? Er ift recht ein rarer Rerl!

Bangelhofer. Ich ging mit bem Freund nicht über b'Baffen.

Ragelberger. Der Ungug ... Wie er ben hut abgenommen hat, hat mir g'icheint, als wenn er hörnbeln hatt'.

Robert. Das icheint mir von bir auch, wenn bu ben but auf haft . . .

Ragelberger (68fe). Robert, ich fag' bir's . . .

MIle. Ruhig, ruhig, nur fein' Streit! . . .

Robert. Sei nicht bose, Nagelberger, ich hab' unrecht gehabt, Familienangelegenheiten gehören nicht hieher. Aber mein' Freund burfts mir nicht mehr touchieren.

Bertram (tommt zurust und spricht ichabenfroh beiseite). Ich hab' jett braußen ein Wetter gemacht. (Gs bonnert, leise Gewittermufit fallt ein.) Ift schon ba!

Robert. Es bonnert!

. Ragelberger. Sie wird gleich zu regnen anfangen.

MIle. Bar' net übel! Auf b'Lett' werben wir alle naß. (Gilen nach bem hintergrund, um bas Wetter zu feben.)

### Bweite Scene.

### Die Vorigen; ein Bube.

Ein Bube (tommt von lints und fagt ju Bertram, welcher im Borbergrunde fieben bleibt). Da ist bem Herrn Ragelberger fein Hausschlüffel.

Bertram (auf den Tifc rechts beutenb). Leg ihn nur borthin! (Der Bube legt den Solluffel auf den Tisch rechts, mabrend dem fpricht Bertram.) Ha, bas ift eine prächtige Geslegenheit, etwas Boses zu thun. (Der Bube will lints ablaufen, Bertram fest ihm den Ruft unter.)

Bube (faut, sieht fonen auf und befieht fich). O je, ich hab' mir ein Loch in die Hofen geriffen, jett krieg' ich Schläg von ber Mutter. (Gebt lamentierend ab.)

Bertram (fcabenfroh). Triumph! Es ift gelungen! . . . halt! Roch 'was. (Er ftößt einen Stuhl gegen ben Boben baß es tracht.) Wie sich ber Nagelberger niebersett, fo liegt er ba. O, nur Böses! Nur Böses!

Robert (im hintergrunde). Es regnet ichon! Geschwind, nehmen wir Glafer und Rlaichen gufamm'.

Alle (nach bem Borbergrunde eilend). Es regnet! Ind Zimmer hinein! (Raffen eilig Gläfer und Flaschen gusammen.)

Bertram (beiseite). Gehn f' hinein, so sett fich ber Nagelberger nicht nieber ... und er muß fallen ... es soll aufhören zu regnen. (Wintt.)

Alle. Wir haben ichon alles, nur hinein! (Wollen eilig und larmend nach bem hinter-grunde ab.)

### Dritte Scene.

### Die Vorigen: Wirt,

Birt. Bas geschieht benn, meine Berren? Bobin?

MIle. Sinein! Es regnet.

Birt. Kein Gebanken, im hundertjährigen Ralenber fteht ja schönes Wetter auf beut.

Robert. Wenn bas ift, fo bleiben wir heraus.

Wirt. Es war nur ein Übergangel, 's hört schon wieder auf.

Alle. Go feten wir uns wieber. (Thun es.)

Robert. Inwendig find wir fo ftark naß, fo werben uns bie paar Tropfen auswendig auch nicht schaben.

Ragelberger (bricht mit feinem Stuhl gufammen). Ach! . . . Du verbammter Seffel! . . .

MIIe. Sahahaha! (Beben ibn auf.)

Bertram (fingt beifeite unter leifer, fcauerlicher Dufit).

Gelungen ift mein Plan! Er liegt ba.

(Schabenfrob). Haha! Haha! Haha!

Wirt (nach ber mufit). Da schaun S', meine Herren, ba kommt ein harfenist, foll ich ihn hereinlaffen in Garten ?

MIIe. Herein mit ihm! Das ift gescheit!

Birt. Berein mit bem Mufikanten, (Offnet die Thure.)

### Dierte Scene.

Die Vorigen; Reimboderl tritt ein, während bem spielt das Orchester bie Melodie aus bem Original: die Rormandie 2c.

Reimboberl (tritt folichtern ein, er ift in einen Mantel gelleibet, hat ben hut in ein gefärbied Tuch geschlagen auf bem Ropf und eine harfe unterm Arm).

Robert (nad ber Mufit). Rur her ba und 'mas Luftiges aufgespielt.

Reimbober l. Mit Berlaub, meine herrn, ich muß mich zuerft ein bifel erholen auf ben Schreden.

Robert. Bas hat ihn benn gar fo fehr erfchrectt?

Reimboberl. Der Regen.

Robert. Das bigerl Regen? Das ift ber Muh' wert.

Reimboberl (indem er die harfe hingeftelt). Am Gewand liegt mir nichts, aber mir war nur um meinen hut. (Rimmt bas Tuch von feinem hut, welcher gang jerriffen ift.) Alle. haha! Das wär' schab' gewesen.

Robert. Um ben Decfel!

Reimboberl. Ich fann mir nicht alle Tag' einen neuen Montibeller taufen. Aber Sie, ausheitern thut fich's jest fcon. Dort wird er fcon wieber blau, ber gange himmel.

Bertram (jusammenschaubernb). Morbigall! Welch ein Bort!

Reimboberl (ju Robert, auf Bertram geigenb). Gie, bem herrn ift 'mas.

Robert. Lag ihn in Rube!

Ragelberger. Das Wetter ift wieber aus'm Dornbacher Binkel 'tommen. Reimboberl. Solang f' bei Reuwalbegg keine große Doppelthure fpenbieren, werben wir in Wien keine schöne Witterung kriegen.

Ein Baft. Damale ift's aber über'n Robenzel ber'fommen.

Bangelhofer. Warum nicht gar! Beim Steinbruch überm himmel.

Bertram (gusammenschaubernb). Schon wieber ? Wenn f' nicht balb aufhören werben, mich ju sefieren . . .

Reimboberl (auf Bertram geigenb). Bas hat benn ber Herr alleweil?

MIle. Werfen wir 'hn hinaus!

Robert. Nichts ba, er ift mein Freund!

Reimboberl. So ein Freund könnt' mir gestohlen werben. Da faufet ich mir lieber gleich ein' Krampus im Trattnerhof.

Robert. Rein Bort mehr, feder Burich'. Best fing er.

Reimbober I (erforoden). Gleich! Gleich! . . . Ich werb' eine wahre Geschichte fingen! . . . herr Wirt , baß ich hernach eine Anfeuchtung hab', bringen
S' mir einen Biff Bairisch.

Robert. Warum nicht gar, einen Fingerhut voll!

Ragelberger. Da ift ein Glas Bein.

Reimboberl. Nein, o nein, bas trint' ich nicht, ich muß sehr heiklich sein auf mich, ich bin Tenorist.

Robert. Bas tann ihm benn ba ein Glas Bein ichaben ?

Reimbober l. Ich fonnte meine Lostamente di voce verlieren, und ich muß leben bavon.

Robert. Fang einmal an und fing bie G'fchicht.

Reimboberl Bei ber Rarntnerstraßen

In ber Beibburggaffen, G'rab bas Hausthor vis-a-vis vom Ed, Da hat einst, o Jegerl, Dort loichiert b'Frau RegerL Gine Bitib icon, 's mar alles meg! Rommt auf einmal einer. Das war weiter feiner, Der verliebt fich in bie Witib wie ein Rarr Beirat't f' augenblidlich, Doch fie war nicht gludlich, Denn er prügelt f' ichon im erften Jahr. Dann ift er burch'gangen, Schreibt ein' Brief, ein' langen, Er war' bei ei'm Bauberer im Solb, Best geht b'Reb' untern Leuten. Und ich will net ftreiten, Alle fag'n: ber Teufel bat 'n g'holt.

Chor.

Der Teufel g'holt! Der Teufel g'holt! Die G'schicht ift bumm, doch hör'n wir zu Sing fort, bu bummer Kerl, bu!

Die Bitme thut fich franken,

Reimboberl

Thut ihm Thranen ichenfen, Bieht aus Bram binaus ins Lichtenthal, Bieht in b'neue Baffen, Bieht in b'Raiferftragen, Doch ber Gram verfolgt fie überall. Mit ihr'm Sohn, bem Ladel, bat fie jest Spettatel. Batte fie ihn auch geschlagen frump, Bar's boch blieb'n beim Alten, Er war net jum Salten, Jest ift er ein ausgelernter Lump! Und weg'n feinem Leben Sat man ein' Ram' ihm 'geben, Alles zeigt mit Fingern auf ibn bin, Den Spignam' b'halt er immer, Den berliert er nimmer, Alles nennt Robert ben Teurel ibn.

Chor.

Den Teurel ihn! Den Teurel ihn! Die G'schicht ift bumm, es ift nig bran, Er fingt uns vor halt, was er kann. Robert (hat während des Refrains ein paar Gläfer wütend hinuntergefiürzt). Sest hab' ich's genug! Mach bein Testament, musikalische Seel'! (paat Reimbobert.)

Reimboberl (erfdroden foreienb). Mumeh! Laffen S' aus!

MIle. Bas thuft benn, Robert?

Robert. Bifts, Rameraben, biefer Robert bin ich, und bas ift einer von bie Spottvögel, bie mir ben Spignamen "ber Teugel" aufgebracht haben.

Reimbober l. Erlauben Sie, ich bin kein Harfenist, ich hab' das Ganze nur aus Gefälligkeit gethan, ich war Bauernbursch und bin jett Bedienter beim Herrn von Golbsisch. (Wirst Wantel und Hut weg.) Mich schickt die Fräul'n Tochter, Ihre Geliebte, sie hat mir befohlen, Ihnen erstens durch das Lieb, was ich gesungen hab', das Gewissen roglich zu machen, und wie's roglich ist, Ihnen zu sagen, daß sie für Ihnen verloren ist, wenn Sie den niederträchtigen Freund nicht davonjagen, mit dem Sie alleweil herumgehn thun, ihr Bater will es durchaus so haben.

Robert (erbon). Und bas fagst bu mir so fect ins Gesicht? Rerl, bie Spinnerin am Kreuz ist in ber Rabe, Ort und Gelegenheit ift gunftig. (Bu ben ubrigen.) Hängen wir ihn auf.

Reimboberl. War' mir nicht lieb, meine Herren, ich bin Brautigam aus ber hintern Bruhl, bort logiert meine Braut.

Alle. Bräutigam?

Reimbober l. Ja, brum bebenten S', wenn man einen Bräutigam aufhangt, bas ift ja eines ber fatalften Gh'hinberniffe, bie es nur geben kann. Unb überhaupt, ich hab' es ja nur aus Gefälligkeit gethan.

Robert. Bo ift bie Braut?

Reimbober l. Sie ift eine geborene hintere Bruhleinwohnerin, ich hab' fie beimg'sucht in ihrem Baterland, und fie hat mich baber begleit't.

Robert. Ift fie ichon?

Reimboberl. Bebeutenb schöner als ich; fie war heut auf bie Jausen bei ibrer Tant' ba qu einer Soirée eingelaben.

Robert. Wo ift die Tant'?

Reimboberl. Sie arbeit't im Ziegelofen bort unten. (Wendet fich lints gegen ben hintergrund.) Sehen S', ba kommt fie schon, meine Lieserl, die borten mit'm roten Barabluie.

Robert. Bravissimo! Das Mäbel fommt mir a tempo in bie Sand'. Führts ben Brautigam in bie Birtsstuben hinein und laßts ihn ja nicht heraus!

Reimboberl. Sie, mas mar' bas?

Alle. Fort mit ihm!

Reimboberl. 3ch ichrei', bis ber Bachter fommt.

Robert. Sperrte ihn in ben Bacofen, wenn er fich mugt.

Alle. Marich fort! Reine Umftanbe gemacht!

Reimboberl (angftlich fereienb). Lieferl! Lieferl! D, ich ungludfeliger Brautigam! Ich habe es ja nur aus Gefälligkeit gethan. (Wird von vier Schühen in die Wirtsftube gezogen.)

### Bünfte Scene.

### Die Vorigen, ohne Reimboderl.

Robert (gu ben Schügen). Das Mabel icheint fauber zu fein, macht ihr inbeffen bie vorläufige Bekanntichaft von ihr.

Alle. Schon recht! Schon recht!

Robert. Ich hab' mit meinem Freund noch etwas Bichtiges zu besprechen. (Benbet fich zu Bertram, mit welchem er wahrend bem Folgenden angelegentlich spricht.)

Alle (in die Scene blidend). Da ift fie ichon.

# Sechste Scene.

Die Vorigen ; Lieferl mit einem aufgefpannten rotfeibenen Barapluie burd bie Gartenthure eintretenb.

Liefer L.

G8 regnet fort, auf b'Best noch wird Mein neues Parapluie ruiniert. (Tritt vor und erblidt bie Schugen.)

Chor.

Wir reben f' an ganz unscheniert, Werd'n sehn, was sie brauf sagen wirb.

(Sie nabern fic Lieferl und umfaffen fie gartlich wechselweise mit wachsenbem Ungeftum.)

Komm, holder Schatz, und fürcht dich nicht, Mit diesem schönen. Lieben G'sicht.

Liefer I (immer angfilich um ihr Parapluie beforgt). Ach, laffen S' mich, bedenken Sie: Ich hab' ein neues Parapluie.

Chor.

Rurmahr, fürmahr, bilbicon ift fie!

Lieferl (in höchfter Angft). Mein Parapluie! Mein Parapluie! (Sie erblickt Robert, welcher im Gesprüch mit Bertram vertieft war, und sucht Rettung, indem fie zu feinen Außen finkt.)

Robert. Balt! (Das Duftfftud bricht ploglic ab, Bertram entfernt fic.)

Lieferl (zu Robert). Befter Herr Schüt, fcuten Sie mich bor bie Schützen!

Robert. Seh' ich recht? . . .

Liefer L. Diefe Stimm . . . mein Milchbruber! . . .

Robert. Meine Milchschwefter! (Umarmung.)

Gangelhofer. Das icheint eine alte Befanntschaft zu sein, aber was geht bas uns an! (Sie nabern fic zubringlich.) Schönes Kinb . . .

Robert. Burud! 3ch fcute fie! . . .

Liefer L. Mein neues Parapluie ift gerettet!

Robert. Ihre Frau Mama war Bäuerin in ber Brühl; in meiner zartesten Jugend, ich war breizehn Stunden alt, erkannte sie meine Leidenschaft für die Milch und war so gefällig, mein Ammerl zu werden. Nie, nie werd' ich das vergessen!

Gangelhofer (gu ben übrigen). Bei fo verwandten Umftanden ift bas befte, wir geben.

Ragelberger. Aber ben Bräutigam schiden wir ihm über ben Sals.

Alle. Ja, bas thun wir! (Stille ins Saus ab.)

### Siebente Scene.

### Robert, Lieferl.

Liefer L. Robert, wie viel hab' ich Ihnen zu banken!

Robert. Ja, Lieferl, ben Schuben ift nicht zu trau'n.

Lieferl. Und bas Parapluie hat mich achtzehn Gulben 'foft't.

Robert (beiseite). Der ist nur immer um ihr Parapluie. (Laut.) Lieferl, wie lang haben wir uns nicht gesehen? Es war eine Zeit . . .

Liefer I. Schweigen wir von biefer Zeit. Seit Sie bem Beispiel Ihres saubern Haters gefolgt und so, wie er vor zwanzig Jahren burchging, vor brei Jahren Ihrer Frau Mama burchgegangen sind.

Robert. D, meiner Unschulb golbene Tage, mo feib ihr bin ?

Lieferl. Ja, ba heißt's mohl: Such verloren! Aber es find't fich nichts.

Robert. Ich laß f' anschlagen, vielleicht bringt mir f' wer gurud.

Liefer I. Bozu biefe Schwärmereien. Hören Sie lieber, was ich Ihnen von Ihrer Frau Mama zu fagen hab'.

Robert. Meine Mama . . . wo ift fie?

Liefer I. Sie hat sich aus Gram ins tiefste Ungarn hinunter gezogen. Jetzt bewohnt sie eine einfache Villa hinter Semlin, vis-a-vis von Peterwardein, wo die Donau das Eck gegen die Türkei hinunter macht. Diesen Brief an Ihnen hat sie mir übergeben. (Giebt ihm den Brief.)

Robert (nimmt ihn). Gieb her, ich brenn' vor Begierb', ihn zu lefen.

Liefer I. Ich hab's nicht über 's herz bringen fonnen, eber zu beiraten, als bis ich biefen wichtigen Auftrag erfüllt.

Robert. Weißt was, behalt ben Brief, wir haben jest notwendigere Sachen zu diskurieren, gieb mir ihn einmal bei Gelegenheit. (Giebt ihr ben Brief zurud.) Und jest fag mir, Lieferl . . .

# Achte Scene.

#### Die Vorigen; Reimboderl burd bas Saus.

Reimboberl. Bas sehen meine Augen!... Lieferl! Basilisterl! Krotobillerl! Lieferl. Geh nur her, Reimboberl, ich will bich aufflaren. Dieser herr Schut...

Reimboberl. Bielt gern auf bie hubschen Dabeln, aber . . .

Lieferl. Dummtopf, er ift mein Milchbruber!

Robert. Ja, fie ift meine Milchschwefter!

Reimboberl. Milchbruber! Milchschwester! Das ift ja eine außerft unsichulbige Sache.

Lieferl. Na freilich!

Reimboberl (febr höftlich ju Robert). D, dann bitt' ich, mein bester, zukunftiger Herr Milchschwager, sich gar nicht zu schenieren . . . ich bitte . . . im Gegentheil . . . es ift mir das größte Vergnügen.

(Beht mit vielen Romplimenten ins Wirtehaus.)

### Peunte Scene.

### Die Vorigen, obne Reimboderl.

Robert. Aber fag mir, wie haft bu bir fo einen bummen Kerl zum Brautigam wählen können?

Lieferl. D, bas mar' mir hochft ungelegen, wenn er gefcheiter mar'.

Robert. Du bift eine Pfiffige! . . . Liferl, ich bin auch Bräutigam. (umarmt fie gartlich.) Im Ernft, Liferl, ich bin Bräutigam!

Lieferl (totett ausweichenb). Ich bin aber nicht mit Ihnen in Brautftanben.

Robert. Segen wir uns über biefen fleinen Unterschied ber Stände hinweg.

Lieferl. Wer ift benn bie Ihrige ?

Robert. Die Tochter bes herrn von Golbfifch, Gutsbesitzer bei Betersborf.

Liefer I. O, bie tenn' ich fehr gut, bie verbient, ohne Ihnen gu schmeicheln, einen honetten Liebhaber.

Robert. Lifi, stichel nicht! Ich bin ohnebem gefränkt, zwischen mir und meinem künftigen Schwiegervater herrscht eine fatale Spannung. Ich hab' einmal im Scheinerischen Kaffeehaus ihn im Rausch nicht kennt und hab' so unbekannterweise in einer Rauserei drei Queue an ihm abgeschlagen und hab' ihn über drei Billard hinüber auf die Gassen hinausgeworfen; seit dieser Zeit ist der Mann etwas pikiert auf mich. Auch meine Isabellerl, der ist meine lüftige Lebensart nicht recht, und ich unterhalt' mich doch recht gut dabei.

Lieser I. Wiffen S' was? Schreiben S' ihr, versprechen Sie, daß Sie sich beffern, ich bring' ihr ben Brief und setz' schon munblich bas Nötige bazu.

Robert. 3m Ernft ? D. bu Goldmabel, bu! (Riebt einen Bleiftift bervor und foreibt.)

# Behnte Scene.

Die Vorigen ; Reimboderl tritt nur an die Schwelle ber Birtshausthure.

Reimboberl. Lieferl! Kommft noch nicht balb? Lieferl. Gleich! Gleich! Ich bin ja bei meinem Milchbruber. Reimboberl. Ja so, '& ift richtig! (Geht jurud.)

# Elfte Scene.

### Die Vorigen, ohne Reimboderl.

Robert (fcreibend). Auf ben Brief wird fie gewiß gut auf mich. Ich versfprich ihr, folid zu werben, baß ich in meinem Leben in kein Wirtshaus mehr geh'.

Liefer I. Und zum Beweis ichreiben S' gleich ben Brief auf ein' Speiszettel.

Robert (die andere Seite des Papiers betrachtend, auf welches er geschrieben). Ist wahr... aber Not kennt kein Gebot. Nimm dir einen Zeiselwagen auf meine Kosten, fahr hinüber und bring auch diesen Kuß von mir. (Rußt fie.)

### Bwölfte Scene.

#### Die Vorigen ; Reimboderl.

Reim boberl (a tempo burg bie Thure tretenb). Lieferl . . . Taufenbsapprawalt, jest wird mir das Milchverhältnis zu dict!

Robert. Sei er nicht fo grob!

Lieferl. Ich muß einen Brief beforgen für herrn Robert, schau bich geschwind um einen Zeiselwagen um.

Reimbober l. Gut, ich geh', aber bas fag' ich bir, Lieferl, baß bu balb nache kommst. (Bur fic.) Biel muß ich mir gefallen lassen. Es ist sehr unangenehm für mich, baß ber Robert nicht beim Wasser aufgezogen worben ist. (Geht durch die Gartentbure ab.)

# Dreizehnte Scene.

### Lieferl, Robert, bann Bertram.

Robert (hat das Papier gefaltet und eine Oblate aus der Brieftasche genommen). So! Ge-flegelt wird's auch bald sein. (Zieht den Dirschfänger und siegelt mit dem Anopf.) Lieserk, setzt sei so gut! (Siebt ihr den Brief.)

Lieser (nimmt ihn, es beginnen ein paar Tatte schauerliche Mufik).

Bertram (tritt ein). Robert!

Lieferl (heftig erfdredenb). Sa, mas ift bas für ein fclechtes Geficht?

Robert. Das ift mein Freund.

Lieferl. Da haben S' Ihnen 'was Sauberes ausgesucht.

Robert. Erichrick nicht!

Lieserl. Ich habe biese Malesizvisage schon im Porträt wo gesehen ... ich weiß nur nicht wo ... hu! Ich frieg' eine Gänsehaut ... b'hüt Sie Gott mit Rosenwasser! (Musit aus bem Original beginnt, Lieserl geht jogernd mit schaubernber Gebärde ab. Bertram schießt ein paar grimmige Blide auf sie. Robert sieht ihr befrembet nach. Als Lieserl ab ift, enbet bie Rufit.)

# Dierzehnte Scene.

### Robert, Bertram.

Robert. Bertram, ich bitt' bich, trag bich anbers und schneib feine solchen G'friefer, ich kann sonft nimmer mit bir unter b'Leut gehn.

Bertram. Lag mir biefe Eigenheit. Das Gewand paßt zu meinem 3wed. (Beifette.) Ich suche zu verführen, brum zieh' ich in biefer abschreckenden Gestalt umber.

Robert. Muß benn alles rot und ichwarz fein?

Bertram. Reprimandier mich nicht. (Belfette.) Das ist das Journal à la Holl. (Laut.) Du hast jest an wichtigere Sachen zu benten. Der alte Golbsisch geht mit bem Gebanken um, die Fabellerl bem Gangelhofer zu geben.

Robert (grimmig). Dem Gangelhofer ?

Bertram. Dem Gangelhofer.

Robert. Bas foll ich thun?

Bertram. Geh durch mit ihr, bann muß ber Bater feine Ginwilligung geben.

Robert. Durchgehn ? Scharmant, aber . . .

Bertra m. heiraten mit Ginwilligung ber Eltern, bas ift teine Runft, bas trifft jeber, aber burchgehn mit'm Mabel, bas ift brillant.

Robert. Du haft recht, aber was fann ich unternehmen? Ich hab' nicht mehr Gelb im Bermögen, als bie Zech ba austragen wirb.

Bertram (fingt mit icauerlicher Mufitbegleitung).

Glaub mir, Freund, ich helfe bir,

Doch ich hab' fein' Rreuger Gelb bei mir.

Robert (nach ber Dufit). Da ift mir nicht geholfen bamit. (Bia fort.)

Bertram. Halt! Borberhand engagier' bie Schützen zum Regelichieben und fieb f' ab.

Robert. Der Rat ift ercellent.

Bertram (ruft). Regelbub, auffeten!

Gin Regelbube (aus ber Couliffe febenb). Gleich, Guer Gnaben! (Geht fonen gurud.) Robert (ruft). Rameraben, heraus! Rameraben, heraus!

# Künfzehnte Scene.

### Die Vorigen; alle Schaten.

MIle. Bas giebt's? Bas giebt's?

Robert. Schieben wir ein wenig Kegel in die Schnur, ich hab' schon aufefetzen laffen.

Ragelberger. Haft einmal Zeit zu etwas anberm, als zu beinen Amuren ?

MIIe. Fangen wir an. Seten wir. (Sie feben Belb auf einen Tifd, nabe an einer Couliffe.)

Bertram (ruft in die Scene). Schpel, bie Rugel eina! (Letje Rufit begleitet Garatteriftifc von bier bie gange Scene.)

Ragelberger. 3ch fang' an!

Robert. Wir haben eine Extrapari um zwanzig Gulben. (Wirft Belb bin.)

Ragelberger. Banto! Das ganze Gerstel gilt schon. (Sheibt in bie Couliffe hinein, man bort über eine Beile Regel fallen.)

Regelbube (ruft von innen). Sechfe!

Ragelberger. Die Rugel wird boch schon umg'murelt fein. (Wirft etwas tleine Munge auf die Erbe.) Da find vier Kreuzer für'n Buben!

Robert. Die Sechfe merben wir einftellen. (Scheibt, alles fieht ber Rugel nach.)

Bertram (fingt beiseite). Er wandelt an . . .

Regelbube. Ang'wanbelt, ber Schub thut's net!

Robert. Der Laben ift nichte nut.

Ragelberger. Das fagen alle ichlechten Scheiber.

(Ginige Schuten icheiben mabrent bem folgenben ichnell hintereinander.)

Robert (ju Bertram). Freund, zwanzig Gulben find ichon pfutich.

Bertram. Macht nig. Das ift Chimare. Überhaupt, bas mußt bu bir merken. (Singt.) Das Gelb ift nur Chimare! B'sonbers, wenn man keines hat.

Robert. Jest hab' ich noch fünfzig Bulben.

Bertram. Set auf einmal; ber Nagelberger holt all's.

Bangelhofer. Der Nagelberger hat bie Schnur eingezogen mit bie Sechfe.

Die Schüten. Gine frifche Schnur! (Sie feben.)

Robert (ju Ragelberger). Fünfzig Gulben Extrapari!

Ragelberger. Banfo! Gilt ichon! (Scheibt.)

Regelbube (ruft von innen). Drei!

Robert. Nagelberger, dasmal tocht's!

Reftron. Band IX.

Ragelberger. Macht nig, ba liegt ein Sechser für'n Buben! (Birft Munge auf Die Erbe.)

Robert. Jest tomm' ich. (Sheibt.)

Bertram (fingt beifeite). Er fcheibt ein Loch!

Regelbube (von innen, ruft). Gin Loch!

Robert. Berbammt!

Ragelber unmäuerln als Regelfcheiben.

Bertram (hat fich mittlerwelle naber geschlichen und von ber Erbe bas Rupfergelb genommen, fingt beiseite). Reine Gelegenheit zum Bofen mir entschlüpft,

Jest hab' ich bem Regelbub'n feine Rreuzer geschnipft.

Robert (verzweifelt). Bertram, jest ift's gange Belb meg!

Bertram (fingt). Das Gelb ift nur Chimare.

Robert (angfilich). Bon was zahl' ich benn bie Zech'?

Bertram (talt). Das ift Chimare! Du haft ja eine Uhr und einen Rock.

Robert. Das will ich auch ristieren.

Nagelberger. Gezahlt!

Alle (haben indeffen geschoben). Rein, ber Nagelberger hat ein Roggluck!

Bangelhofer. Bieht ber mit breien bie Schnur ein!

Ragelberger (flots). 3ch hab' halt ben echten Bogenschub!

Robert. Da set' ich noch meine Uhr, meinen Stutzen und meinen Rock. (Zieht ben Rock aus.) Wer halt's ?

Ragelberger. Banto, ben Rod und bie Uhr und ben Stugen auch!

Robert. Ich scheib' aber zuerft! (Schiebt.)

Regelbube (nach einer fleinen Baufe, von innen). Achte!

Alle. Achte! Taufenbfaprawalt!

Robert. Das war ein Schub! (Bu Bertram, freudig.) Freund, jest gieb acht, jest wend't fich bas Glück.

Ragelberger. Rur ruhig, ber lette hat noch nicht g'ichoben. (Schiebt.)

Regelbube (nad einer Baufe von innen). Alle Reune!

MIle (erftaunt). Alle Reune!

Robert. Ach! (Sintt Bertram in bie Arme.)

Bertram. Mach bir nir braus.

Robert (verzweifett). Bertram, jest hab' ich fogar mein' Rod verspielt, jest kann ich in hembarmeln gehn.

Bertram (fingt). So ein Rock ift nur Chimare,

Bablt haft bu ihn eh' noch nicht.

Robert. Benn bas meine Braut erfahrt. (hier enbet bie Dufit.)

Sechzehnte Scene.

Die Vorigen; der Wirt.

Birt (eilig). Meine herren! Meine herren!

Alle. Na, was ist's?

Wirt. Der herr von Golbfisch ift ba; er holt bie herren Schützen zum morgigen Scheibenschießen nach Petersborf ab.

Alle. Braviffimo! Das wird luftig! Das wird ein Leben! Robert. Die Verlegenheit ... wer leiht mir jest einen Rock? ... Ragelberger. 3ch nicht, wer noch? ... Robert. Schmutian, fo geh' ich in hembarmeln mit. Birt. Und wegen ber Bech, wenn ich bitten barf? Ragelberger. Der Berr Robert gablt alles.

Robert. 3d hab' ja ben letten Rreuzer verspielt.

Birt (arob). Dann bleiben Sie im Berfat ba. Rellner, bacts an!

Robert. Lagts mich aus!

Rellner (paden ibn). Nichts ba, ber Berr bleibt ba!

# Siebzehnte Scene.

# Die Vorigen; Berr von Goldfift.

MIle. Ah, ber Berr bon Golbfifc!

Bolbfifch. Bas giebt's benn ba ?

Robert. Runftiger herr Schwiegerpapa, haben Sie bie Bute . . .

Birt. Der herr Robert hat alles verspielt und fann jest bie Bech nicht gahlen. Bolbfifch (mit einem Seitenblid auf Bertram). Und ber faubere gute Freund auch wieder ba! (Bu ben Schugen.) Rommts, meine Herren, wir brauchen fo einen Lumben nicht in unferer Gefellichaft.

Birt. Guer Gnaben wollen nicht für ihn gablen ?

Goldfifch. Richts ba! Sperrts ihn ein!

Bangelhofer. Ab! Da fommen bie Mabeln aus bem Ort!

Alle. Juchbe! Juchbe!

(Die Schligenbanda giebt, einen beitern Rarich fpielend, ein; indem fic bie Schligen ordnen, fingen fie folgenben Chor.)

Chor ber Schuten. Da fchaut ber, fie tommen fcon, .

Der gange Bug giebt jest babon, hinüber auf bas icone Schloß, Dort geht ber Jubel erft los.

MIII e.

Das wirb a Bracht. Daf bas Berg ei'm lacht. Ja, bas wirb a Freub', Wir ziehn alle heut Fort, hin auf das Schloß, Ja, bort geht's erft los, Spiel und Jubelfang, Tanz und Klang, Das wirb a Bracht, 's herz einem lacht, Freude und Jubel Und Tang und Gefang.

(Der Bug umfreift bie Bubne. Robert fucht fich verzweifelt von ben Rellnern loszureigen, wirb aber fesigehalten. Bertram fteht ichabenfrob im Borbergrunde in ber Ede und ichnupft Sabat.) (Unter Jubel und Dufit fallt ber Borbang.)

# II. Akt.

Elegantes Zimmer im Schloffe bes herrn von Solbfifc.

### Erste Scene.

Afabelle fitt im Borbergrunde auf einem Schlaffessel, im Zimmer herum fiten im Galbtreis ihre Freundinnen und trinten Raffee.

If a bell e. Meine Damen, ich bitte, laffen Sie fich ben Kaffee schmeden, es ift zwar etwas viel Cichorie babei, aber ich fann nig bafür, die Röchin hat ihn verbaltt.

Gine Freundin. O, liebe Freundin, er ift fehr gut, benn er ift umfonft, also wird er geschluckt.

Im eite Freund in. Deliciös ift er! (gu ben andern.) Aber wie sie uns noch einmal so einen Pantsch vorsetzt, so laß' ich ihn stehen und geh'.

Dritte Freundin. Natürlich! Wer wird fich benn ben Magen verberben. Das ware mir bie Freunbichaft nicht wert.

Ifabelle. Es g'freut mich, wenn er Ihnen fchmedt.

MIle. D, feine Reb' vom Nichtschmeden!

### Ameife Scene.

# Die Vorigen; Lieferi, Reimboderl.

Lieferl (burd die Thure hereineilend). Fraulein Ifabellerl! Fraulein Ifabellerl! (Rugt ihr die hand.)

If a belle. Bas bringft bu mir benn fo eilig, Lifett'?

Lieferl (führt fie geheimnisvon vor). Ginen Brief von Ihrem Liebhaber, bem Herrn Robert! (Giebt ihr ben Brief.)

Fraudinnen, da schaut her, einen Brief von meinem Robert! Freundinnen, da schaut her, einen Brief von meinem Robert hab' ich 'friegt. (Zeigt ihn.)
(Aus Freundinnen nähern fic.)

Lieferl (zu Rabelle). Borfichtig, Fräulein Isabellerl! Wirb ba keine 'mas verraten?

Bfabelle (zu Liefert). O, meine Freundinnen find alle berfchwiegen! (Tritt an ben Dich und lieft fiille aber neugierig den Brief, alle Freundinnen brangen fic um fie.)

Die Freundinnen. Bas fchreibt er benn? (Alle lefen ftill mit.)

Reimbober l. Wenn alle Freundinnen ben Brief mitlesen, so mar's gleich fo gut, man hatt' ihn in bie Wiener Zeitung eingeruckt.

Liefer I (leife au Reimboberi). Sei ftill!

Reimboberl. 3ch hab' nur mit mir felber g'red't.

Liefer l. Das wirft bu in Butunft oft genug fonnen, benn wir zwei werben

balb ausgereb't haben miteinander. Gin Mann, der so mißtrauisch ift, wie bu, ift meistens selbst nichts nut.

Reimbober l. Lifett', jest wird's mir zu viel! Glaubst benn bu wirklich, ich bin einer von die Falschen, die so find, wie die, die biefes sich zu Schulben kommen laffen?

Lieferl. Ich hab' icon öfters bie Bemerkung g'macht, bag bu burch und burch ein untreuer Sallobri bift.

Reimbober I. Was, Lifett'? So benkst bu von beinem Reimbobers? Uh, bas ist zu stark, bas verdient Reimbobers nicht, Reimbobers benkt den ganzen Tag nichts als Lisett', und Lisett' glaubt, Reimbobers ist falsch . . . (Schluchzend.) Das zersprengt Reimbobers das Herz.

Lieferl (befanftigenb). So gieb bich nur wieber!

Reimboberl. Golden Argwohn erträgt Reimboberl nicht.

Lieferl. So fei nur wieber ruhig.

Is a belle (welche während dem, von ihren Freundinnen umgeben, den Brief gelesen und dann verborgen hat, zu Lieserl und Reimboderl). Was habt ihr denn zu zanken? Ihr könnt so glücklich sein. O, Lisett', wär' ich an deiner Stelle!

Reimboberl (für fic). Die Fraul'n hat, scheint mir, ein Aug' auf mich.

Lieferl (zu Bjabelle). Es wird fich alles wieder geben.

If a belle. O nein! Der Bater hat mich an einen andern versprochen, heut noch foll die Berlobung sein.

Lieferl. So ist es mahr, mas ich g'hört hab'? Der Gangelhofer . . . ?

Sfabelle. Leiber!

Lieferl. Der Bangelhofer!

Reimboberl. Du verfligter Gangelhofer!

Lieferl (gu Rabene). Den muffen Sie fich auf eine gescheite Art vom Hals au ichaffen fuchen.

Reimboberl. 3ch mußt' wohl ein Mittel.

Ifabelle. D, fag gefchwind, welches?

Reimbober l. Beim Bermalter fei'm Sultel menigftens hat's prachtig gewirft.

Lieferl. Reb nicht fo einfältig! Da weiß ich 'mas Befferes: ich werb' ben Herrn Robert baher bringen, bag er ben Bapa um Berzeihen bitt', Befferung berspricht und ben Umgang mit feinem garftigen Freund aufgiebt.

If a belle. Alles umsonft, ber Bapa ift burch nichts zu bewegen.

Lieserl. Da bin ich boch neugierig. Ich sag' immer: wenn ein hübsches Bauernmäbel aus ber Brühl . . . ich will nicht von mir reben . . . aber ich sag': wenn ein hübsches Bauernmäbel aus ber Brühl zum herrn Papa saget: Sind Sie nicht so hartherzig mit Ihrer Tochter, urtheilen Sie nicht so streng über Herrn Robert, mein bester herr von Golbsisch, benken Sie, wie Sie selbst einmal waren und wie Sie wahrscheinlich noch sind, Sie lieber herr von Golbsisch, Sie . . . wenn eine so rebet, so wurd' er nicht von Stein bleiben, glaub' ich. Wir wollen gleich die Prob' machen. Reimboberl, du begleitest mich hernach zum herrn Robert und erwartest mich indessen. Reimboberl son Grinnerin am Kreuz. (Gest durch die Seitenthüre rechts ab.)

### Briffe Scene.

### Die Vorigen, ohne Lieferl.

Reimboberl. Wir find allein . . . Jest foll ich wieber ausgehen und ich hab' heut schon ben weitmächtigen Weg gemacht.

Ifabelle. Aber fei nur nicht gar fo faul.

Reimboberl. Ra ja, fag' ich, ich thu's, aber nur aus Gefälligfeit.

If a belle. Red nicht fo, ich glaub', bu haft in unserem Hause Lohn genug. Reim boberl. Alles eins, ich thu's, aber, wie gesagt, nur aus Gefälligkeit. (Durch bie Mitte ab.)

### Dierte Scene.

### Mabelle und ibre Freundinnen.

Er fte Freundin. Nun also wieder guten Muts ... ben Kopf in die Soh' ... If a belle. Ift eine vergebliche Hoffnung, ich sehe keiner freudigen Zukunft entgegen.

Wenn sich bas Sheband schlingt ohne Liebe, Da wird ber Himmel bes Lebens uns trübe, Denn heitrer Sonnenblick Ist nur ber Liebe Glück! Wie kann ich seben, wenn ich ihn meibe, Denn mit ihm fliehe ich auch jede Freude, Es ziehet Herz und Sinn Zu ihm allein mich hin.

(Geht in eine schwermiltige, aber liebliche Melobie nach Joblerart ohne Text über, welche ber Frauenchor begleitet.)

In seinen Armen, an seinem Herzen Stillt sich mein Sehnen, weichen die Schmerzen, Doch es soll nicht so sein, Nie wird der Theure mein. Andere Bande werden mich ketten, Für ihn verloren, nichts kann mich retten, Doch es benkt Herz und Sinn Ewig allein an ihn.

(Joblerartige Melodie mit Chor wie früher; Isabelle geht ab, die Freundinnen folgen.)

#### Bermandlung.

Spinnerin am Rreug, bie Ausficht im hintergrunde auf Bien, im Borbergrunde bie Caule.

# Bünfte Scene.

#### Lieferl.

Eine Bestellung im Freien ist boch eine unangenehme Sach', besonbers wenn ein Donnerwetter am himmel ist; man riskiert, daß 's ei'm einschlagt in die zärtlichste Red', ober daß ei'm ein Wolkenbruch die schönsten Liebessslammen ab-bämpft. (Rust.) Reimboderl!... Er wird boch schon & place sein? Reimboderl!... Uh, daß ift gra! Er ist noch nicht da! Na, ich sach schon wenn eine

einen Liebhaber um fünf Uhr nachmittag bewilligt hat, so hat er sich gleich nach'm Frühftlick voll Sehnsucht hing'stellt, jest wird's balb so weit kommen, daß uns b'Männer zwei Stund warten lassen, wenn man s' glücklich machen will. Zwar mein Reimboderl ist eine Ausnahme . . . Ei was, es ist einer wie der andere, wer weiß, wo er jest herumscharmiert? . . . Hat man unrecht, wenn man von die Männer 'was Böses denkt? Ja, einmal vielleicht, aber neunundneunzigmal hat man recht.

Wenn d'Stuter ein sauberes Mäbel sehn wo, So nehmen s' ben Stecher und machen's a so, Und wie man ein' klein winzigen Blick auf ein' macht, Geht er nimmermehr weiter, er seufzt gleich und schmacht', Dann weiß unsereins gar nicht, wie ei'm geschieht, Und die Augen verdrehen s', daß man fast 's Weiße nur sieht. Sie drucken ei'm d'Hand, da thun s' ditten und schwören, Man muß nachged'n dann, daß s' nur zum drucken aufhör'n, So ist's, 's große Manöver von d'Stuter, 's ist wahr, Und d'Exerzierzeit bei d'Stuter, die ist 's ganze Jahr.

Bei ber ersten Bestellung versprechen s' ei'm all's Und gehn ei'm a drei, vier Stund' nicht mehr vom Hals, Bei der zweiten da hab'n s' nur a halbe Stund Zeit, Sie hab'n ein Geschäft wo, es ist ihnen leid, Bei der dritten Bestellung, da stell'n sie sich bös, Da sag'n s', man wär' treulos, und machen ein Getös, Statt der vierten kommt nachher ein Brief, das ist 's End', Berhältnisse hab'n das Berhältnis getrennt.
So ist's, 's große Manöver von d'Stuger, 's ist wahr, Und d'Exerzierzeit bei d'Stuger, die ist 's ganze Jahr. (A6.)

# Sechste Scene.

Bertram tritt auf und geht unruhig auf und ab.

Das ift mir nicht arriviert, solang ich in ber Höll' bin . . . Rein, es ift stark. Es paßt nicht für meinen Stanb . . . ich hab' eine unterirbische Anstellung, und ich . . . ich erröte, wenn ich es ausspreche . . . (Natu und verschämt vortretend.) ich bin verliebt in die Lieserl, auf Ehr'. Sie hat mir ein paar Grobheiten gesagt, welche mich auf homöopathische Weise ergriffen und die konträre Wirkung auf mich hervorgebracht haben. Seit diesen Sottisen glüht mein, den Lasterpfühl zähnklappernd durchheultes, von Pech durchschweseltes, Flammendosheit brütend tücksiches Infernal-Lerz für sie von heißer, inniger Liebe. Das ist mir noch abgegangen, ich hab' ohnedem mit mei'm Zauberer Teufelsnot, er hat mein Urthel gesprochen; wenn ich ihm den Robert nicht zum Dienst in seinen Schwefelpfuhl schaff', hat er gesagt, so komme ich in das Register der dummen Teufel und darf gar nicht mehr herauf auf die West.

### Siebente Scene.

Der Vorige; Lieferl tritt von Bertram unbemertt auf.

Bertram (fortsahrend). Ich muß ihn kriegen, ben Robert, er ist mein Sohn, ich will ihn nur haben, baß er mir Gesellschaft leist't, benn wenn ich auch ein Teufel bin, so bin ich boch zugleich zärtlicher Bater, bas ist zwar gegen allen gesunden Menschenverstand, aber man tragt's jett so . . . Der lette Termin ist um zehne.

Liefer I (all fie bie letten Worte behorcht bat, aufschreiend). Um gebne!

Bertram (erfdroden). Die Lieferl!

Liefer I (ihn meffenb). Sie find's, ber fiboncmäßige Freund! (Sharf gu ihm.) Bas ift's um gehne?

Bertram (etwas verlegen). Um zehne sperrt ber Hausmeister zu . . . fonst weiß ich nichts . . . in ber Borstadt gar um neune.

Liefer I. Glenbe Ausstucht . . . Sic haben etwas Bojes gegen meinen Milchbruber im Sinn ?

Bertram. Du haft gehorcht?

Liefer I. Ra, und mas mar's weiter ?

Bertram. Bittre!

Lieferl. Ja, verfteht fich, aber net ftart.

Bertra m. Du g'spannft meine Leibenschaft für bich, bas macht bich köbig. Lieserl. Was? Sie sind verliebt in mich? Na, so eine Groberung ging mir noch ab vor mei'm Enb'.

Bertram. Gieb mir ein' Buki.

Lieferl. Bas? Ob S' weiter gehn!

Bertram (gubringlich). Was wird's benn sein wegen einem einschichtigen Bußi? Lieserl. Ich hab' kein übrig's, g'hören alle mei'm Reimboberl.

Bertram. Der fieht es ja nicht, fo wenig als bu es fiehft, wo er überall feine Bugeln austheilt.

Lieferl (entrüftet, spricht sehr schnen). O, elender Bonmotist! Berleumberischer Kolumniator, ich durchschaue den Zweck und die Absichten dieses Gewedes von trugvoller List, ehrabschneiberischer Anschwärzung und heimtückischer Niederträchtigfeit. Du willst das Band zerreißen, welches zwei schuldlose Herzen aneinander kettet, einen Liedesdund vernichten, der für die Ewigkeit geknüpft ist, aber es soll dir nicht gelingen . . . o nein, dieses schon gar nicht. Deine Pläne und meine Liede, das gehört auf ein ganz anderes Blatt, das ist g'rad als wie Tag und Nacht, als wie Tausend und Eins, als wie eine Faust und ein Aug'.

Bertram (beiseite). Die hat ein Maul wie ein Schwert. (Laut.) So laß bir nur sagen: (Singt plöslich mit ganzer Orchesterbegleitung die brei Tatte aus bem Original.) Sprich, o Lieserl . . . und komm zu mir!

Lieserl (immer entrüsteter und schneller). Sind Sie ftill! Sie wollen sich ba ein Ansehen geben vor mir, es thut's aber nicht. Vor einem Menschen, ber meine Mariage mit bem Neimboberl auseinander bringen möcht', ber so etwas Böses, Garstiges und Abscheuliches im Sinn hat, vor dem hab' ich nicht so viel Respekt,

benn wer mir meinen Reimboberl nimmt, ber ist für mich nichts anberes, als ber Räuber meines Glücks, meiner Wonne, meines Entzückens, meiner unnennbaren Freube und meiner unaussprechlichen Seligkeit!

Bertram. Aber, Lieferl, fo hör mich nur an. (Singt wieber mit Orchefterbeglettung bie brei Latte aus bem Original.) Sprich, o Lieferl . . . und tomm zu mir!

Lieser I (noch rascher als zuvor). Halten Sie 's Maul! Ich geh' jest, meinem Reimsboberl in die Arme zu fliegen und mit zärtlichen Schwüren der Liebe unsern Bund zu besiegeln, auf daß Sie mit Ihren miserablen Absichten zu schanden werden und dastehn wie die Butter in der Sonn', während wir triumphierend eingehen in den Tempel der Liebe, der Treue und des häuslichen Glücks. (Bu ab, flest Robert tommen und wender fich wieder zu Bertram.) Da schaun S', da kommt der Horn vollen.

Bertram (fie aufhaltend). Das getrauft bu bich? Zittre! Ich bin gar ein furioses Wesen. Da, schau her! (Wintt, es bonnert und blist.) G'spannst d'was?

Lieferl (mit Grauen). Ba, Furchtbarer!

Bertram (foarf). Du haft ja einen Uhnbel?

Lieferl (angftich). Ja, einen Uhnbel.

Bertram. Du haft auch eine Uhnbel?

Lieferl (mit fteigender Angft). Ja, eine Uhnbel.

Bertram. Ferner auch eine Gobel ?

Liefer I (halb weinerlich). Auch eine Gobel.

Bertram. So wisse: Uhnbel, Uhnbel und Gobel, alle sind bes Tobes, wenn bu ein Wort reb'ft.

Lieferl. Entfetlich!

Bertram (tatt). So, ba fommt er. Jest probier's und plausch 'was aus, wenn bu Kurasche haft.

# Achte Scene.

### Die Vorigen; Robert.

Robert. Lieferl, mas machft benn bu ba?

Lieferl (im heftigen Rampfe mit fich felbft). D Robert, laffen Sie fich fagen . . .

Bertram (ihr beifeite grimmig jufflifternb). Dein Ahndel ftirbt.

Lieferl. Ach!

Robert (ju Liefert). Bas ift bir benn?

Lieferl (immer mit bem Beftreben, Robert ju warnen). Richt jeder Freund . . .

Bertram (wie vorbin ibr auflufternb). Deine Ahnbel ftirbt!

Lieferl. Ach! ...

Robert. Aber Lieferl! . . .

Lieferl (für fic). 3ch muß ihn warnen.

Bertram (wie oben). Deine Gobel ftirbt!

Lieferl. Ach!

Robert (ju Liefert). Bas haft benn?

Liefer I (für fich). Und wenn bie Belt zu Grund geht, ich fann ihn nicht ins Berberben rennen laffen. (Laut.) Robert . . .

Bertram (ihr leife, aber sein grimmig zufüßernd). Ühnbel, Ahnbel und Gobel stirbt! Liesers (außer fic). Ich kann nicht. Das zersprengt mir 's Gerz! Fort, sort, soweit mich meine Füße tragen, und dann nimm ich mir einen Fiaker und fahr' bis ans Ende der Welt. (Rasc ab.)

### Beunte Scene.

### Robert, Bertram.

Robert (febr befrembet). Ja, was bebeut't benn bas alles? Ift bie Lieferl verhett Bertram. Mir scheint, ber Reimboberl ift ihr untreu worben, bas schagriniert f' so.

Robert. Aber hörst, bu bist unter anberm ein sauberes Mufter von Freundsichaft, bu haft mich schön steden laffen in ber Sog.

Bertram. Ich hab' in einem fort auf beine Rettung nach'benkt; baß mir nig eing'fallen ift, bafür kann ich nig.

Robert. Wenn ich nicht beim Fenster hinausspring' und abfahr', so sit ich noch beim Wirt in ber Brifil. Bas fang' ich aber jest an? Meine Jabellerl geb' ich nicht auf, und wenn ber himmel einstürzt.

Bertram (macht grimmige Bewegungen). Reb nicht so bumm! Ich geb' bir einen Rat. Robert. Der alte Golbsisch hat einen zu großen Haß auf mich. Und übrigens, was soll ich mich benn so hofmeistern lassen von ihm? Wer ist benn bieser Golbsisch Ich wollt' ihm's schon zeigen, wenn ich nur so viel Gelb hätt' als er.

Bertram. Ich verichaff' bir alles, wenn bu nur um fünf Brofchen Rurafche haft.

Robert (mutvou). Um eine Million, wenn's bie Ifabellerl gilt.

Bertram. Gut alfo. 3ch fteh' in genauer Konnegion mit einem Zauberer.

Robert. Mit einem bofen Zauberer?

Bertram. Freilich, er ist fehr bos, aber wir machen ihn gut... wenigstens für uns. Robert. Wie thun wir bas?

Bertram. Folgenbermaßen: Diefer Zauberer hat sich vor einigen Jahren in einem tiefen Weinkeller bei Gumpolbskirchen einen Mordsrausch angedubelt, seit bieser Zeit hat er einen Biehzorn auf das Faß. An dem Faß ist eine messingene Pipen ganz von Gold; wer also, trot dem Grimm einer furchtbaren schwarzen Kat, die auf dem Faß als Schildwach' sitt, die Pipen herausreißt und den Wein auslausen laßt, der ist dann Eigentümer der Pipen und darf nur dran drehen, so geschieht alles, was er will.

Robert. Das ist prächtig. Ich fürcht' mich nicht vor die Katen, ich hab' meiner Mahm ihre einmal erschlagen; ich vollbring's!

Bertram. Mann ein Wort? (Balt ibm bie Sand bin.)

Robert (einschlagend). Es gilt, gehn wir bin!

Bertram. In zwei Stunden hol mich ba ab; mach nur einen Diebspfiff, wenn bu auf ein paar hundert Schritt in die Nab' tommft.

Robert. Gut. Frisch gewagt ift halb gewonnen! . . . Jest geh' ich nur geschwind nach Enzersdorf, da hab' ich einen Freund, der muß mir einen Rock leihen, und bann ans große Werf in Keller hinab. Warts, Schützen, wer's Glück hat, führt die Braut nach Haus. (Gut ab.)

### Behnte Scene.

### Bertram, bann Reimboderl.

Bertram (bem abgegangenen Robert nachblidenb). Den haben wir schon beim Zwie-fachel. (Rechts sehend.) Aha! Da kommt ber Lieserl ihr dalketer Bräutigam, ben muß ich über'n Daum drehen und machen, daß er sie sitzen laßt.

Reimboberl (von rechts auftretenb). Die Lieferl hat mich herbeftellt zu ber Spinnerin am Rreuz. Der Ort ift zu einem Renbezvous außerft gunftig, benn außer bie Wägen, bie nach Möbling und Baben fahren, fieht uns feine Seel'.

Bertram (vortretenb). Du bift gar ein punttlicher Liebhaber, bu!

Reimboberl (erschroden, belseite). O Jederl, mein Milchschwager sein berbächtiger Freund! (Laut, aber schuchtern.) Sie werben boch nicht glauben, baß ich bie Lieserl auf mich warten lassen soll?

Bertram. Davon ist keine Reb', aber sie wird halt bich hubsch lang warten laffen. Ra, freilich, wenn man so viel mit andern Männern zu diskurieren hat, ift nichts leichter geschehen, als daß man auf einen Bräutigam vergißt. (Bin ab.)

Reimboberl (hatt ibn gurud). Guer Gnaben, um alles in ber Belt, Guer Gnaben, nicht fortgehn! Guer Gnaben haben mir ba einen gnäbigen Floh ins Dhr gefest.

Bertram. Kinderei! Du wirst boch Bertrauen haben zu beiner Braut?

Reimboberl. O ja, ein blindes Zutrauen, solang ich f' feh', wie ich f' aber nicht feh', so kommen mir die Zweifelhaftigkeiten armbick.

Bertram. Du bift zu bebauern.

Reimboberl (immer angfilider). Barum benn? Sat fie etwan? . . .

Bertram. O nein!

Reimboberl. 2Bas?

Bertram. Rein, aber ein Kerl, wie bu, hatt' halt gang ein anderes Glud machen tonnen.

Reimboberl. Blauben Guer Gnaben?

Bertram. Du bift ein junger Burich' . . . ein hubscher Burich' . . .

Reimboberl. Guer Gnaden foppen mich, ich hab' ja einen Spiegel zu haus.

Bertram. Beigt benn auch jeber Spiegel recht?

Reimboberl (frapplert). Das muß sein. Manches Glas hat schon einen unrichtigen Schliff. Mein Spiegel, so oft ich mich eini schau', zeigt alles so breit, so baltet . . .

Bertram. Dir fehlt gar nir, als Belb.

Reimboberl (beifeite). Der fennt meine Ratur.

Bertram (eine Borfe emporhaltenb). Da find hundert Dufaten.

Reimboberl (gang verblüfft). Blankes Golb! Das fieht mein Scharfblick burch 'n Beutel burch.

Bertram. Sie gehören bein . . .

Reimboberl. Wa . . . wa . . . was ?!

Bertram. Wenn bu beine bisherigen Grunbfag' anbern thuft.

Reimboberl. Um hundert Dutaten thu' ich alles.

Bertram. Und beine Lieferl figen lagt.

Reimboberl. Um hundert Dufaten lag' ich alles.

Bertram. Da nimm! (Birft ihm bie Borfe bin.)

Reimboberl. Juhe! Juhe! und noch einmal Juhe! (Macht einen Rundfprung, wenn bas Boripiel bes Duetts vorüber ift.) Halt! Roch eins! (Tritt vor.) Ich habe gehorsamst zu bemerken, bag auf bem Bettel vergeffen worben ift, anzuzeigen, bag an biefem Abend bas Duett zwischen Bertram und Reimboberl gesungen wirb.

#### Duett.

Reimboberl. 3ch hab' hundert Dufaten, ich bin gang berwirrt. Bertram. Das Gelb hat ben Rerl icon eleftrifiert. Reimboberl. 3ch habe fefte Grundfag', feft bleib' ich babei, Rur wenn ich ein Gelb feh', ba anbre ich f' glei'. Benn man faget, die Lieferl ift ichiech, mußt man lug'n, Bertram. Doch mit bem viel'n Belb fannft eine anbere frieg'n. Also glaub'n S', rechte Schonheiten nehmeten mi? Reimboberl. Bertram. In ber Stadt figen i' bugenbweis, marten auf bi. Reimboberl. Und wenn etwa eine mir a'wiber werb'n that'? Bertram. So nimmft bir ein' anbre, ums Belb alles geht. O glücklicher Rufall, Gelb hab' ich ermischt! Reimboberl. D'Freud hat mir die Lebensgeifter alle aufg'mischt. Mit schnöben Dutaten hab' ich ihn ermischt, Bertram. Best will ich febn, wer mir bie Lieferl abfischt. Reimboberl (beifeite). Doch halt! Beil ber gar fo mit'm Belb umfchlagt, Bielleicht frieg' ich noch 'was von ihm, frisch gewagt! (Bu Bertram.) Mein gnäbiger Herr, um das kann ich's nicht thurn. Bertram. So fprich, was verlangst bu noch, und thu' nicht murr'n. Reimbober l. Meine Grundfat', bie find bei mir mehr als mein Leb'n, Die opfre ich nur, wenn S' mir fünf Bulben noch brauf geb'n. Bertram. Bier haft bu fünf Bulben. (Biebt ibm.) Reimbober I. Jest zahl'n S' noch a Halb' Bein. Bertram. hier haft bu breißig Kreuger . . . Reimboberl. But, jest ichlag' ich ein. (Reicht ihm entschloffen bie Sanb.) (Die Dufit geht in bas Motiv bes Originalbuetts über.)

Reimboberl. Ha, welche Großmut . . .

Bertram.

Reimboberl. Die muß ich loben.

Muß er loben . . .

Reimboberl. Das nenn' ich Broben . . .

Bertram. Mennt er Broben . . .

Reimboberl. Da wieberfteh', auf Ghr', ich nicht.

(hier fallt Jobler a Duo ein, beibe hauen auf und tangen gu verschiedenen Seiten ab.)

Dieje Grogmut . . .

# Elfte Scene.

(Eine Sewittermufik, welche immer ftärker wird, fällt ein. Einige Blis: erhellen die dunkel gewordene Biline. Rach einer kleinen Belle fährt eine Flamme aus dem Boden, und man vernimmt eine fehr ftarke Stimme, welche durch ein Sprachrocht in sehr lokaler Mundart: "Bertram!" rust. Altord. Die Stimme rust wieder: "Bertram!"... Eine Flamme fährt aus dem Boden. Die Rufik schweigt.
Die Biline ist von einem röllichen Schein erhellt.)

#### Bertram tritt eilig und etwas angfilic auf.

Wenn ich mich nicht irr', so hat mich mein gnäbiger Herr, ber bose Zauberer, geruft. Das wär' mir fatal . . . ich befürcht' einen Ribler . . . Ober waren es vielleicht bie Phantomen? Ober waren es die Dämonen? Ober vielleicht gar bie Gnomen? Das wäre ein boses Omen! Da muß ich ins klare kommen! (Stellt fic in Postur und breht sic auf einem Fuß um . . . farter Anord im Orcheser.) Wo seid ihr, Dämonen, Phantomen, Gnomen, Anatomen und Ökonomen? Gebt mir ein Zeichen, wo ihr seid! (Sebr karter Antord.)

#### Finale.

Bertram.

Ich hör' ein Rauschen wie Befen, Mir scheint, es sind hegen gewesen, Mein herr, ber Zauberer war's nit, Es geb'n nur b'Bhantomen und Enomen kein' Frieb'.

Gine Stimme. Bertram?

Bertram.

Er ist's halt boch, bas is a Reierei, Guer Gnaben, ich fomm' glei'!

Chor.

Dämonen, Phantomen, Dämonen, gu, gu! Dämonen, Phantomen, Dämonen, ba, ba! Juchhe! Tschurimuri, '8 ift ein Remisuri!

Dämonen, Bhantomen und Gnomen find ba.

Bertram (fingt, von obigem Chor begleitet).

ha, bort geht's brüber und brunter, Ich muß jest geichwinde hinunter, Mein herr, ber Zaubrer war's nit, Es geb'n nur b'Bhantomen kein' Fried'.

(Die Rufit geht in ein leifes Raufden über.)

Stimme (ruft wieber unterirbifd). Bertram!

Bertram (fingt erfdroden). Er ist's halt boch, die Keierei! (Ruft hinunter.) Guer Guaben, ich komm' glei!!

(Der unfichtbare Chor beginnt sein erftes Thema, geht aber schnell in einen Jobler über, Bertram schlägt eilig gegen die Saule, eine Klappe sault, und man fieht einen Toilettspiegel mit zwei Lichtern. Bertram zieht schnell seinen Rod aus, richtet sich ben Kakabu, pubert sich mit einem roten Pulver die Perude, kehrt dann seinen schwarzen rot gefülterten Kaput um und zieht ihn an, daß die rote Seite auswendig kommt. Währenddem singt er immer, von dem unsichtbaren Jobler beglettet.)

Bertram.

Wenn ich nicht in Gala erschein' jest zu Haus, Mein Zauberer machet mich weiter net aus, Ich muß mich g'schwind richten vom Fuß bis zum Kopf, Mein Zauberer beutelt mir sonft gleich ben Schopf.

(Tritt während ftarkem Donner und Blis auf die Bersentung und verfinkt, während große Flammen emporfahren.)

# Berwandlung.

Roter Saal in ber Solle.

(Männliche und weibliche Furien, burchaus rot gekleibet mit schwarzen Berzierungen, führen einen großen Tanz aus. Gruppe. Griechisches Feuer. Der Borhang fällt.)

# III. Akt.

Die Gegend an ber Spinnerin am Rreug, wie im zweiten Aft.

# Erfte Scene.

#### Bertram.

(Eine bumpfe Rufit, die Berfentung öffnet fich, eine Flamme führt empor, gleich barauf kommt Bertram in die Höhe. Rach geendigter Rufik.)

Das war ein G'stanz heute unten bei uns. Ich muß jest nur g'schwind mein' Rock wieder auf ber vorigen Seiten anziehn; benn wie 's Rote inwendig ist, bemerkt kein Mensch, daß ich des Teufels bin. (Sest fich links im Borbergrunde auf einen Stein und kehrt seinen Rock um.) Lang kann's nicht dauern, so ist der Robert da, der Mondschein schiengelt schon stark auf Lagenburg übri. (Man hört einen Pfiff.) Uha, das wird er sein. (Der Pfiff wird wiederholt.) Richtig! (Rust.) Ich komm' schon. (Läuft eilig ab und läßt seinen Rock yurück.)

# Bweite Scene.

#### Reimboberl, bann ein Bettler.

Reimboberl (tritt benebelt auf). Ginen Dufaten hab' ich fcon ang'legt an einem ficheren Ort, und er hat mir bereits einen tüchtigen Rausch als Intereffen getragen. Es glaubt's tein Menich, mas bas für eine Arbeit ift, bis man einen Dufaten im heurigen vertrinkt. 3ch fann bie übrigen Zwanz'ger gar nit los werben. (Sid umfebend.) 3ft benn gar fein Menich ba, ber 3mang'ger braucht? Ah, bort hodt ein Bettelweib! . . . haben Gie die Bute, liebes Bettelweib, ba find vier 3mang'ger! (Wirft die Gelbfilde rechts in die Couliffe, man bort von innen bas Bettelweib fagen: Bergelt's Bott.) Da find noch zwei, die wirf ich auf ber Stragen nieber. (Thut es.) Bielleicht find't f' einer, ber f' beffer brauchen fann als ich. (Giebt Bertrams Rod auf ber Erbe liegen.) Bas ift benn bas? (Gebt ibn auf.) Ah, bas ift g'fpaffig . . . ein schwarzer Galarock mit einem sesseltragerfarbnen Futter. Der gehört ja, glaub' ich, ben . . . den . . . Ach was, jest gehört er mein. Und eine Sig' hat ber Rock, wie ein eiserner Rachelofen. Da muß in die Sad' eine meißnerische Beizung angebracht sein. Das thut mir prächtige Dienft' jum Beimgeben in ber Rachtluft. (Bieht ben Rod an und macht plohlich ein grimmiges Geficht.) Da! Rur Bofes! Rur Bofes! Die Welt möcht' ich mit Aqua tofana anstreichen, daß die ganze Menschheit vergift't mar' in brei Biertelftunb. Benn ich nur wenigftens wen ausrauben fonnt' jum Basletan. (Sich umfegenb.) Bit benn fein Menich gum ausrauben ba ? Bettler (tritt von lints auf). Gin armer Mann, ber elf Kinber hat, that' gar ichon bitten . . .

Reimboberl. Bas? Elf Kinder? Da leben vielleicht nur anderthalb bavon. Ds Bettelleut rechnets die Toten auch alleweil bazu.

Bettler. Aber mein befter, gnäbiger Berr ...

Reimboberl. Wie viel haft bu bir heut zusammen'bettelt ben ganzen Tag? Bettler. Neunzehn Kreuzer.

Reimboberl (grimmig). Her mit bie neunzehn Kreuger! (Bact ibn.)

Bettler. Aber Guer Gnaben fein ja . . .

Reimboberl. Die neunzehn Rreuger muß ich haben!

Bettler. Bu Bilf'! Bu Bilf'!

Reimboberl. Was? Schreien auch noch? Wart, Kerl! (Birft ihn zu Boben und fiellt einen Fuß auf ihn.) So, jest will ich bich mit Kommodität burchtrischaken. (Bleht, um fich's bequemer zu machen, schnell ben Rock aus.)

Bettler. Barmbergigfeit!

Reimboberl (von bem Moment an, wie er ben Rod ausgieht, wieber außerft gutmutig unb fibet). Was ift's benn, Mannerl? Hab' ich bir etwa 'was 'than, Mannerl'? Sulft ihm auf.)

Bettler (lamentierend). Ausrauben haben S' mich wollen.

Reimboberl. Bas? Einen Bettelmann ausrauben? Das hab' ich wollen? Uh, bas ift ja gräftlich!

Bettler. Guer Gnaben find ungeheuer befoffen.

Reimboberl. Da nimm für biefe Kleinigfeit brei Dutaten, fei nicht bos auf mich und geh getroft beiner Weg.

Bettler. Bas? Richt möglich! Drei Dufaten! (Bubeinb.) Juchhe! Bett bin ich ein Rapitalift! (gints ab.)

Reimboberl (ruft ihm nach). Nur nicht bös sein! Das ist mir aber unsbegreiflich, wie ich hab' fönnen so ein Ungeheuer sein. Ich war doch mein Lebtag ein seelenguter Kerl. Die Bosheit muß alle in dem Rock drin stecken, ich saß mir's nicht nehmen. (untersucht den Rock.)

# Pritte Scene.

#### Reimboderl, Bertram.

Bertram. Bas treibt benn ber ? (Baut.) Dein' Behrod her!

Reimbober (ibn erblidend und aufschreiend). Uh, ber Teufel! (Bufit faut ein, nur ein Baar Latte, Reimboberl lauft jur Saule und halt fich an und bleibt so in tomifc angfillicher Attitube.)

Bertram (nach ber Ruftt, für fich). Alles kennt mich so, wer ich bin, wie ich meinen Rock nicht anhab', ich kann mich gar nicht zeigen vor'm Robert in mei'm höllischen Hembedermeln. (Laut und scharf zu Relmbobert.) Ob bu nicht hergiebst meinen Caputus infernalis?

Reimboberl (für fich). Aha, ba kann er mir nicht zu. (Laut.) Da haben S' 3hr G'wand, Ihr niederträchtiges! (Wirft ihm ben Rod zu.)

Bertram (grimmig beiseite). Ha, Wurm, elender! (Laut und mit verstellter Freundlicteit.) Geh her, Reimboberl, geh her, ich muß bir 'was sagen. Reimboberl (fic mit Borfict nabernb). Bas benn gum Beifpiel?

Bertram. Ich hab' dir hundert Dukaten geschenkt, daß du dich sustig machen sollst; wie kannst benn du dich unterstehen und gute Werk' thun damit? Her mit'm Gelb! (Bus Reimbodert paden.)

Reimboberl (ift noch im rechten Moment jurudgesprungen und Nammert fic an die Saule). Anpumpt! . . . . Wenn auch Sie schlecht find, Ihr Gelb ift gut, bas geb' ich nicht mehr her.

Bertram. Bittre, Burm!

Reimboberl (für fic). Da fann mir nig g'ichehn an ber Saulen, ba fann ich ihn reigen. (Reigt Bertram, fo wie man bie angehangten Rettenhunbe reigt.)

Bertram (wittenb). Ha, mir das ? (Betfeite.) Und ich muß fort, ber Robert wart't mir nicht so lang. (Grimmig.) Aber g'freu' dich, Kerl, für die Dukaten treib' ich dich auf eine kuriose Art nach Haus! (Wintt, Musit saut ein, es donnert und ein Blit schlägt neben Reimbodert in die Saule. Reimbodert, welcher dieber immer Bertram ausgesohnt hat, läuft mit plöglichem Geschrei ab; Bertram geht lints. Adaglo Berwandlungsmusst.)

#### Bermandlung.

(Ein Beinteller, ju beiden Seiten mehrere große Fäffer. Im hintergrunde in der Mitte ist ein sein geofes Faß, daran die goldene Bipe. Auf dem Faß sitt ein großer schwarzer Kater. Eine dumpfe Rufif beginnt, in deren Zwischenräumen man den Kater miauen hört.)

# Bierfe Scene. Bertram, Geifter.

Bertram (tritt gegen bas Ende der Rufit zur Aleinen Rellerthure rechts im hintergrunde ein, er blickt forschend umber). Alles ift noch so wie damals, warum? Beil alles damals so war wie jetz . . . Dem Robert trau' ich nicht recht, er ist ein Poltron. Auf seine Kurasche hab' ich keine Fibuz. Ich muß ihn anfeuern. Auf denn, ihr kräftigen Geister . . . die ihr in diesen Fässern wohnt . . . dampft hervor und betäubet seine Sinne! . . . (Letie schauerliche Must; über jedem Faß, das im Hintergrunde ausgenommen, erscheint eine blaue Flamme; die Rust wird etwas stärfer, mit einem Posaunenattord erheben sich aus allen Fässern zugleich schwefelgelbe Geister hervor. Bertram erstaunt, als die Rust leiser wird.) In allen Fässern nig als Schwefelgeister? Ah, das hätt' ich mir von einem Gumpoldskirchner Keller nicht gedacht . . . Was wollt ihr?

Die Geifter (fpringen mahrend fortbauernder leifer Rufit bon ben Faffern herab und nabern fich Bertram). Bas befiehlft bu?

Bertram (unwinig). Entfernt euch, ihr schwefelichen Ungeheuer bom Ginichlag erzeugt! hinweg! Ihr könnt einem nur einen Degout machen, verwandelts euch in 'was Berführerisches! (Die Mufit wird etwas flärter, die Geifter entfernen fich ellig.)

# Bünfte Scene.

#### Bertram, fomer aufatmenb.

Das legt sich einem orbentlich auf die Bruft. Da kann man sehen, was man oft z'trinken kriegt um sein sündtheures Geld. Ich sag's, es ist alles in der Welt jetzt aus'm Betrug vom A bis 3 und vom 3 bis A. Es ist kein Geschäft mehr zu machen für einen höllischen Geist. List und Betrug sind unsere einzigen Wassen, Restrop. Band IX.

und ba kommt man nicht auf bamit bei ber Zeit. Die Menscheit ift jett gu g'schmiert, bag ein bofer Geift g'rab bafteht wie ein Manbel beim Sterz.

Unfereins soll die Menschheit verführ'n weit und breit Und man könnt' in viel Punkt noch 'was lernen von d'Leut: D'kleinsten Bub'n belüg'n d'Eltern mit Effronterie, Statt der Schul' gehen s' Ballingspiel'n außi auf d'Glacis, Und wenn d'Madeln sag'n: Mama, ich muß ins Seideng'wölld gehn... So kann man schwören: hint' ums Eck thut der Liebhaber stehn. Ja, ich sag's, der Betrug ist jest zu stark in der Mod', Ein böser Geist sein, das ist jest ein elendig's Brot.

Wenn man Möbeln zum stiesen aus'm Haus giebt, o mein, Da schnipfen s' ei'm 's Roßhaar und füll'n ein Moos ein, D'Schuster machen alles wasserbicht, d'Stiefeln und d'Schuch', Solang's schön bleibt, wie's kotig wird, geht alles durch. Und Mieber werd'n g'macht jett, das ist schon gewiß, Da hat a jede ein' Wuchs und wenn s' sechsectig is. Ja, ich sag's, der Betrug ist jett zu stark in der Mod', Ein böser Geist sein, das ist jett ein elendig's Brot.

Die englischen Shawl um ein fünbtheures Gelb Werb'n d'meisten in Wien g'macht, braußt aus'm Schottenseld; Mancher Stußer steht da vor die Madeln und prahlt, Und von all'm, was er hat, ist nur d'Reitgerten 'zahlt; Alte Jungsern, und hab'n s' auch schon hübsch graue Haar, Trag'n schwarze und sag'n: sie sei'n vierundzwanzig Jahr. Ja, ich sag's, der Betrug ist jest zu stark in der Mod', Ein böser Geist sein, das ist jest ein elendig's Brot.

Mit d'Frauenzimmer und mit'm franzblauen Tuch, Da find schon d'Leut' ang'schmiert word'n mehr als genug, Wenn man alles für echt halt't, öh, da steht's betrübt, Denn da hat's ein' Faben, 's sind im Stuck d'meisten gefärbt; Viel Eh'leut' thun zärtlich, es glaubt's d'ganze Stadt, Derweil geht eins tschich und das andere dahott! Ja, ich sag's, der Betrug ist jest zu stark in der Mod', Ein böser Geist sein, das ist jest ein elendig's Brot.

Biele gehen mit z'riffene Stiefeln baher Und trag'n glanzende Sporn, daß man glaubt, fie sei'n wer; Biele trag'n Baden= und Stutzbärt', 's ist all's voller Haar, Daß man glaub'n sollt', 's sei'n Männer, 's ist aber nicht wahr; Und nimmt man beim Schneiber 's G'wand hübsch auf Burg, So rechnet er auf ein Kaput zehn Ellen Tuach. Ja, ich sag's, ber Betrug ift zu ftark in ber Mob', Ein böser Geist sein, bas ift jest ein elenbig's Brot. (Geht zwischen ben Fässen ab.)

# Sechste Scene.

# Robert, bann Bertram.

Robert (hat wieder einen Nod an, jur Rellerthüre eintretend). Bertram! Wo bist benn? Was laufst benn voraus? Wenn nicht ber Mondschein hereinleucht't durch ein Lustloch, so brich ich mir 's Genack über die Kellerstiegen. (Rust.) Bertram!

Bertram (jurudfehrend). Da bin ich schon!

Robert (fic umfebend). Aber da schaut's weiter nicht entrisch aus!

Bertram. Du wirst bich boch vor bie Beinfaffer nicht fürchten ? Dort ift bie golbene Bippe, geh bin und nimm f'.

Robert (fieht hin und erblidt ben Rater). Ha, was ist bas? Das ist teine Rat ... nein, bas ist ein Ungeheuer mit feurigen Augen ... na, die Größ'!

Bertram. Ift bas beine Kurasche? Prahlhausel! Streichmacher! Memme!... (Bintt und geht ab.)

## Siebente Scene.

#### Robert, die Beifter als Rellnerinnen.

(Mit Bertrams Bint hat eine liebliche, fröhliche Musik begonnen, als Borspiel bes folgenden Chores. Kellnerinnen mit geschmackvollem, verführertschem Anzug, jedoch als Höllengeister kennbar, hüpfen singend heraus und umgeben Robert in verschiedenen Gruppen.)

Chor und Tanz. Sie kommen hieher,
Und geb'n uns die Ehr',
Ein so lieder Gast
Sich selten sehen laßt,
Drum frisch um und um,
Schließt alle herum
Und seid immer schnell
Zu seinem Besehl.
Herr Robert ist da,
Trasassalassa

(Der Tang fcbließt mit einer gierlichen Gruppe.)

Robert (entzück). Ah, bas find zu superbe Mäbeln, ba g'fallt mir eine jebe besser, als meine Großmutter. Wer seib ihr benn ?

MIle (mit einem Anix). Rellnerinnen!

Robert. Das find himmlifche G'friefeln!

MIIe (erichreden bei bem Borte ,himmlisch' und beugen fich abgewandt gegen ben Boben).

Robert. Bas ift euch benn?

# · Achte Scene.

Die Vorigen; Cenerl auffallenber, als die übrigen getleibet.

Lenerl. Der herr Robert ift ba? Das ift scharmant! Ulle (haben fic, mie Lenerl eingetreten ift, emporgericitet).

Robert (von ihrem Andlic bezaubert). Ha! . . . Wit wem habe ich bas Bergnügen ? Len er l. Ich bin die Oberkellnerin.

Robert. Wie bift bu gu biefer Chrenftelle gelangt ?

Lenerl. Erstens, weil ich hubscher bin als bie andern, und zweitens, weil ich ben Gaften beim Zechmachen so schon schweicheln tann, baß gar teiner mertt, um wie viel ich ibn beluren thu'.

Robert. Bon bir etwas über'n Löffel balbiert zu werben, ist eine Seligkeit! Benn einem aber so ein Lackel von einem Kellner um ein paar Zwanziger schnellt, bas thut weh, bas frankt. Mäbel, je länger ich bich anschau', besto mehr . . . (Gitt auf sie zu.)

Lenerl. Burud! Richt anrühren!

Robert. Bas? Und bu nennft bich Rellnerin ?

Lener l. Erfüllen Sie erft bas, mas Ihnen Ihr Freund befohlen hat.

Robert. Schau, ich trau' mich nicht recht hin zum Faß. Das Unthier bort . . .

Lenerl. Auch nicht, wenn ich Ihnen mit biefem schmachtenben Blid anschau' und Ihnen mit biefem Banbebrud regalier'? (Thut beibes auf febr totente Art.)

Robert (entzückt). Das wirkt und begeistert! Ich probier's! (Er nahert fich bem Fasse im hintergrunde, alle sehen in neugleriger Gruppe gurud. Als Robert beim Fasse ift, fangt ber kater zu murren an und rect sich grimmig.) Ach! Er beißt! (Braut nach bem Borbergrund.)

Lenerl. Pfui Teurel, schämen Sie sich! Sind Sie ein Mannsbild? Diese Furchtsamkeit emport mich, alles wallt in mir vor Jorn, vor . . . mir wird übel! (Wantt und fingt ben übrigen in die Arme.)

Alle (au Mobert). Da ichau'n S' ber, jest wird ihr übel por Ihnen.

Robert. Rein, wer hatt' bie Rervenschwäche in einer Rellnerin gesucht? (Sich ermannenb.) Ich will's noch einmal wagen! (Gruppe wie früher, Lenerl richtet fich schnell empor, als Robert jurucgest; ber Rater murtt und rect fich bestiger als zuvor.) Rein, es ist nicht möglich! Der Kater frahet mir die Augen aus. (Praut juruct.)

Lenerl (ju den übrigen). Ich muß es auf eine andere Art versuchen. (Schmeichelnd zu Robert.) Mannerl, mit dem lieben G'sichterl, mit dem schönen Handerl! Bift du wirklich so ein furchtsames Mannerl? Meine Bitten wären umsonst? Mir wolltest du widerstehn? Das wär' eine starke Aufgab'. Bir meinen's alle so gut mit dir, schau uns an . . .

(Gruppierung wie oben.)

Robert (entzückt zu Lenert). Gieb' bu mir jest ein Bußel, und ich vollend' bas Wagftud, und wenn fünf Löwen, zehn Tiger und neunundneunzig Leoparden bort Schilbwach' ftehn.

Lenerl. 3m Ernft?

Robert. Barole!

Lenerl. Da ift ein Bugel! (Rugt ibn.)

Robert (eilt mit mutiger Begeisterung jum Fasse, reist die goldene Pipe von demselben. Bie bies geschehen . . . Donnerschlag. Das Orchefter. spielt die Melodie: Benn Pipe die Pipe 20. Aus dem Fasse ergiest fic ein glübender Strom. Aleine Furien kommen von beiden Seiten mit Beckern und schöpfen glerig davon. hinter allen Fassern kommen verwunschene Beinwirte hervor, mit roten Rasen, Furienperucken und gribne Rappeln. Robert tritt, die goldene Pipe emporhaltend, triumphierend vor möhrend dem folgenden Chor).

Chor. Der mächtige Talisman in seiner Hanb, Balb kettet an uns ihn ein furchtbares Banb.

Robert. Bas find benn bas für Leuteln? Ben er L. Das find bermunschene Geifter zu beinem Dienfte.

# Beunte Scene.

#### Die Vorigen ; Bertram.

Bertram (mahrend leiser Musit). Brad, Robert! Zetz frisch ein' Tanz g'macht! (Die Rusit fällt mit einem rauschenen, aus dem Kotiv des Geisterchores gebildeten Ländler ein. Robert tanzt mit Lenert, Bertram mit einer Kellnerin, die verwunschenen Weinwirte mit den übrigen Kellnerinnen, nach ein paar Touren sormiert sich eine Gruppe.)

Robert (nach dem Tanz voriretend). Jest hätt' ich balb auf das Wichtigste verzessen! Ich thu' ja g'rad, als wenn meine Jabellerl gar nicht auf der Welt wär'. Fort mit euch allen! (Bintt unwillfürlich mit der Pipe. Nufit fällt ein, alle machen einen Schret und sinken in einer Gruppe des Schredens auf allen Versenfungen hinab; Flammen fahren aus der Tiefe.)

# Behnte Scene.

## Robert, Bertram.

Bertram. Aber was treibst benn ? Den Talisman follft ja nur gegen beine Feinb' gebrauchen.

Robert (betroffen). Bas war das ? In was bin ich benn für einer Gesellssichaft? Ich glaub', da ist schon das Honnetteste eine Ber'!

Bertram. hör auf, wegen ben paar balteten Flammen, es ift nicht ber Muh' wert . . .

Robert. Da kommet ich um meine Jabellerl auf die schönfte Manier. Fort mit ber G'schicht! (Schleubert ben Tallsman von fic, es ertont ein brobnender Schlag.)

Bertram. Unborfichtiger Burich'! Bas baft bu gethan?

Robert. Du, fei nicht grob!

Bertram. Den koftbaren Talisman wirft er weg. Du bist ja verrückt! (Ginlentend.) Komm mit mir zu mei'm Zauberer, er verzeiht bir die Dummheit und verschafft bir bie Jsabellers.

Robert. Rein, ich trau' nicht, ich geh'. (Bin ab.)

Bertram. Salt! Das geht nicht fo leicht, bag man geht.

Robert. Wer bift bu benn, daß bu in bem Ton mit mir red'ft? Und überhaubt, ich begreif' nicht, warum treibst bu's benn gar so um mich?

Bertram (ihn an der hand fassend). Warum ? (Mit Gravität.) So wisse denn, ich bin bein ehemaliger Bater, du bist mein gegenwärtiger Sohn, dies ist der strozzische Grund, warum ich mir so das Leben abi friß wegen dir.

Robert (erfiaunt). Mein Bater! (Enticlossen.) Wohlan benn, so leite bie Schritte meiner Jugend auf bem Pfab ber Nichtsnutigkeit, auf bag wir beibe zum grauslichen Ziel gelangen. (Reicht Bertram bie hand und will mit ihm durch die Cette lints ab.)

# Elfte Scene.

#### Die Vorigen : Lieferl.

Liefer I (ruft noch hinter ber Seitenthure rechts). Robert! Robert!

Robert. Salt! Die Mildidwefter ruft! (Rebrt um.)

Bertram (grimmig). Berbammt! Die verpanscht mir wieber ben ganzen Raffee! . . . Der Termin ist um gehne, es ist glaub' ich schon.

Lieser! (flürzt in größter Elle atemlos herein). Robert! Gluck! Freube! Jubel! Entzücken! und alles untereinander! (Zu Bertram, welcher grimmige Bewegungen auf fle macht.) D, drohen Sie nur zu, ich war nur im ersten Augenblick so ein geschreckter Has! Jetzt fürcht' ich mich nicht mehr vor Ihren Faxen!... Robert, der alte Herr ist besänstigt, er giebt Ihnen seine Tochter, nur das einzige, ich hab's in Ihrem Namen versprochen, mit dem Freund packen S' aus.

Bertram (leife ju Robert). Robert, fit nicht auf! (Bu Liefert.) Halt fie 's Maul, wenn fie ba 'was reben will!

Liefer L. Da lefen Sie ben Brief von Ihrer Mama.

Robert. Bon meiner Mama? Ich fenne ihre Sanb; ben Brief hat fie mit ber Sanb geschrieben.

Lieferl. hier ift Schwarz auf Beig.

Bertram (zieht einen schwarzen Brief hervor). Nein, Robert, hier ist Beiß auf Schwarz; bas ist ber rechte Brief. (Singt.) Siehst es, bie Schrift, bie bich fürchterlich binbet.

Liefer I. Robert, ich beschwöre Ihnen, bei jener unvergestichen Milch, bie wir beibe getrunken, beschwör' ich Ihnen, jagen S' ben abscheulichen Ding ba fort. Robert. Wie kann ich? Er ift mein Bapa . . .

Lieser I. Glauben Sie nicht, es ist nicht mabr, im Brief wirb's anberstiebn, brum leien Sie.

Robert (16eft). "Robertel, mein lieberlicher Sohn, bas aufbringliche Befen, was bir auf ben Hals geht, ift ein Höllenphantom" . . . (Auf Bertram.) Hören Sie's, Papa ?

Bertram (mit verbiffenem Brimm). Und was ift's weiter? Gieb her ben Brief, ich werb' ihn zu gebrauchen wiffen. (Bill ibn nehmen.)

Robert (ausweichend). D'Hand von der Butten, 's find Beinberln brin! (Lieft weiter.) "Ift ein Höllenphantom, welches sich nur für deinen Bater ausgiebt, und wär' er's auch wirklich, meibe ihn wie das saure Bier." (Den Brief sallen lassend.) Habe Dank, Mama, deine Warnung kommt g'rad noch vor der Thorsperr'!

Bertram. Nutt nir, bu haft mir beine Sand gegeben, (Fatt feine linke Dand.) ich ziehe bich jum Lafter.

Lieferl (Roberts rechte hand ergreifend). Nutt nichts, ich ziehe ihn zur Tugend. Bertram (grimmig). Gut, wir wollen feben, wer beffer anziehen kann, wir wollen boch feben. (Beibe halten Robert fest und ziehen eines rechts, bas andere links.)

Lieferl. Ich ziehe ihn gur Tugend, und wenn ich vier Schimmeln bors fpannen muß.

Bertram. Und ich giebe ihn gum Lafter, und wenn ich feche Rappen brauch'.

Robert. Hörts auf, sonft bleibt einem jeden ein anderes Burgel von mir in ber Sand.

Lieferl. 3ch lag' nicht nach ...

Bertram. 3ch lag' nicht aus ...

Lieferl (ericopit). Mir gehn bie Rraften aus! Reimboberl! Reimboberl!

# Bwölfte Scene.

Die Vorigen; Reimboderl burd bie Seitenthure rechts hereineilenb.

Reimboberl. Bas giebt's?

Liefer I. Silf mir angiehn, ich fann's nicht richten allein.

Reimboberl. Gut, aber nur aus Gefälligkeit. Wir werden gleich in der Ordnung sein. (Rusit fällt ein. Reimboderl nimmt von vorne Roberts hand, welche Bertram sethlicht, und entreißt sie biesem, Robert wird das seitwärts gewendet, an der einen hand zieht Lieserl, an der andern Reimboderl, betde nach rechts. Bertram hat Roberts Rodschöfel gesast, zieht heftig daran nach links, auf einmal reißen belde Rodschöfel ab, bleiben Bertram in den handen, und bieser fällt ruchwärts, so, daß er gerade auf die Bersentung links zu sigen kommt.)

Robert (ruft, indem er mit Liefert und Reimbodert auf die rechte Seite Kieft, unter fortwährender Duft). Wohl mir! Die Reißerei ift zu meinen Gunften ausgefallen.

Lieferl (ruft). Es fcblagt Biertel auf Elfe!

Bertram (erichroden). Schon Biertel auf Elfe's Mein Termin ift aus, ich bin verloren!

(Rit bem Glockenschlag führt ein Blis schräg über bie Buhne, Bertram, ber ganz verblufft bafist, verfintt, Flammen fahren aus bem Boben, ber Borbertheil ber Buhne ift von einem roten Schein beleuchtet.)

Unfichtbarer Chor. Triumph! Die Tugend flegt,

Das Lafter unterliegt!

(Die Buhne verwandelt fich in die Schlußbeforation eines feenartigen Gartens.)

# Dreizehnte Scene.

Die Vorigen; Goldfift, Mabelle, Frenndinnen, Schüten.

Golbfifch (führt Zabelle in Roberts Arme). Herr Robert! Sie Lump! Ich febe, Sie beffern fich! Ich bin ausgeföhnt. Da nehmen Sie bas Mäbel!

Robert. Mein Bellerl!

Ifabelle. Mein Bertel!

Beibe. D, Bater!

Golbfifch. Meine Rinber!

Reimboberl. O, bas ift rührend, Lieferl, umarme mich auch, baß bie Rührung nicht aufhört!... So, und jest ein Tanzel und ein G'angel und ein End'.

Chor. Bohl ihm, er fehrt gurud,

Ihm blüht bas iconfte Glüd!

Das Brautpaar lebe hoch

Durch viele Jahre noch!

(Alles gruppiert fic paffend, griechisches Feuer beleuchtet das Ganze, unter rauschender Mufik fallt ber Borhang.) • ·  Weder Torbeerbaum noch Bettelstab.

-• . •

# Weder

# Porbeerbaum noch Bettelstab.

Parodierende -

Posse mit Gesang in drei Abtheilungen

von

Johann Nestron.



Stuttgart.

Berlag von Adolf Bonz & Comp.

1891.

# Personen der ersten Abtheilung.

# Das Prafent.

Grundel, ein reicher Seifensieber. Blasius, sein Sohn. Steinrötel, ein Fabrikant. Agnes, seine Tochter. Chrisostomus Überall. Ein Theaterdirektor. Fräulein Rus. Fräulein Migräne. Charlotte, Stubenmäbchen bei Steinrötel. Leicht, ein Dichter. Therese, seine Frau. Herren und Frauen.

(Die Sanblung fpielt in Bien.)

# Personen der zweifen Abtheilung.

# Der Pochzeitstag.

Grundel, ein reicher Seifensieber. Blasius, bessen Sohn.
Steinrötel, Fabrikant.
Agnes, bessen Tochter.
Charlotte, Stubenmäbchen.
Leicht, Dichter.
Chrisostomus Überall.
Buchhänbler Drud.
Cichori, Kaffeesieber.
Herr von Scharf.
Herr von Billig.

Erster 3 weiter Gast.
Ein Marqueur.
Gottfriedel, ein Kupserschmiedlehrs junge.
Rlopfer, ein Spengler.
Ein Wächter.
Gäste im Kassechaus.
Herren und Damen bei der Hochzeit.
Dienstleute beiderlei Geschlechts bei Steinrötel.

(Das Stud fpielt in Bien, um ein Jahr fpater als bie vorige Abtheilung.)

# Personen der driffen Abtheilung.

# Die Landpartie.

Blafius Grunbel, ein reicher Seifenfieber.
Agnes, seine Frau.
Johann, ihre Kinber.
Tulie, ihre Kinber.

Mischer, Wirt in ber Brühl. Leicht, unter bem Namen: ber bamische Hansel, ein Harfenist. Gäste, Rellner und weibliche Dienste leute in Mischers Gasthause.

(Die handlung fpielt in ber Brühl, um zwanzig Jahre fpater ale bie zweite Abtheilung.)

# Erste Abtheilung.

Eleganter Caal im Saufe bes Rabritanten Steinrotel.

## Erfte Scene.

Grundel, Steinrötel, Agnes, Blafins, Uberall, Theaterdirektor, Leicht, Dut, Migrane, Herren, Franen figen im halbtreife berum.

Chor. Es gründe biefer Augenblid' Für ew'ge Zeiten unfer Glück. Den macht'gen Zauber preifet hoch, Und er beherrich' uns lange noch.

Beicht (ber an einem Tifche besonders fist, ift eben im Begriffe, die lesten Borte eines Stüdes vorzulesen). Juchhe! Jett find wir alle glücklich! (Die Anmertung lesend.) Er umarmt seine Geliebte, alle übrigen im Stück, die einen geliebten Gegenstand aufzuweisen haben, umarmen benselben ebenfalls, der Zauberer tritt segnend vor, von allen Seiten kommen Blumen, Bolken, griechisches Feuer, der Borhang fällt. (Racht bas Ramustript zu.)

Ginige. Ra! Recht icon!

Steinrötel (laut gabnenb). Recht brab!

Uberall. Es gehört fich aber eine Bebulb bagu, fo ein ganges Stud vor-lefen ju horen.

Fraulein But. 3a mobi!

Fraulein Migrane (gu Leicht). Benigftens haben Sie gezeigt, baß Sie im Befit einer Lunge find, wie wenig Dichter fie aufzuweisen haben.

überall. Ja wohl, eine enorme Lungel.

Steinrötel. Behn wir jest lieber jum Effen, bas ift gescheiter.

Überall. Ich glaub's, bag's g'icheiter ift, als fo ein Stud . . .

Steinrötel. Herr von Grundel, jum Souper!... Bas ist benn bas?... Der Herr von Grundel ist eing'ichlafen . . . herr von Grundel! Der Mann ist ja gar nicht zum Erwecken.

Mehrere (tudtig idreienb). Berr von Grundel!

Grunbel (erwacht und retot fic bie Augen). Brav! Recht scharmant! (Applaubiert halb im Schlafe.)

Leicht (beifette). Der thut mir eigentlich bie allergrößte Sottis an.

überall (ju Leicht). Sagen Sie mir: g'fallt Ihnen Ihr Stud ?

Leicht. 3a.

Uberall. Dir net! (Dijot fic wieber unter bie Gefellicaft.)

Grunbel (jum Direttor). Der herr Theaterbirettor werben boch bas Stud aufführen laffen ? Wie g'fallt's benn Ihnen ?

Direktor. Ja . . . fehen Sie . . . ich werbe . . . wenn auch . . . Sie wiffen . . . Die Umftanbe . . . in Berücksichtigung beffen . . . und folglich . . .

Leicht (beifeite). Der fällt ein klares Urtheil fiber meine Dichtung . . . im Ernft, herr Direktor, Sie muffen mir bas Stud abkaufen.

Direktor (verlegen). O, ich bitte ... Sie können ja ... und wenn bann ... Leicht (laut). Spaß apart ... ich brauch' g'rab ein Gelb, ich geb's Ihnen billig. Direktor. Aber bie Gesellschaft bier ...

Leicht (wie oben). Das tann die ganze Gesellschaft wissen, baß ich kein Gelb hab', fie weiß es auch, ohne daß ich's sag'. Also machen S' keine Umftanb', gablen S' ein Honorar.

Direttor. Ich tann mich zu gar nichts herbeilaffen.

Leicht. Was? Gar nichts wollen S' mir zahlen? Und bas Stud hat boch reellen Wert, fünfzehn Groschen hat mir ber Kasstecher brum geben wollen. Um fünf Gulben werben Sie's boch nehmen?

Direftor (bie Achiel gudenb). Die gegenwärtigen Berhaltniffe . . .

Leicht. Wissen S' was, ba hab' ich noch ein Stud. (Zieht noch ein Manustript hervor.) Jeht nehmen Sie s' alle zwei, ich geb' Ihnen 's Paar um sieben Gulben, billiger kann ich's nicht thun.

Direktor. Nun, wenn's burchaus fein muß. (Giebt ibm bas Gelb und legt bann bas Stild auf ben Tifc.)

Steinrötel. Aber gehn wir boch gum Gffen.

überall. Freilich, bie beftanbigen Dummheiten mit bie Stud, mit bie faben.

Leicht (aufgebracht). Soren Sie, Sie fangen mir an, gar g'grob gu werben.

Überall. Das muffen Sie mir nicht übel nehmen, bas ift so eine unge- zwungene Manier, bie ich mir auf meinen Reisen angewöhnt hab'.

Brunbel. Sie reifen boch ununterbrochen.

Uberall. Immer von Wien nach Fischament, und bann wieber von Fischament nach Wien.

Brunbel. Barum benn immer g'rabe biefe Tour?

überall. Ich hab' schon über zweihundert mal diese Reise gemacht, weil ich mich an der herrlichen Gegend zwischen Simmering und Schwechat nicht satt sehen kann; und die Abenteuer, die einem da aufstoßen . . . ich hab' z. B. in Fischament einmal geglaudt, ich hab' ein' Tabakbeutel verloren, dann hat sich aber das Ganze aufgeklärt, ich hab' ihn in der Wagentaschen steden lassen. Es ist wirklich interessant. Na, beim Souper will ich Ihnen einiges erzählen.

Steinrötel. Bum Souper, fonft wird ber Champagner falt.

21 I c. Bum Souper! (Alle ab, bis auf Agnes, Blafius, Leicht.)

# Ameite Scene.

Agnes, Blafins, Leicht.

Leicht. Das ist nieberträchtig! Blafins. Was? Dein Stud?

Leicht. Nein, die Behandlung hier im Saus.

Blafius. Mein Gott, es ift halt ein bürgerlicher Kreis, lauter aufrichtige Leut', die heißen dich einen Efel ins G'sicht, aber bloß aus Biederfinn und Gutherzigkeit.

Leicht. Mein Stud ift nicht schlecht, es hat gute Gebanken und Spaß genug. Blafius. Aber es bat wisiae Gebanken.

Leicht. Und ift bas etwa nicht recht?

Blafius. Freilich nicht. Ein G'fpaß soll niemals wizig sein, sonbern so gewiß sentimental gutmütig, baß man mit'm halben G'sicht lachen und mit ber anbern Hälfte weinen kann. Gin gemütlicher Mensch will überall Rührung und 'was fürs Herz.

Leicht. Du bift ein alberner Menich.

Blafiu &. Du, reb nicht fo laut, wenn bas einer hört von bie gutmütigen, bieberherzigen Leut', so tragt er bir's nach in zehn Jahren. Du haft bir heut ohnebem burch bein frivoles Benehmen viele Feinde hier gemacht, bu wirst sehen, wie bein Stuck aufg'führt wird, die gehn alle hinein und pfeifen bir's aus, aber bloß aus Biebersinn und Gutherzigkeit.

Leicht. 3ch geh' fort, in bem Saus leib't's mich nicht langer.

Mgnes. D, bleiben Sie, lieber Dichter!

Leicht (für fic). Lieber Dichter hat fie gefagt.

Agnes. Ich weiß zwar nicht, ob Ihnen 'was gelegen ift an meinem Urtheil . . .

Leicht. Sat's Ihnen gefallen? Dur bas fagen Sie mir.

Agne 8. Es hat mich außerorbentlich unterhalten, ich hab' fo gelacht . . .

Blafiu 8. Ich hab' auch gelacht, weil mich zwei gute Freunde 'figelt haben.

Leicht. Sie, Franlein, wenn Ihnen Ihr Brautigam lieb ist, so schaffen S' ihn fort, benn ber kann noch solche Schläg' kriegen von mir . . .

Mane &. Beben Sie vorans gur Tafel, Berr Grundel.

Blafius. Und mas macht benn bie Fraul'n Braut inbeffen ?

Mane &. Gine fleine Regenfion über bas Stud von Ihrem auten Freund.

Blafius. Sie muffen ihn aber nicht beleibigen; wenn Sie schon schimpfen wollen, so sagen Sie's ihm wenigstens verblümt, als wie ich ... Du, Leicht, bein Stuck ist zwar unter aller Kritik, aber meine Braut will es boch ein wenig kritistieren; sollte sie bich beleibigen ... benn ich weiß, bu bist ein bummer, einzgebilbeter Kerl ... so verzeihe ihr, ich werbe es burch meine Höslickeit wieder gut zu machen suchen. (Will ab, tehrt aber einen Schritt zurück.) Daß sie aber so mit ihm allein ... ach, ich hab' nichts zu riskieren, sie hat mir ja ewige Liebe geschworen, mein Bertrauen ist unerschütterlich! (Im Hintergrunde ab.)

#### Drifte Scene.

#### Agnes, Leicht.

Leicht. Aber Fraulein, ift es benn möglich? Wie haben Sie fich in biefe Griesftrubel bon einem Menschen berlieben können?

Ag ne &. Ber fagt Ihnen benn, baß ich verliebt bin in ihn ? Er ift ja nur mein Brautigam, von ber Lieb' weiß ich noch nicht viel zu fagen.

Leicht. D, hören Sie auf!

Mgnes. Sie, als Dichter, muffen icon mehr wiffen von ber Lieb'!

Leicht. Allerbings find mir in biefem Buntte einige Kenntniffe nicht abzufprechen.

Agnes. Die Lieb' ift felten Wahrheit, bei bie Manner gar, ba ift fie fast immer ein Gebicht. Unter welche Gattung ber Dichtungen gehört benn so eigentlich bie Liebe?

Leicht. Es ift eine bramatifche Ibulle in einem Aufzug.

Agnes. So furz?

Leicht. Kurz, aber wunderschön! Und weil es zu kurz ist, beswegen wird halt bas Stuck so oft wiederholt, und es laßt sich leicht wiederholen, es macht keine Kosten, nur zwei Personen, man braucht keine Statisten, keine zahlreiche Umgebung babei, schwache Beleuchtung, höchstens ein bisel Mondschein.

Mgnes. Sie fagen, bie Lieb' foftet nichts; toftet fie benn nicht bas Herz, was man babei verschenft?

Leicht. Am Herzen ist eigentlich nicht viel G'schenktes bran; es ist ein eigener Zauber babei, man verschenkt's hundertmal und es kommt immer wieder zurück; man glaubt oft, es ist noch fest bei der oder jenen, auf einmal sieht man in ein Baar schöne Augen . . . bum, bum, bum, bum, bum! kangt's zum klopfen an, ba ist's schon wieder!

Mgnes. Miso so verhalt fich's mit ber Lieb'? Und wie ift es benn mit ber Ebe?

Leicht. Die Ghe ift auf jeden Fall ein Trauerspiel, weil der held oder die Heldin sterben muß, sonst wird's nicht aus. Übrigens hat die Ehe sehr viel von einem Spektakelstück, denn Spektakeln ereignen sich in diesem Stand, gar nicht zum glauben. Auch Tableaux kommen darin vor, der Mann kriecht hintern Ofen, die Frau schnacht't übers Fenster auf einen hinunter, das ist ein scharmantes Tableau, dann Gruppierungen, die Frau steht so, (Macht eine stellung, wie die Frau dem Mann eine Ohrseige geben will.) und der Mann steht so, (Macht eine Stellung, wie der Mann sich surchtiam bildt.) Das ist eine herrliche Gruppierung. Dann giebt's auch sehr häusig im Eh'stand Einzüge; wie der Mann ins Wirtshaus geht, hält der Liebhaber seinen Einzug ins Haus; Krönungen 2c., alles Mögliche, was zu einem guten Spektakelsstück gehört.

#### Dierte Scene.

#### Die Vorigen ; Blaftus mit umgebundener Cerviette.

Blafiu 8. Aber fo kommts boch jum Effen, es fekieren mich ichon alle wegen meiner Braut und wegen bem Freund.

Agnes. Die Rritit ift noch nicht aus.

Blafius. Sind Sie vorsichtig, Fraulein Agnes. (3u Leicht.) Wenn fie grob wird, so verzeihe ihr. (Will fort, bleibt aber fiehen, für fic.) Daß fie aber so lang an der Rezension . . . ach nein, fie hat mir ewige Liebe geschworen, mein Bertrauen ist unerschütterlich! (Ab wie früher.)

# Bünfte Scene.

## Agnes, Leicht.

Leicht. Ihr Brautigam hat viel Bertrauen gu Ihnen ?

Mgnes. Sabe ich ihm benn ichon Urfache jum Migtrauen gegeben ?

Le icht. Gefett, es fame einer und fehet Sie fo gartlich an ? (Thut es.)

Agnes. Da mach' ich ein trotiges Geficht und schau' weg. (Sieht mit einem schmachtenben Blid auf ihn.)

Leicht. Und wenn Ihnen einer fo bei ber Sand nahmet?

Agnes. So zieh' ich fie gewaltsam gurud. (Lätt ihre hand in ber feinigen.) Bom Druden ift gar teine Reb'. (Drudt ihm gartlich bie hand.)

Leicht. Und wenn er Sie an fein Berg gieht?

Agnes (teife und gartlich). So fchrei' ich um hilf', bag bas ganze haus qusfamm'lauft.

Leicht. Glüdlicher Bräutigam, bu haft nichts zu befürchten! Bir vergeffen aber gang auf mein Stud, was haben Sie ba für Bemerfungen gemacht?

Agnes. Im ersten Att haben Sie einmal so zufällig herübergesehen auf mich, und ba hab' ich bemerkt . . . (Schüchtern.) schauen Sie bort hinüber . . . ba hab' ich bemerkt, baß Sie sehr schöne Augen haben.

Beicht. Und im zweiten Afte?

Agnes. Da haben Sie ben Kopf so etwas in die hand gestützt, und ba ... schau'n S' wieder bort hinüber ... da hab' ich bemerkt, daß Sie einen recht hübschen Lodenkopf haben.

Leicht. Und im britten Afte?

Agne 8. Da haben Sie einmal gelächelt über 'was, und . . . nur wieber wegschauen . . . ba hab' ich bemerkt, baß Ihnen bas Lächeln sehr gut ansteht.

Leicht. Aber bas Stück im gangen ?

Man es. Ift fcarmant! Aber lefen muß ich's erft. (Läuft jum Tifd und nimmt bas Manuffript.)

Leicht (tir fic). Alfo ihr allein hat's gefallen, weil f' gar nicht aufg'merkt bat brauf.

# Sechste Scene.

#### Die Vorigen; Blafins, Steinrötel.

Steinrötel. Aber was ift benn bas, Herr von Leicht? Alles fragt schon um Ihnen.

Blafius (ein Rapaunerbiegel verzehrend, ju Agnes). Sie wiffen, ich fann feinen Biffen effen, wenn Sie nicht babei finb.

Leicht (in Bezug auf Steinröbel, für fich). Das ift auch einer, bem mein Stud nicht g'fallen hat, ich muß ihm eine Grobheit anthun. (Laut und barfc.) Ich geh' gar nicht zur Tafel, ich geh' fort.

Steinrötel. Aber bebenken Sie, es ist ja wegen ber Gesellschaft, nehmen Sie boch Rudfict...

Leicht. Ich nehm' gar feine Rudficht.

Steinrötel. Sie ftogen mir meine Gefellichaft vor'n Ropf.

Reftroy. Band IX.

Leicht. Das wird bei ber Gefellichaft nicht möglich fein.

Steinrötel. Sie, meine Gefellichaft burfen Sie mir nicht beleibigen, es find meine Freund'.

Leicht. Da heißt's wohl: Gleich und gleich gefellt fich gern.

Steinrötel. Sie, mich burfen Sie auch nicht beleibigen.

Leicht. Gin Dichter beleibigt bie ganze Belt, weil bie ganze Belt ihn beleibigt.

Blafius (leise zu Steinedet). Laffen S' ihn gehen, es ist nichts anzufangen mit ihm. (Laut zu Leicht.) Also b'hüt dich Gott, Brüderl, komm gut nach Haus und grüß mir deine Frau.

Agnes (auffcreienb). Uch! Was hab' ich jest gehört? Frau!? . . . Sie find verheirat't? . . .

Leicht. Ginigermaßen.

Mgnes (verzweifelt). Berheirat't? Mit bem G'ficht?

Leicht. Nicht mahr? Ich schau' fo lebig aus.

Agnes. Das ift abicheulich von Ihnen, fo ein Menich foll gar nicht ver-

Leicht. 3ch tann auf Ehr' nir bavor!

A g n e &. Fort von mir! (Bu Blafius.) Schaffen Sie ihn fort, Ihren verheirateten Freund.

Blafius (ju Leicht). Sie hat g'fagt, bu follft geben.

Leicht. 's Maul halt! . . . Aber Agnes . . .

Agnes. 3ch werbe ohnmächtig! . . .

Blaftus (ju Leicht). Es wird ihr übel vor bir.

Mgnes (ju Leicht). Fort! . . .

Blafius. Saft nicht a'hört? Fortgeben follft bu! . . .

Leicht. Das brauchft bu mir nicht zu wieberholen, bas thu' ich schon so. (Geht im bochten unmut fort.)

#### Siebente Scene.

# Die Vorigen, obne Leicht.

Blasius (311 Agnes). Sagen Sie mir, Fraulein Braut, warum frankt Ihnen benn bas so, baß mein Freund verheiratet ist? (Bause, dann ju Steinrötel.) Sie giebt mir keine Antwort.

Steinrötel (naber tretenb). Agnes!... Tochterl!... (3u Blafius.) Sie giebt mir auch teine Antwort.

Blafius. Braut!

Steinrötel. Tochter!

Blafius. Gie mag nicht.

Steinrötel. Sie will nicht.

Mgnes (wie aus einem Traum erwachenb). Sat ber Bapa auf mich g'reb't?

Steinrötel. Ich hab' bich fragen wollen, warum bir bas fo viel Chagran macht, was bich bas angeht, bag ber Dichter verheirat't ift?

Agnes. Nichts, lieber Bapa, gar nichts.

Steinrötel (ju Blaffus). Sie fagt, es ist nichts.

Blafius. Ja, es kann auch nichts fein, fie hat mir ja, fallt mir g'rab ein, Dings baber . . . ewige Liebe geschworen, mein Bertrauen ift unerschütterlich!

Steinrötel. Ich möcht' nur wiffen, ob alle Dichter so zuwiber find, als ber, ober ob ber so zuwiber ift, als wie alle andern.

Blafius. Seine Sachen find eigentlich gar nicht übel.

Steinrötel. Es ift wahr, wir waren etwas gar zu grob mit ihm, aber bas muß sich so ein Mensch gefallen lassen, er hatt' jetzt ein gutes Essen ba 'friegt, und zu Haus hat ja so ein Dichter eh' nig, als Kraut und Erbäpfel.

Blasius. Ich weiß, was ich thu', ich werb' ihn schon wieder gut machen, ich hab' schon eine Ibee.

Agne & (für fich). Ich hab' ihn auch zu fehr gefrankt, ben lieben Dichter, ich kann meine Gebanken gar nicht lobreißen von ihm. (Bleibt mit abgewandtem Gesicht, gang in Gebanken versunten fieben.)

Steinrötel. Du, Agnes, weißt was ... Agnes ... aber Agnes!... 3ch mocht' nur wiffen, was benn bas Mabel alleweil bentt.

Blafius. An mich benkt fie, bas ift flar, benn Sie hat mir ewige Liebe geschworen.

Steinrötel. Sie foll mir aber eine Antwort geben . . . Agnes!

Manes (bleibt wie früher).

Blafius (leise zu Steinröbel). Lassen Sie s' gehen, sie wird sich auf einmal umbreben und wird mir ein Bußel geben wollen, jetzt gehn wir aber berweil in der Still' fort . . . den Jorn nachher, wenn sie sich umdreht und um das Bußel fommt! Es ist wirklich ein Hauptg'spaß, wenn einem eine ewige Liebe geschworen hat. (Geht leise lachend umd behutsam, daß es Agnes nicht merken soll, mit Steinrötel in den hintergrund ab.)

Agnes (allein, ohne von den Abgegangenen die geringste Notiz genommen zu haben). Ich Ungerechte, franke ich den Dichter so. Ich muß ihm eine freundliche überraschung machen, ich will ihm etwas Schmeichelhaftes überschieden . . . aber was? Es soll etwas Charakteristisches sein . . . mir fällt nichts ein . . . mein Kopf ist mir versloren. (Unruhig auf und ab gehend.) Halt! Ich hab's! Meine Charlotte ist ein pfiffiges Mäbel, die muß Rat schaffen. (Nechts ab.)

Berwandlung.

Einfache, etwas armliche Bohnung bes Leicht.

# Achte Scene.

Therefe burd bie Seite rechts.

A Dichtersfrau hat nur Malör, Es ift gar nicht zum sag'n, Als wie breihundert Schneden schwer Liegt's Dichten mir im Mag'n. Kredit hab'n Dichter, das ist g'wiß, Das thut sich üb'rall zeig'n, Sag' ich, daß mein Mann a Dichter is, Kein' Kreuzer frieg' ich z'leig'n. Reulich geh' ich mit ihm ins Gasthaus hinein, Man sist nicht stets gern 3'Haus, Merkt ber Wirt, bas könnt' a Dichter sein, Sagt er gleich: Sie, zahl'n S' voraus. Stuck schreibt ber Mann, doch trag'n S' nig ein, Das ist a z'wibre G'schicht', Sie g'fall'n ihm selber ungemein, Den Leuten aber nicht.

Mir ift bas Leben einmal z'traurig, ich verbien' eine beffere Existenz. Ich bin ein sauberes Weib, das haben mir schon zu viel Leut' g'sagt, als daß ich baran zweiseln könnt', und bas noch bazu Leut', die's verstehn. Wenn man alle Wochen zwei neue Kleiber, drei Hüt' und einen seibenen Überrock kriegt, da ist es keine Kunst, schön zu sein, aber ohne Put schön sein, wie ich, und doch noch die Herzen rebellisch machen, das will 'was gesagt haben. Das muß jetzt alles anders werben.

# Beunfe Scene.

## Die Vorige; Leicht tritt verftimmt ein.

Leicht. Guten Abenb!

Therefe. Bas? Du bift heut ichon 3'Saus?

Leicht. Du weißt ja, baß ich jeden Abend zwischen neune und drei schlafen geh', Therese. Haft dein Stud vorg'lesen? Wie hat's benn den Leuten g'fallen? Leicht. Die Aufnahm' war getheilt; ein Theil hat g'schlafen und der andere hat g'schimpft.

Therefe. Schredlich! Da wird's also ber Theaterdirettor nicht taufen?

Leicht. Er hat's icon gefauft.

Therefe. Bie theuer?

Leicht. 's Paar um einen Siebner, bas beißt, um fieben Bulben.

Therefe. Entfetlich! Bas fangen wir an mit fieben Gulben ?

Leicht. O, wegen bie sieben Gulben sei ruhig, ich hab f' jest g'rab auf'm Billarb verspielt.

Therefe. Mann, bu treibst es ju ftart! Jest tonnen wir betteln geben.

Leicht. Sei ftill, mir fallt g'rab ein neues Zauberspiel ein.

Therefe. Reinen Rreuger Belb und morgen fruh tommt ber Breifler.

Leicht (in poetifder Begeisterung, ohne auf fie ju boren). Der Bauberer erfcheint.

Therefe. Der Schneiber und ber Schufter fommen auch berauf.

Leicht (wie oben). Zwei Furien tommen aus ber Berfentung.

Therefe. Der Sausherr wirft uns hinaus.

Leicht (wie früher). Gin Ungeheuer naht fich.

Therefe (lamentierend). Das ift ein Unglud ohne Grenzen! Seit acht Tagen tein Holz zum Ginheizen, und bas (auf bas Licht zeigend.) ift die lette Kerzen im Haus.

Le icht (wie oben). Briechisches Feuer beleuchtet bas Bange.

Therefe. Bor auf mit beinen verbammten Romobien und ichaff ein Belb ber.

Leicht. Bring mich nicht aus ber Phantafie . . . Golbener Regen tommt als Schlufbeforation.

Therefe. Bas werben wir benn morgen g'effen haben ?

Leicht. Wie haft bu fonnen die Gattin eines Dichters werben, wenn bu Ansfpruch auf irbifche Rahrung macht?

Therefe. 3ch werb' gang mager.

Leicht. Das ift recht. Geift haft auch nicht viel, nachher ift bie Proportion herg'ftellt.

Therese (weinenb). Meine Mutter hat recht g'habt, bie hat wollen, ich soll ben Greißler heiraten, ber uns morgen pfanb't, und ich war so in ber Berblenbung und hab' mich hinreißen lassen ben seine balteten Bers.

Leicht. Was? so sprichst bu, die einst beim Haubenputen Tag und Nacht meine Lieber gesungen hat? Erinnerst du dich nicht mehr an das Lieb . . . du haft einung dabei ein Schmiesel mit dem Begeleisen verbrannt.

Therefe. 3ch bab' vor Rummer und Rot alle Lieber vergeffen.

Leicht. Du haft es gefungen an bem Tag . . . weißt bu, bu haft g'rab Merkgarn abgewunden und ich hab' bir ben Hafpel gemacht. Wie war's benn g'schwind? Richtig, ich hab's schon.

#### Lieb ohne Attompagnement.

Leicht. Es war einst ein Jüngling und ein Mäbchen, Er war noch sehr jung und das Mäbchen war schön, Sie sahen sich einmal in einer Redout, Er war prächtig auf'putt im Galakapuk; Und wie sie sich sahn, fühlten sie Liebesschmerz, Es schenkte das eine dem andern sein Herz. Doch den Zauber der Liebe vernichtet die Zeit, Was gestern sich liebte, das hasset sich heut.

Beibe (wieberholen). Doch ben Bauber ber Liebe 2c.

Leicht. Sie wurden verbunden burch das Cheband, Und wonniglich reichten sich beibe die Hand, Da zündet die Zwietracht die Fackel schnell an, Bald zankte das Weib und bald lärmte der Mann, Seitdem oft des Tags keine Stunde verläuft, Wo nicht eines zankt und das andere keift. Den Zauber der Liebe vernichtet die Zeit, Was gestern sich liebte, das hasset sich heut.

Beibe. Den Bauber ber Liebe 2c.

(Man hört flopfen.)

Leicht. Es flopft mer.

Therefe. Um zehn Uhr auf b'Racht? Das tann unmöglich eine Pfändung fein. Leicht. Gerein!

# Behnte Scene.

# Die Vorigen; Blafins, Überall, Herren.

Blafins. Gruß bich Gott, Brüberl!

Leicht. Guten Abend allerfeits! Wie fomm' ich fo fpat zu biefer Ehre ?

Überall. So fpat war's neulich auch in Fischament . . .

Therefe. Berr bon Uberall, es g'freut uns unenblich . . .

Blasius (zu Beicht). Du bist verbrießlich fortgegangen aus der Gesellschaft, beswegen sind wir jest da; Lemoni, Zucker und a etliche Flaschen Rum haben wir mit'bracht, jest trinken wir ein' Punsch. Helfts mir a bisel, und ihr andern richts den Tisch her. (Stellen alles auf den Tisch.)

überall. Ja, wir trinken Bunfc und vergeffen ganz auf Ihre fabe Romobie.

Leicht (erboft). Sie, ich faa's Ihnen gum lettenmal . . .

Uberall. Madame Leicht, haben Sie bie Gute und schanen S', baß Sie wo ein warmes Waffer friegen.

Therefe. Gleich, mein lieber herr bon Überall! (Sieht ihn totett an.)

überall. Begen was ichauen S' mich benn fo balfet an ?

Therefe. Der verfteht auch nichts von ber Augensprach'. (Ab.)

Überall. Mosje Leicht, die Ihnrige schaut mich immer an, ich kann bas nicht ausstehen.

Leicht. Bas ichab't Ihnen benn bas?

überall. Ich mag so 'was nicht. In Fischament ift auch eine, bie ein' immer anschaut.

Blasius. Ich mächt' boch gern bie Reis' einmal mit Ihnen machen, Herr von Überall, aber es ist jett nicht möglich, die Lieb' halt't mich zurud, das ist eine eigene Empfindung.

überall. In Fischament ift auch einer, ber eine Empfindung hat.

Therese (tritt mit dem Punschnapf ein). Da, meine Herren. (Stellt ihn auf den Tisch.) Best will ich die Rumbouteille aufmachen.

Überall. Rein, laffen Sie's gut fein, bas konnen wir beffer als Sie. (Thut es.) Leicht. Ich für meinen Gufto, ich trink' ben Rum lieber pur.

Überall. In Fischament ist auch einer, ber ben Rum pur trinkt.

Therefe. Rann ich Ihnen vielleicht helfen ?

Uberall. Laffen S' mich gehn. Mosje Leicht, die Frau giebt mir tein' Ruh. Leicht. Hat f' Ihnen schon wieber 'was gethan?

Überall. Aber g'rab ber nämliche Fall wie in Fischament, ba ist auch eine, bie ei'm keine Ruh' giebt.

Leicht. Bas habts benn alleweil?

Uberall (zu Therefe). Ich nimm gleich ben Lemonibrucker und zwick' Ihnen. Leicht. Rein, wenn ich noch an den letten Bunschrausch bent', den ich gehabt hab', das war ein Hauptschub. Da hab' ich eine Wett' gewonnen, ich hab' mit einem Kaffeesieder pariert, wer dummer ist, ich oder er, der dummere zahlt zwanzig Glas Bunsch, eine Affaire von zwanzig Gulben-Schein.

überall. Und wer war ber bummere?

Leicht. Na, ber Raffeefieber, benn er hat g'wußt, bag ich ein Dichter bin, und hat 'glaubt, ich hab' zwanzig Gulben im Sack, also . . .

Überall (zu Therese). Jeht hören S' einmal auf mit die Sachen. (Zu Leicht.) Sie, Ihre Frau tritt mich immer heimlich auf den Fuß.

Leicht. Ach, warum nicht gar!

Überall (3u Therese). Ich weiß überhaupt nicht, was Sie ba herumzubanbeln haben. Wenn bie Männer zum Punschtrinken anfangen, gehört bie Frau ins Bett. Therefe (3u überan). Na, find S' so gut, schaffen S' mich aus meinem Zimmer hinaus.

Überall. Richt mahr, ich bin ein äußerst ungezwungener Kerl? Das lernt man auf die Reisen. Schabe, daß Sie nicht schön möbliert sind, da sollten Sie erft eine Ungezwungenheit sehen, da bin ich gleich oben mit die Stiefeln auf'm Kanabee.

Therese. Ich habe auch schon Reisende gesehen, die ungezwungen waren, aber fortg'ichafft haben s' mich nicht. (Ab.)

## Elfte Scene.

#### Die Vorigen, ohne Therefe.

Leicht (ju überall). Sie werben boch ein schöner Grobian fein.

überall. In Fischament ift auch ein bebeutenber Grobian! Übrigens merk' ich, Sie haben noch einen Groll auf mich, weil ich Ihre Komöbie nicht gelobt hab'? Wiffen S' was, trinken wir Punsch, stoken S' an, bas wär' ber Müh' wert, bak zwei Leut' wie wir sich zertrageten wegen so einem einfältigen Stuck.

Leicht (gereigt). Sie beleidigen mich icon wieder?

Überall. Machen S' mich nicht giftig, sonst sted' ich meinen Punsch in Sad und gieb ihn einem Armen auf ber Gassen. Singen S' lieber ein Punsch-lieb, ein wifes, ift g'icheiter.

Leicht. Meinetwegen, beim Punich fann ich nicht lang bos fein. Also eing'schenkt, die Gläfer voll, und g'sungen, daß die Fenster klirren!

#### Lieb mit Chor.

Leicht. 's Bier ist schlecht, ber Wein ist schlecht,
Gar kein' Trank kriegt man recht;
In Wein thun s' Schwefel 'nein,
Ind Bier a Kräuterbrüh,
Iebes Getränk wird von d'Wirt Häusig sehr stark malträtiert.
Den Punsch macht man selber z'Haus,
Druckt die Lemoni aus,
Schütt't sich sein' Rum dazu,
Iuckert so lang bis gnu,
Drum ein Getränk nach mei'm Wunsch
Bleibt ewig nur ein Glas Punsch. Chor. Drum ein Getranf nach mei'm Bunfch Bleibt ewig nur ein Glas Bunfch.

Leicht. Mit'm Bierrausch ist's gute Nacht,
Beil er melancholisch macht,
Bom Bein da thut man gern
Im Rausch cholerisch werd'n,
Und bei die zwei Temperament
Hat gleich 's Bergnüg'n ein End.
Ein' Rausch, der sanguinisch ist,
Kriegt man vom Punsch nur g'wiß,
Außer im Kassechaus
Fallt er phlegmatisch aus.
Drum ein Getränk nach mei'm Bunsch
Ist nur ein 3'Haus g'machter Bunsch.

Chor. Drum ein Getrant nach mei'm Bunich Ift nur ein 3'haus g'machter Bunich.

Blafius. Leicht, du bift ein fibeler Kerl! Sagen wir bu zu einand. Leicht. Mir scheint, bei bir macht schon ber Punsch seine Birkung. (Es wird geklopft.)

Überall. Ich hab' einen Klopfer g'hört. Leicht. Das ist eine späte Bisit'! Herein!

# Bwölffe Scene.

Die Vorigen; Charlotte, mit einem Brief in ber hand, jugleich trägt fie etwas mit einem Luche Bebedtes.

Charlotte. Ich bitt', ich weiß nicht, ob ich recht geh'. Loschiert bier ber tomiich-bramatische Dichtungsfahrikant?

Leicht. Der bin ich.

Charlotte. Ich hab' ba einen Brief an Ihnen.

Leicht. Bon wem?

Charlotte. Das fteht im Brief.

Leicht. Und was bringft bu ba?

Charlotte. Das steht auf'm Tisch. (Siellt das Mitgebrachte auf den Tisch, nimmt das Auch, womit es verhüllt ift, weg, und man erblickt auf einem zierlichen Piedestal einen Jokusstab mit dem Momuskopfe und der Schellenkappe.)

MIle (lacen). Bas ift bas ?

Blafius. A hanswurfteltopf! Das ift von meiner Braut, ich kenn's am Stubenmabel. Sei nicht bos, Bruber Leicht, bas ist eine abscheuliche Unart von ihr, schieft fie bir einen hanswurfteltopf.

Leicht. Ginfältiger Mensch! Das ist ja ber Jokusstab! Sie zeigt baburch an, daß sie mich für fähig hält, als Dichter biesen Zauberstab zu schwingen, barin liegt die höchste Schweichelei für mich.

Überall. Sie hatt' Ihnen aber boch lieber einen Lorbeerbaum schiefen sollen. Leicht. Wollen Sie mich foppen? Ober halten Sie mich wirklich für so bumm? Bis zum Lorbeer versteig' ich mich nicht. G'fallen sollen meine Sachen, unterhalten, lachen sollen b'Leut', und mir soll die G'schicht' a Gelb tragen, daß ich auch lach', das ist der ganze Zweck. G'spaßige Sachen schreiben und damit nach dem Lorbeer trachten wollen, das ist g'rad so, als wenn einer ein' Zwetschgenstrampus macht und giebt sich für einen Rivalen von Canova aus.

Blafius (hat ben Momustopf unterfucht). Da ift a Schnüri! . . . D je, jest mert' ich 'was! Die ganze Mügen ift mit Dukaten gefüllt.

Leicht. Herrliches Geschöpf! (Erbricht und lieft ben Brief.)

Blafius (für fich). Das find' ich aber boch etwas ftark von meiner Braut. Schickt bie ben ba bei ber Nacht einen Brief und a Gelb! Ach, ba muß ich ihr meine Meinung tüchtig sagen lassen . . . Charlott'!

Charlotte. Bas befehlen ber Berr von Grundel?

Blafius. Sag fie meiner Braut . . .

Charlotte. Bas benn?

Blafius (ftodt ein wenig). 3ch . . . ich lag ibr vielmals bie Sanb fuffen.

Überall. In Fischament hat auch einmal einer die Band gefüßt.

Charlotte. 3ch werb's ausrichten. (Bin fort.)

Leicht. Du gehft icon fort, holbes Rinb?

Charlotte. Berfteht fich. Ich werb' boch nicht etwa auf ein Trinkgelb warten? Ich weiß recht gut, ich bin bei einem Dichter und bei die Leut' schaut nie bergleichen heraus.

Leicht. Sag bem Fraulein . . . ich weiß nicht . . . ich bin vor Freuden beinabe . . .

Uberall. Besoffen find Sie, soviel ich mert'; macht nig, bie Tag' ist in Fischament auch einer besoffen g'wef'n.

Charlotte. Ich werb' ihr's ausrichten. Dergleichen abgebrochene Rebensarten weiß ein vernünftiges Stubenmäbel ichon zu erganzen. (Ab.)

# . Dreizehnte Scene.

# Die Vorigen, ohne Charlotte.

Blafius (ju Leicht). Unter anbern, was fchreibt fie bir benn?

Leicht. Das geht bich gar nichts an.

Blafius. Das ist höchst verbächtig! Inbessen hat fie mir ewige Liebe gesichworen, mein Bertrauen ift unerschütterlich!

Uberall. In Fischament tenn' ich auch einen mit einem unerschütterlichen Bertrauen.

Blafius. Du, Bruber Leicht! (Leicht fieht unbeweglich und blieft mit Entjuden in ben Brief.) Mit dem ift heut nichts mehr anzufangen . . . Rommt, Freunde, jetzt setzen wir uns erst wieder und trinken frisch brauf los, bis kein Tropfen mehr da ift.

#### Finale.

Leicht. Sie fcreibt mir ein Brieferl auf g'farbtem Bapier, Best fehlt nur a Saar, bag ich mahnfinnig wir', Der Triumph ift zu groß, sie schreibt, fie hat mich gern, Für mich barf im Narrenthurm icon 's Bimmer g'richt't werb'n. Lieb' und Bunich macht mich gang toll, Berg und Ropf ift icon gang voll. D, Agnes, mein Schat! In mei'm Bergen ift bein Blat, D. Manes, mein Leben, Du bift füß, wie Cibeben, D. Manes, mein Glud. 3ch alaub' faft, ich erstick'. D, Manes, mein' Freub', Bift fo icon, bift fo a'icheit! D, Ugnes, mein all's, 3ch fall' bir um ben Sals! D, Ugnes, mein Schat, In mei'm Berg ift bein Blat! Much hat f' mir a Menge Dufaten geschickt, Auf bie Urt wird felten ein Dichter beglückt, Der Tifch voller Flaschen, ber Brief voller Lieb', Die Saub'n voll Dufaten, Die Freud', na, ich ftirb! Solang ich ein Dichter jest bin auf ber Belt, Leg' ich heut zum erstenmal mich nieber mit Belb.

(Man muß in ben letten Zeilen bes Gesanges schon merten, baß er einen Rausch hat.)

Uberall. hören S', herr von Leicht, gehn S' ichlafen, Sie haben ein' tucht'gen Affen.

Leicht (etwas taumeinb). Nein, ich geh' nicht ins Bett . . . bei bem Tisch schlaf'

Die ganze Nacht träumt mir . . . von Glück und von Freud'. (Sest fic an den Tisch und schlummert ein.)

D, Agnes, bu mein Leb'n, Bift fo füß wie Cibeb'n, D, Agnes! . . .

Blafius. Warum hat er Ugnes jest g'murmelt burch b'Bähnt? Überall (mit Beziehung auf Blafius, beiseite). So ein Esel wie ber, ist auch in Fischament!

Chor. Der schlaft schon fest für b'ganze Nacht, Das alles hat bloß ber Bunsch gemacht.

Überall. halt! D'Aumflaschen her! Die Ibee ist nicht bumm!
(Legt die Flaschen auf ben schlafenben Leicht.)

So! Bier ruhet ein Dichter bebedet mit Rum!

Leicht. O, Agnes! Der Seufzer kam von bir! Blasius. Um etwelche Dukaten muß ich ihn betrüg'n, Jest schaun wir noch, daß wir ein' Champagner krieg'n. (Hat einige Dukaten aufgelesen und zu fich gesteckt.)

Chor (febr ftart und lebhaft). Da trinken wir feine G'sundheit und laffen ihn boch leb'n,

Für das thut er gern die Dukaten hergeb'n. (Starker Schlag mit der türkischen Trommel im Orchefter, die Mufik wird ein paar Takte leise.) Leicht (regt fich und fingt im Schlafe die Reminiszenz). O, Agnes! (Die Mufik wird dann wieder ftark und lebhaft und der Chor fährt fort zu jodeln.)

(Der Borhang fällt.)

# Iweite Abtheilung.

Ein beleuchtetes Raffeehauslokal, im hintergrund das Billard, im Borbergrund drei Tische mit Stilhlen.

# Erste Scene.

Cichori, Marqueurs, Scharf, Billig, Gafte.

Chor (jum Raffeefieber). Gin' Schwarzen her! Gin' Schwarzen her!

Bo ftedt er benn? . . . Marqueur! Marqueur!

Wir wollen lieber wenig gabl'n,

Bebts nur recht gut und viel von all'n.

Marqueur! Marqueur!

Ein' Schwarzen ber!

(Bertheilen fic an drei Tifche und werben mit Raffee bebient.)

Gichori. Die herren fommen heut fpat bom Soupieren.

Billig. Es hat ja bie Romobie fo lang gebauert.

Cichori. Bie ift f' benn ausa'fallen ?

Erfter Baft. Miferabel!

3 weiter Gaft. Langweilig!

Scharf. Nieberträchtig!

Billig. Na, so arg finb' ich's nicht.

Cichori. Bon wem ift 's es benn?

Erfter Gaft. Bom Berrn Leicht.

3 meiter Baft. Gs ift auch eine leichte Arbeit.

Er ft er Baft. Ich g'freu' mich auf bie Rritit, bie wir morgen werben g'lefen friegen.

Billig. Morgen icon? Wie mar' benn bas möglich?

Scharf. Die Rritit mar heute fruh icon fertig, ich hab' f' gelefen.

Billig. Das ift aber bann in jebem Fall ungerecht.

Scharf. Rein, über ben muß man ichimpfen, unter fünfmal wird man fich nicht einmal irren.

Billig. Na, fo gar arg wirb's nicht fein.

Bweife Scene.

Die Vorigen; Leicht.

Leicht. Ginen Schwarzen!

Marqueur. Den Augenblid.

Leicht (bie Gefellichaft befehenb). Gott fei Dant, ba ift niemanb, ber mich tennt. (Sett fich jum Tifce rechts, ber Marqueur bringt ibm Raffee.)

Erster Gaft (am Tisch rechts). Daß bas Stud mit Recht ausgepfiffen worben ift, bas ift gewiß.

Leicht (fieht auf, nimmt feinen Raffee mit und fest fic an ben Tifc links, für fic). Bo ich hintomm', ift von bem Hollenftud bie Reb'.

3 weiter Gaft (vom Tife lints). Ich wenigstens muß sagen, ich hab' in meinem Leben nichts Dummeres gesehen, als biese Komödie.

Leicht (fieht auf, nimmt seinen Raffee mit, für fich). Ist benn kein Tisch mehr in ber Welt, bei bem ich in Ruh' fitzen kann? (Sett fic an ben Tisch in ber Mitte.)

Scharf (am Tijd in ber Mitte). Alles, was biefer Leicht schreibt, ift mit einem Wort ein nieberträchtiger Schmarren.

Leicht (aufspringenb). Da foll boch ber Teufel! . . .

Cicori. Bas ift benn gefchehn? . . .

Leicht. Der Raffee mar fo beiß, ich hab' mich verbrennt.

Cichori (hoffic fdergenb). Da geht's Ihnen wie bem Dichter, ber hat fich auch verbrennt beut mit feinem Stud. (Bebt aum Billarb.)

Leicht (für fich, ergrimmt). Der kommt mir auch noch! Jett frag' ich: wo soll man ba bie Gebulb hernehmen ? (Stellt fich mit seinem Kaffee links in ben Borbergrund, beinahe bis ans Portal.)

# Dritte Scene.

## Die Vorigen; Gottfriedel.

Gottfriebel. Herr Raffcefieber, geben S' mir a Portion Schwarzen für mein' herrn nach Saus.

Cico ori (jum Marqueur). Franz, tummel bich! (Bu Confriedel.) Wie fommt benn bas, bag bein herr heut fo fpat bei ber Racht ein' Raffee trinft?

Gottfriebel. Er war in bem neuen Stud, unb bas war fo ein Unfinn, fagt er, bag er fich erft wieber ben Magen muß einrichten brauf.

Leicht (grimmig für fic). Berbammt!

Cichorie (ju Gottfriedel). Warft bu auch im Theater ?

Gottfriebel. Leider Gott! Das ift ja eine Komobie unter aller Kritik. Leicht (mit außerfter heftigfeit). Rein, bas ift zu ftark! Hallunk', ich werb' bich schimpfen lernen. (Wirst ibn zu Boben.)

Alle. Bas ift benn bas?

Gottfriedel. Bu Bilf'! Bu Bilf'!

Cichori (zieht Leicht mit Gewalt von Gottfriedel weg). Erlauben Sie mir, folche Auftritte leib' ich nicht in meinem Raffeehaus.

Leicht. Der Bub bat g'fchimpft über mein Stud.

Alle. D je, bas ift ber Berfaffer!

Leicht. Ja, ber bin ich.

Scharf. Da find Sie 'mas Rechtes!

Leicht. Sie haben fich früher schon herausgelaffen gegen mich, Ihnen will ich 's Maul stopfen, bag S' an mich benken sollen. (Pack Scharf.)

Scharf. Db G' mich auslaffen werben!

MII e. hinaus mit bem Grobian! hinaus! (Reigen ihn von Scharf los und wollen ihn hinauswerten.)

Scharf. Nichts ba, fort barf er nicht! Marqueur, um bie Wache fort! (Marqueur ab.)

Leicht (wutend). Ich will euch zeigen, was bas ist, wenn man mich rabiat macht.

Gottfriebel (hat indeffen von einem Marqueur eine Bortion Raffee befommen). Der Dichter ift ja wini!

Erfter Saft. Glauben Sie, wir fürchten uns bor Ihnen?

Alle. Da hat's Zeit!

# Vierte Scene.

# Die Vorigen; Druck.

Drud. Bas ift benn bas für ein garm berin?

Leicht (zu Drud). Ach, Sie kommen mir just recht, Sie sauberer Buchhändler, Sie! Mir hat's ein Bekannter g'sagt, Sie haben g'schimpft im Gasthaus unb haben g'sagt, Sie brucken mein Stück nicht und wenn ich Ihnen noch zahl'.

Drud. Ja, bas hab' ich g'fagt, weil's nig nut ift.

Leicht. Sie werben's aber bruden, Sie muffen's bruden und mir ein Honorar gahlen, benn ich brauch' ein Gelb.

Drud. Mir scheint, bei Ihnen ift's nicht richtig im oberen Stod.

Leicht (padt Drud). Werben Sie's bruden ober nicht?

Drud. Bas? Dich anpaden? herr Raffeefieber!

Alle. Das ift zu arg!

Cicori. 3ch hol' bie Bacht.

# Bünfte Scene.

#### Die Vorigen; Grundel, Blaftus.

Brunbel. Bas giebt's benn? Bas giebt's benn?

Blafius. Der Leicht hat Sanbel.

Drud (ju Grundel). Der Menich ift verrudt.

Leicht (ju Grundel). Die haben alle über mein Stud g'ichimpft.

Alle. Ge wird gleich bie Bacht . . .

Grunbell. Ruhig, ruhig, meine herren, feben Gie, es ift ein exaltierter Menfch, nehmen S' ihm's nicht übel.

Alle. Ra, wenn ihm ber Herr Grundel bas Wort reb't.

Grunbel. Ich werd' ihm unter vier Augen ein paar Bort fagen. (Aus geben nach dem Billard jurud, bis auf Grundel, Leicht und Blaffus.) Mein lieber Leicht, Sie haben tein Glück im Dichten.

Leicht. Das ift mabr.

Blafius. Du bift zu bumm bagu.

Leicht. Das ift nicht mahr.

Grunbel. Lieberlich find S' auch.

Leicht. Das ift mahr.

Grunbell. Sie haben voriges Jahr noch recht nett ausg'ichaut, heuer haben S' tein' guten Rod mehr an.

Leicht. Das ift ber Arm ber Bergeltung, ich hab' immer G'fpaß g'macht über bie Schneiber, jest geben S' mir nig mehr auf Puff.

Grunbell. Seit bie vier Monat, als Sie Strohwittiber find, ift es gar aus mit Ihnen. Sie muffen ein anderes Leben anfangen. Mein Better hat mich gebeten für Ihnen, ich nehm' Ihnen als Buchhalter in mein Geschäft.

Leicht. Bas? Ich soll Kerzen und Seif' berechnen? Das wird's nicht thun! Geben Sie acht, ich schreib' Ihnen lauter Feenschlösser, Genien und Wassergeister ins hauptbuch.

Blafins. Das mirb fich geben.

Grundell. Es bleibt einmal babei, Sie schreiben in Zufunft Ziffern statt Bers. Aber . . . halt! Einmal heißt's noch heraus mit'm Pegasus. Sie muffen ein Hochzeitsgebicht machen. Wein Blafius heirat't morgen.

Leicht (beftig ju Blaffus). Du heirat'ft?

Blafius. Freilich, ich bin ja ichon Jahr und Tag Brautigam mit ber Steinrotelichen Agnes.

Leicht (noch heftiger). Die heirat'st bu? . . . bie? . . . Und morgen schon?

Blafius. Ra ja, foll ich etwa noch ein Jahr warten? Ich bin ja schon groß genug zum Heiraten.

Leicht. Und ich foll bas hochzeitsgebicht machen ? Sahaha!... (Für fic.) Doch halt! Ja, ich mach's! Ich hab' einen Gebanken.

Blafius (ju Grundel). Wegen mas fchreit er benn fo?

Brunbel. Das ift fo ein Raptus, wie ibn bie meiften Dichter haben.

# Sechste Scene.

# Die Vorigen; Alopfer.

Rlopfer. Gie verzeihen allerfeits, ich fuch' ben Berrn Leicht.

Grunbel. Da ift er.

Klopfer. Herr Leicht, ich such' Ihnen schon überall auf, Sie sind seit acht Tagen nicht nach Haus gekommen, Ihr kleiner Sohn ist zu meiner Gewatterin g'loffen und ist schon die ganze Zeit bei ihr.

Leicht (ohne viel barauf ju achten). Gut! gut! Alles gut!

Rt lopfer. Rein, bas ift nicht gut, wir wiffen nicht, was mit'm Rind ge-

Leicht (geht, ohne ju antworten, auf und ab).

Grunbel (gu Riopfer). Geh ber herr nur nach haus, morgen schick' ich hin. Rlopfer. Ra, ich empfehl' mich, herr von Grunbel. (Ab.)

## Siebente Scene.

## Die Vorigen, ohne Blopfer.

Gottfriebel (mit feinem Raffee vortretenb). Und was ift benn mit mir? Rrieg' ich teine Satisfattion?

Grunbel. Für mas benn?

Bottfriebel. Dich hat ber Dichter bei ber Ehre gepadt.

Leicht. Das ist nicht mahr, beim Schopf hab' ich bich 'pactt.

Grunbel (311 Gottfriedel). Da haft zwei Zwanziger, und jetzt geh! (Giebt ihm Geld.) Gott friedel (3111 Grundel). Aus Achtung für Ihnen will ich den Borfall vergeffen. (311 Leicht.) Und wenn Sie wieder ein Stuck schreiben, so verseinden S'Ihnen ja mit die Lehrbuben net, die letzte Galerie giebt nicht selten den Ausschlag, und da geben wir den Ton an. (Ab.)

# Achte Scene.

#### Die Vorigen, obne Gottfriedel.

Grunbel. Ra, herr Leicht, was find Sie wegen Ihrem Rind zu thun ent-ichloffen? Das foll Ihnen boch 's erfte fein.

Leicht (auffahrenb). Das Hochzeitsgebicht ift mir bas erfte! Morgen in aller Früh' erschein' ich bamit. (Beftig bewegt ab.)

Brunbel (topffduttelnb). Gin furiofer Menich, bas!

Blafius. 3ch beb' feine Ehre auf mit meinem guten Freund!

## Beunte Scene.

Die Vorigen, ohne Leicht, mehrere Wachter.

(Mufit fällt ein.)

Bachter. Speftatel ohne Enb',

2Bo ift ber Delinquent?

Blafius. 's ift all's in Ordnung 'bracht.

Grunbel (giebt bem Bachter Belb).

Chor. Berr Bachter, gute Racht!

Bachter. Ich wünsche gute Nacht!

Chor. 's ift all's in Orbnung 'bracht. (Aue ab.)

# Berwandlung.

Saal in Steinrotels Bobnung.

# Behnte Scene.

Überall; dann Agnes.

Überall (allein). Warten laßt sie mich lang genug. Jest steh' ich schon brei Viertelstunden in der Antichambre, na, freilich, ich muß halt auch bedenken, es ist eine Fabrikantenstochter, bei der ich mich hab' melden lassen. Übrigens wenn sie nicht bald kommt, so weiß ich, was ich thu', da wart' ich noch länger... Ach, da ist sie schon.

Agnes (mit weißem Krang, als Braut friftert, übrigens noch im Reglige aus ber Seitenthüre lints). Sind Sie nicht bos, Herr von Überall, aber bis eine Braut von der Toilette wegkommt, das geht nicht so leicht.

Überall. Der Gegenftand ift biefes Opfers wert.

Agnes. Sie machen mich neugierig.

Überall. Ahnen Sie gar nichts?

Manes. Richt bas Geringfte.

überall. Träumt Ihnen nie bon Fischament?

Agnes. Rein.

überall Auch nicht von Simmering ?

Agnes. Rein.

Überall (für fic.). Bohl ihr, ihre Ruhe wird burch mein Geständnis nicht gefährdet. (8aut.) Es wird jest eine Leibenschaft auftommen, eine Leibenschaft, bie teinem Menschen im Schlaf eing'fallen wär'.

Agnes. D reben Gie!

überall. Blid mir ins Auge.

Mgnes. Bu mas benn ? Reben S'!

Überall. Da haben Sie's fdriftlich! (Giebt ihr ein Stammbuch.)

Mgnes (nimmt es). Mein Stammbuch?

Uberall. Lefen S' ben Bers, ben ich Ihnen hineing'schrieb'n hab'.

Mgn e & (lieft). Es lie . . . liebt . . . ei . . . Erlauben Sie, bie Schrift bring' ich nicht gufamm'.

Überall. Die hand zitterte, die es fchrieb. Ich werd's Ihnen vorlefen. (Lieft.)

"Es liebt ein Jüngling hoffnungslos, Nach Fischament ziehn ihn die Roß', Nichts Reizenders, als dich, der Jüngling kennt, Das Döchste bist du ihm nächst Kischament."

Agnes. Ach, das ift das erfte, was ich hör'! Sie find verliebt in mich? Überall. Unfinnig! Ich habe gekämpft, ich habe diese Leidenschaft untersbruck...

Agnes. Birflich ? Dan bat gar nichts bemertt.

Überall. Richt wahr? Und boch war es so. So oft ich fortreis' von Wien, so verfolgt mich Ihr Bild bis zum Simmeringer Bräuhaus, und erst in der Schwechat tomm' ich wieder auf andere Gedanken. Wenn ich zurüdreis' nach Wien, und mein Geist is noch ganz in Fischament, 's nutt nichts, bei der Linie fallen Sie mir wieder ein. Erst neulich hab' ich zwei Pfund Ungarischen bei mir g'habt, und der Mauthausseher fragt mich, ob ich ein' Tabak hab'. Ich, anstatt Nein zu sagen, seh' in meiner Schwärmerei den Mauthausseher für Ihnen an, stürz' ihm um den Hals und sage: Geliebte, nimm alles, was ich habe! Und der wischt richtig den Tabak.

Mgnes. Bei so bewandten Umftanden, herr von Überall, wird es bas beste sein, wenn sie meiner hochzeit nicht beiwohnen, benn anssehen werb' ich, aussehen, eher zum Berlieben als zum Bergeffen.

Uberall. Der Anblid ber Kopulation wird alle Empfindungen aufregen in mir, na, aber bei ber Tafel werd' ich schon schau'n, daß ich bei Zeiten besofffen bin. Gine Bitt' hab' ich noch: geben Sie mir eine Locke. (Bieht eine große Schere hervor und geht auf fie ju.)

Agnes (jurudweichenb). Rein, um feinen Preis!

Uberall. Ich schneib' Ihnen nur auf ber rechten Seite alle weg. Agne 8. 3ch bebant' mich, ich brauch' meine Loden alle selbft.

Uberall. Ra, es ift auch recht. Es ift ohnebem nur eine Dummheit mit biefe haar zum Angebenken, man verliert bas Beug in die erften acht Tag'.

Agnes. So? Da muß bie Lieb gar nicht groß sein.

Überall. O, bei mir furchtbar! Aber morgen fahr' ich nach Fischament, bort bleib' ich brei Stunden und komm' abends wieder nach Wien zurück, dis dahin hoff' ich, Sie gänzlich vergessen zu haben, denn Zeit und Entfernung heilen jebe Wunde, und im Grund, gar viel liegt mir ja doch nicht an Ihnen.

Agnes. Ra, befto beffer, bann giebt fich ja bie Sache recht balb.

überall. Ja, ja, es wird fich geben ohne Anftand.

Agnes. Auf Wiebersehen also, leibenschaftlicher Jüngling! (3m Abgeben.) Mit Ihnen haben wir keinen Spektakel & la Werther zu befürchten. (Links ab.)

#### Elfte Scene.

#### Überall.

Sie macht eine Anspielung auß Erschießen? Rein, da hat's Zeit! In Fischament ift auch einer, der sich wegen keiner erschießen thut. Ein Mensch, der ans Reisen gewöhnt ist, macht nicht leicht aus Liebe einen dummen Streich. Ich werd' schier einer der stärksten Reisenden sein, die es jemals gegeben hat. Da machen die Leut' so viele G'schichten mit dem Weltumsegler Kook. Was hat er denn gethan? Um die Erden ist er zwei- oder dreimal herum, das ist das Ganze. Ich aber, ich reis alle Jahr wenigstens zweihundertmal nach Fischament und wieder zurück, hin zwei Posten, her zwei Posten, macht jedesmal acht Meisen, folglich reis' ich jährlich 1600 Meisen. Wenn ich das durch zwanzig Jahr so fortmach', so macht das 32000 Meisen, die Erden hat nur 4500 Meisen im Umkreis, folglich ist es so viel, als ob ich siedenmal um die ganze Erden herum wär'. Diese weiten Reisen sind ja gar nicht notwendig, zu was denn? Und was man alles aussteht dabet . . . Da müßt' mein Herz ein Narr sein.

Biele fahren über Hüttelborf bis nach Paris, Dort verspiel'n s' ihr ganz' Selb, o, ba machen s' a G'fries, Biele fahren nach London, bloß so zum Bergnüg'n, Dort bozen s' bann, bis s' a paar Rippenstöß' frieg'n; Bon bort über Petersburg g'schwind hin nach Mainz, Dann machen s' ein' Abstecher übri in die Schweinz, Da steig'n s' auf die Gletscher, thun Begweiser zahl'n Und krazeln so lang, bis auf d'Nasen herfall'n. So 'was ging mir ab vor mei'm End', Nein, ich reis' nur nach Fischament.

Eine Reise nach Afien, so 'was ift brav, Da nehmen f' ein g'fangen, bann ift man ein Sklab'; In Amerika d'Wilben, na, da ist's erst schön, Die braten ein' lebendig, hernach kann man gehn. Bor Afrika warnt ein jeder, der's kennt, Fallet ich so einem Regerhändler dort in die Händ', Der malt mich mit Kienruß, wer schützt mich davor? Mischt mich unter d'andern, verkauft mich als Mohr; So was ging mir ab vor mei'm End', Rein, ich reis nur nach Fischament. (Durch die Witte ab.)

#### Awölfte Scene.

#### Agnes, Steinrotel burd recits.

Agnes (im volftändigen Brautanzuge). Charlott'! Charlott'! Steinrötel (ihr folgend). Aber Töchterl, bu laufft mir alleweil bavon, und ich hab' dir noch eine Menge gute Lehren 3'geben.

Agnes. Gleich, Papa, ich muß nur die Charlott' fragen . . . Charlott'!

# Dreizehnte Scene.

Die Vorigen; Charlotte aus bem hintergrunde.

Charlotte. Befehlen?

Mgnes. Bas fagt ber Schneiber? Barft bort?

Charlotte. Sie dürfen brauf rechnen, Fräulein.

Steinrötel. Die erfte Tugenb einer Frau . . .

Charlotte. Da ift bie Zeitung, fie ift erft angetommen.

Mgnes. Da wird gewiß icon bom Leicht brin fteben, ich mag's gar nicht lefen. (Charlotte legt bas Zeitungeblatt auf einen Tijd lints im Borbergrunde.)

Steinrotel. Die erfte Tugend einer Frau ift Sauslichkeit.

Agnes. Ja, Bapa. (Bu Chartotte gewendet.) Wie ich mich auf ben Ball heut freu', bas tann ich gar nicht beschreiben.

Steinrötel. Der But muß ihr nur Rebenfache fein.

Mgnes. Ja, Bapa. (Bu Charlotte.) Bur Kopulation ift bas Rleib scharmant, wenn ich's aber auf'm Ball anhaben mußt', ba war' ich ungludlich bamit.

Charlotte. Sind Sie ruhig, ber Schneiber hat's versprochen, und wenn ein Schneiber 'was verspricht . . .

Steinrötel. Der Frauen iconfter Schmud ift bie Ginfacheit.

Ugnes. Ja, Bapa. (Bu Charlotte.) Und recht eine auffallende Frifur muß ich friegen. Haft ben Frifeur . . .

Charlotte. Schon bestellt.

Steinrötel. Gine Frau muß nur fuchen, ihrem Mann zu gefallen, bie anbern Manner find gar nicht auf ber Welt für fie.

Ugnes. Ja, Bapa. (Bu Chartotte.) Wie die Herren alle schauen werben, wenn ich ben Brautanzug mit'm Ballfleib werb' verwechselt haben. Giner wird sagen: Bett ift sie schöner! Der andere wieder: Nein, mit bem weißen Kranz hat sie mir beffer g'fallen! O, bas wird eine Seligkeit sein!

Steinrötel. Sag mir nur, Töchterl, beherzigst benn auch alles, was ich bir sag' ?

Mgnes. 3a, Bapa.

# Bierzehnte Scene.

Die Vorigen; Blafins, bann Überall und Grundel.

Blafius (im Brautigamstoftum). Fraulein Braut, ich komm' auf ben Flügeln ber Liebe . . . nein, wie Sie ausschau'n! Wenn Sie Ihnen bis zu ber filbernen Hochzeit so konservieren, nachher barf ich schon zufrieden sein.

Manes. D, Sie kleiner Schmeichler!

Blafius. Wirklich, bas muß bie ganze Welt fagen, wir find ein fcones Paar.

Brunbel (mit überall eintretenb). Ra, ba find wir alfo. (Begrüßt Steinrotel.)

Steinrötel. Sochste Zeit, in einer Biertelftunde ift bie Trauung.

Überall (für fic). Furchtbarer Moment! Sei ftark, mein Herz.

Blafius. Mich g'freut's nur, bag wir fo ein' fconen Tag heut haben, bas bebeut't ein gunftiges Cheftanbswetter.

Überall. Ralt war's, mich hat auf ber Reise fehr gefroren; ich habe bie Bemerkung gemacht: bei Schwechat fängt ganz ein anderes Mima an.

# Bünfzehnte Scene.

#### Die Vorigen; Charlotte.

Charlotte. Gnabige Fraulein, bas ift eine rührenbe G'schicht!

MIle. Bas benn ? Bas?

Charlotte. Ich bin ein erwachsenes Stubenmäbel und möcht' weinen wie ein kleines Kinb.

Agnes. Go reb boch!

Charlotte. Dem Dichter Leicht seine Frau ist vor vier Monaten burch'gangen, das wissen Sie. Was wird jeht aus sei'm Kind werden? Ich hör'
g'rad, es lauft den ganzen Tag herum in der Nachbarschaft, und er kommt oft die ganze Wochen nicht nach Haus. Wer soll das Kind erziehen, daß es nicht bem Bater nachg'rät?

Steinrötel. Ja, bas ift eine fcwere Sach'.

Grunbel. Bas fann man ba thun?

Charlotte (ju Mgnes). Rehmen S' bas Rinb an.

Agnes. Ja, bas will ich!

Blafius. Warum nicht gar!

Manes. Bas ift bas für eine Reb'?

Uberall. Wenn ich ben unwiderstehlichen Drang zum Reisen nicht in mir hätt', nehmet ich ben Buben an; ich hätt' zwar noch in Fischament eine weitssichtige Mahm, aber die hat selber drei Madeln, der eine ist ein Bübel von sechs Jahr, der andere ein Bübel von acht Jahr und ber älteste heißt Naterl undift ein Zwilling von drei Jahr.

Steinrötel. Aber, herr von überall, mas reben Gie benn ba gujamm'?

Überall. Berzeihen Sie, es war nur Scherz. (Für 114.) Es ist Berwirrung der Liebe.

Blafius. 3ch tann bas Rind in teinem Fall brauchen.

Charlotte (bittenb). Fraulein Agnes.

Mgnes (ju Blaffus). Wenn ich es aber muniche.

Blafius. Gott fei Dant, ich hab' nicht nötig, Rinber angunehmen.

Mgnes. Wenn ich Ihnen barum bitt'.

Blafius. Rein, fo ein Bamperletich konnt' mir g'ftoblen werben.

Mgnes (im gebieterifden Ton). Das Rind wird angenommen, ich will es, ober . . .

Blafius (verblüfft). Ja, bab' ich benn 'mas bagegen gefagt?

Agnes. Freilich, Sie weigern fich ja, Sie hartherziger!

Blafius. Ich? Im Gegentheil! (3m bramarbafferendem Ton.) Das Rind muß angenommen werben, ich befehl' es.

Mgne 8. Geh, Charlotte, und lag bas Rind gleich bringen. (Charlotte ab.)

Blasius (besehsenb). Augenblicklich! (Sethkaefänig für fic.) So muß man zeigen, baß man Herr im Haus ist, es schab't nichts, wenn man als Bräutigam schon ein wenig imponiert.

Uberall (für fic). Das war' in Fischament ber größte Gfel.

Steinrötel. Und jest, meine herren, bitt' ich: ein paar Glafer Liqueur, und bann fahren wir gleich jur Ropulation.

Uberall. In Fischament war auch einmal eine Ropulation. (Dit Grundel und Steinrötel lints ab.)

Blafius (folgend). Ich werb' um ein Glafel ein' Bittern ersuchen, benn zu bem Stand, in ben ich jest trete, braucht man ein' guten Magen. (Ab.)

# Sechzehnte Scene.

#### Agnes.

Ich möcht' doch gern die Zeitung lesen, was über'n Leicht drin steht. (Win das Blatt nehmen, besinnt sich aber anders.) Ach nein! Mir ist's leid um ihn, ich könnt' mich nur ärgern, und ich will nicht mit einem verdrießlichen Gesicht bei der Hochzeitsein. Was braucht denn mir's die ganze Welt anzusehen, daß ich mich im stillen darüber ärgere, daß ich keinen schönern Bräutigam hab'? Ich din ein reiches Mäbel, din ein hübsches Mäbel, und den Bräutigam! Es ist völlig a Schand! Zwar die Cour macheten mir hundert schönere Männer gern, aber 's Heiraten ist nicht nach ihrem Sinn! . . . D Männer! Männer! Was wird denn das werden? Der Eh'stand kommt noch ganz ab.

D'Manner schmachten und seufzen und schauen uns nach, Sie gehn unterm Fenster vorbei Tag für Tag, In kurzer Zeit kommen zehn Briefeln ins Haus, Welch empfinbsames Herz halt wohl bieses lang aus? Berzweistungsvoll siehn sie um ein Rendezvous, Das Herz ist verloren schon, giebt man das zu; So wie die Banditen sag'n: 's Geld oder 's Leb'n, So sag'n die: Wilst du Tod oder Liebe mir geb'n?

In einer Stund schwör'n hundertmal sie uns Treu', Und wer kann ergründen, was sie denken dabei? Man sagt, daß s' uns soppen nur, das glaub' ich nit, Eine kurze Zeit soppen sie sich selber mit; Und sind's auch nur Lüg'n, wodurch 's Herz sie uns raub'n, So lüg'n s' ansangs so, daß sie's selber noch glaub'n.

Doch bauert's nicht lang, sind s' auch wirklich verliebt, Man glaubt nicht, wie schnell sich bei d'meisten das giedt; Sie werden so einsildig, 3'wider so g'wiß, Und fragt man dann, wie's mit der Heirat denn is, Bringt man das Gespräch drauf, so fein man nur kann, Da schau'n s' mit großmächtigen Augen ein' an. Da suchen s' Entschuldigung, der wegen Bermög'n, Beim andern, da sind seine Eltern dageg'n, Der eine hat a Tant', die die Erbschaft ihm nimmt, Der andre, der ist für a andre bestimmt, Die bessern, die ziehn sich dann gänzlich zurück, Sie weichen ei'm aus, man sieht s' nicht mit ei'm Blick, Doch viele, die denken: Für was die Keirei? Und führ'n unscheniert ei'm ein' andre vorbei. (Lints ab.)

# Siebzehnte Scene.

Leicht fürzt wütend burd ben hintergrund berein und tragt ben Jofusfiab in ber band.

Wo ist das Brautpaar? . . . Wo sind sie? . . . Mit dem Präsent, was sie mir einst gemacht hat, will ich den Bräutigam erschlagen. Zwar nein, das wär' net der Müh' wert. Die Justiz rechnet mir den Kerl für ein' guten an und hänget mich auf. . . . Untersteht sie sich und heirat't! weiß, daß ich verliedt in sie din, wie ein Damerl, und sie heirat't, die Berwegene! (Reißt mit Ingrimm den Kopf von dem Josusstad herunter und wirst ihn zur Erde.) D, ich wollt', ich könnt' ihren Kopf so heradreißen und könnt' ihr einen andern aufsehen, so schiech, wie mei'm Nachsbarn sein Pintsch, das wär' eine Rache! Das wär' der eitlen Kreatur zehnmal ärger als der Tod! Ich will sie vergessen, ausstreichen aus meinen Erinnerungen, wie ein falschgeschriebenes Wort, meinem Gedächtnis gied ich einen Nasenstüber, so oft es den Namen Agnes ausspricht. (Er hat im Jorn das Band, mit welchem der Stock, nach Art eines Zauberstades umwunden war, heradgerissen.) Hinauswandern will ich in die Welt, diesen Stock will ich zum ewigen Andensen tragen, und so oft mir ein Gebanken kommt an sie, hau' ich mich selber tüchtig durch damit.

# Achtzehnte Scene.

Der Vorige; Charlotte, Dienstlente beiderlet Geschlechts mit Blumen und Arangen. Charlotte (ordnet sie). So! Da stellt euch auf in zwei Reihen, die Mädeln da, die Männer hier; wenn ich das Zeichen gebe, so wird Bivat geschrieen. Die Trauung nuß balb vorüber sein, nur aufgepaßt, sie können alle Augenblick da sein. Leicht (faßt Charlotte an ber hanb). 2Bem gilt bas Bivat ?

Charlotte. Wem wirb's gelten ? Dem Brautpaar! Fragen S' nicht so bumm!

Beicht. Rede Berfonage!

Charlotte. Ei was, vor einem Menschen, der fich so betragt, als wie Sie, vor dem kann man keinen Respekt haben. Schau'n Sie fich lieber um, was Ihr Kind macht, wird Ihnen g'scheiter anstehn, als daß Sie sich da herstellen als versliebter Narr.

Leicht. Kein Bort mehr, Stubenmäbel, ober . . . Charlotte. Sie kommen schon. (Zu ben Leuten.) Acht gegeben ! Alle. Bipat! Bipat!

#### Beunzehnte Scene.

Die Vorigen; Grundel, Steinrotel, Blafins, Agnes, Aberall, Gafte.

Chor. Das Brautpaar lebe breimal hoch, Wie heut in hundert Jahren noch! (Es werden den Eintretenden Blumen entgegengestreut.)

Charlotte (mit einem Bouquet gur Braut tretend).

Werft auf dies Sträußchen einen Blid, In Farben prangt es hell, Wie diese Blumen blüh' Guer Glück, Doch welk' es nicht so schnell!

Chor. Es bringe jeber Augenblick Dem holben Baare neues Glud!

Charlotte (fich bem Bräutigam nabernb).

Dem Bräut'gam such' ich Blumen aus, So zart, als wie sein Sinn, Drum reiche ich ihm einen Strauß Bon Sonnenblumen hin. (Reicht ihm einen Strauß von Sonnenblumen.)

Chor. Das Brautpaar lebe breimal hoch, Wie heut in hundert Jahren noch!

Steinrötel. Recht scharmant! Es hat mich so gerührt, so überrascht, wenn's für einen Fabrikanten nicht unschicksam wäre, ich fanget zum Weinen an. Grunbel (ju Leicht). Jest fahren Sie vor mit'm Hochzeitsgebicht.

Leicht. Die Braut felbft muß es lefen. (Batt ihr mit unterbrudtem Grimm bas Ge-

Überall (tritt dazwischen und nimmt es). Warum nicht gar? Ich werb' es vorsbeklamieren; es hat ja in Fischament auch einer beklamiert. (Lieft.) Falsche! Treuslose! Ich zünd' Ihnen das haus über'm Ropf an ...

MIle (ftaunen). Bas ift bas?

Überall (fich fassenb). So hat ber g'sagt in ber Deklamation in Fischament. Alle. Ab so!

überall. Das Hochzeitsgebicht aber behalt' ich für mich. (Zerreift es und flect es ein.) Nach Tisch werb' ich eines von meiner Komposition zum Besten geben. (Zu Beicht.) Rasender Mensch, Sie brächten sich ja um die Existenz. Übrigens bewerken Sie das Eble meiner Handlungsweise, solchen Ebelmut giebt es auch in Fischament.

Steinrötel. Also ohne alle weiteren Zeremonien zur Tafel!

Alle. Bur Tafel! Bur Tafel! (Bas jur Gefellchaft gehört lints, die Dienerschaft im hintergrunde ab.)

# Bwanzigste Scene.

#### Ceicht.

Wenn bas Bolk nur fressen kann! Wie s' den Speisenbuft wittern, da erwacht die Ehlust, und wie die erwacht, legen sich alle andern Leidenschaften schlafen; sie haben keinen Jorn, keine Mührung, keine Wut, keinen Gram, keine Lieb', keinen Haße, nicht einmal eine Seel' haben s'. Nichts haben s', als einen Appetit. . . . D, ich wollt' . . . (Das Zeitungsblatt erblidend.) Da ist ja die Zeitung. Auf d'Letzt ist gar schon . . .

# Einundzwanzigste Scene.

#### Der Vorige; Agnes eilig durch lints.

Mgnes. herr Leicht, ich bitt' Ihnen . . .

Leicht. Wie? . . . Sie . . . Sie trauen fich mir noch in bie Rah'?

Agnes. Und mas mar' benn zu fürchten babei ?

Leicht. Was babei zu fürchten ist, fragen Sie? Was zu fürchten ist? Nicht wahr, vor einer Hyane laufeten S' bavon? Und was ist eine Hyane für ein sanftes gutwilliges Wesen gegen eine grimmig gereizte Leibenschaft? Alles, alles ist zu befürchten, benn in mir tobt's, in mir braust's, in mir kocht's!

Manes. Sie finb ein Rarr!

Leicht. Das fagen Sie mir, bie mich zu einem Rarren gemacht bat?

Mgnes. Sab' ich Ihnen g'ichafft, baß Sie fich fo fterblich in mich verlieben follen ? Rann ich für meine Schönbeit?

Leicht. O, ich bitt' S', die Schönheit ift nicht so groß, aber meine Leidensschaft war hundertmal so groß als Ihre Schönheit, und wieder nur hundertmal so klein, als Ihre Falscheit, und hundertmal so groß als Ihre Falscheit war meine Dummheit. Aus diesen Potenzen ergiebt sich das Facit von selbst.

Agnes. Bas hatt' ich benn thun follen?

Leicht. Lebig bleiben, ewig lebig bleiben.

Mgnes. Na ja, ba mar' ich g'rab aufg'legt bazu.

Leicht. Nichts als benten an mich, feinen anbern Mann anschau'n.

Agnes. Und was hatt' ich benn mit Ihnen für biese Opfer für eine Aussicht gehabt ?

Leicht. Aussicht? Seit wann fragt benn bie Lieb' nach einer Aussicht? Die wahre Lieb' schaut nur da heraus, wo keine Aussicht ift.

Mgne &. Machen S' fein' Stanbal, tommen S' gur Tafel, Sie blamieren mich ja, find Sie gescheit! . . .

Leicht. 3ch will nicht gescheit fein.

Agnes (unwinig). Ra, so bleiben S' bumm! (Gur fic.) Rein, wenn alle Männer auf die Art verliebt waren, da verklaget ich jeden beim Grundgericht, der eine Reigung zu mir faßt. (Lints ab.)

# Bweiundzwanzigste Scene.

#### Leicht.

Jest giebt sie mir die Erlaubnis, dumm zu sein; ich hab' nicht gewartet auf biese Permission, ich war schon ehedem so frei . . . Aber mir war ja früher, als wenn ich da 'was g'sehn hätt'. (Rimmt das Zeitungsblatt.) Richtig, die Rezensson über mein neuestes Stuck. (Lieft murmelnd.) Niederträchtig! (Murmelt sort.) Schändlich . . . Has ist das? (Rieft laut.) Dem Dichter sehlt's gänzlich an Verstand . . . diese Worte hat mein Freund Blasius tausendmal zu mir gesagt! . . . (Wittend.) Es ist klar, die Kritik ist von ihm! Er hat's gemacht! O, du Muster von einem schlechten Freund!

## Dreiundzwanzigste Scene.

Der Vorige; Blafins burd lints.

Blafius. Du, Leicht, mein Better läßt bir fagen . . .

Leicht (padt ihn). Daher, Pasquillant! Du haft biefe Kritif über mich gemacht! Blafius. Du bift b'soffen!

Leicht. Der Ausbruck "ich hab' fein' Berftanb" ift von bir.

Blafius. Rein, bas fagt jeber, ber bich fennt.

Leicht (wutenb). Bon bir ift bie Rritit, Schuft! Ich beutle bir bie Seele aus'm Leib! (Raft und fouttelt ibn.)

Blafius. Bu bilf'! Der Dichter hat ben Barogismus friegt, ju bilf'!

# Dierundzwanzigste Scene.

Die Vorigen; Grundel, Steinrotel, Agnes, Uberall, Gafte, Dienftlente.

MIIe (erfdroden berbeieilenb). Bas ift benn gefchehn ?

Brunbel (batt Leicht von Blaffus ab). Db S' mir mein Better gehn laffen!

Steinrötel. Rein, jest wird's mir qu viel!

Leicht. Ich bring' ibn um für bie Rezenfion!

Brunbel (ju Leicht). Salten Sie's Daul!

Steinrötel. Da werben wir gleich Orbnung machen. (Bu ben Dienftleuten.) Backts an! Werft ben Dichter hinaus!

Chor. Sinaus mit ihm! Greift an! Greift an! Es pact ihn jeder, wie er kann, Der Dichter giebt im Haus kein' Fried', Ein' folchen Narren leiben wir nit! Sinaus! Sinaus! Aus biesem Saus!

(Bahrend bes Chores find die manntichen Dienftleute über Leicht hergefallen, haben ihn in die hohe gehoben und tragen ihn, indem er fich wiltend wehrt, in den hintergrund ab.)

(Der Borbang fällt.)

# Dritte Abtheilung.

Birtshausgarten in der Brithst. Rechts gegen den hintergrund das Birtshaus, im Bordergrund eine Laube, links ein Gartentisch und Stühle, im hintergrund mehrere Tische.

#### Erffe Scene.

Wirt, Dienftlente beiderlei Geschlechts.

(Der Birt ift mit Anordnungen beschäftigt, die Dienftleute beden die Tifche.)

Chor. Seut heißt's balb her, balb heißt es hin, Es tommen viele Gäft' aus Wien, An schönen Tag'n bleibt keiner 3'Haus, Da flieg'n fie alle aufs Land heraus, Benn nur kein Regen verdirbt die Freub, Bloß Trinkgelber soll's regnen heut. (Aus ab.)

Wirt (allein). Alles wär' aufs Brillanteste hergericht't, und g'rab heut muß mir das Malör g'schehn, ich b'stell' mir den samosesten Harfenisten aus Wien und der laßt mir absagen. Wo jest ein' herkriegen in der G'schwindigkeit? Kirchtag, so viel Leut' aus Wien, und kein Harfenist! (Lints in die Scene blidend.) Da kommt schon eine Gesellschaft daherspaziert. Wenn die bei mir speisen, die mufsen a fünfzig Gulden sigen lassen ohne weiteres.

#### Bweite Scene.

Die Vorigen; Blafius, Agnes, Aberall, Sohann, Julie tommen von lints. Blafius ift mit verschiebenen Effekten seiner Frau beladen, als Tuch, Sonnenschirm zc. und trägt auf jedem Arm einen Schofhund.)

Blafius (teuchenb). Dem himmel fei Dant, bag wir ba find.

Ugnes. Ra, schau, daß bir ber Weg zu weit ift, wenn bu mit beiner Frau spazieren gehft.

Blafius. Der Weg ift mir net z'weit, aber bie Sund find mir g'fcwer.

Agnes. Warum nicht gar schwer? Mein sufer Bijou und mein garter Joli! Blafius. Trag f'nur einmal von Möbling bis in die hintere Brühl heraus, bann wirft icon g'spuren, was die Biecher für eine Schweren haben.

Agnes. Schweig! . . .

Blasius. Aber . . .

Überall. Schweigen Sie, sonst wird bie Gnäbige bos, auch in Fischament hat neulich einer geschwiegen.

Agnes (ju Julie). Bas machft benn, Töchterl ?

Julie (außerft naiv). Julie hat fich ein Blümchen gepflückt, und über bas Blümchen hat Julie so eine Freude, baß fie hupfen möchte.

Johann. Das ist eine wohlfeile Freude, ein ganzer Buschen babon koft't zwei Kreuzer.

Julie. Willft bu Julien neden ?

Mgnes (ju Blafius). Da, nimm meine Sanbichuh'.

Blafius (ju überall). Da, fteden S' mir f' in Sad, find S' fo gut. (überall thut es.)

Manes. Und ba, mein Strohbut.

Blafius. Beiberl, es ift gar fein Plat mehr übrig an mir, bu follteft mir auf'n Budel a hutleiften machen laffen, als wie an einer Kaffeehauswanb.

Birt. Bollen bie Herrichaften nicht gefälligft ablegen ? (Ins Daus rufenb.) De! Reliner!

Blafius. Haben S' bie Gute! (Die vier Rellner nehmen ihm bie Hunde und übrigen Sachen ab und tragen fie ins Haus.) Siehst, Weiberl, was du für ein' Mann haft an mir. Vier Kellner haben baran 3'schleppen, bas hab' ich alles allein 'tragen.

Mgnes. Nicht mehr, als beine Schulbigfeit.

Blafius. Ich weiß, Beiberl, ich mach' bich nur aufmertsam brauf, baß ich brav war.

Agnes. Herr Wirt, besorgen Sie uns ein fehr gutes Mittagsmahl, toft' es, was es wolle.

Birt. Unterthänigft aufzuwarten.

Blafius. Du Beiberl, barf ich mir meine Leibfpeif' anfriemen ?

Agnes. Du wirft effen, mas auf ben Tifch tommt.

Birt. Sind Bans ober Enten gefällig ?

Überall. Beibes. Außerbem ermorben Sie sechs henbeln und baden Sie bieselben gleich nach ihrem Tobe.

Birt. Sehr wohl, jest bitt' ich aber, ein wenig hereinzuspazieren, bie Sonne fticht heute gar zu ftark.

Manes. Berr bon Überall, Ihren Arm.

Blafius (traurig für fic.). Ich hätt' fo gern abg'ichmalzne Zwederln g'habt, fie erlaubt mir's aber nicht.

A g n e 8 (im Abgehen jurudfebend). haft bu 'mas zu brummen ? (Mit überall ab ins Daus.)

Blafius (bemutig). Rein, Beiberl, nein! (Folgt.)

Johann. Romm, Schwefter!

Juli e. Ach, Julie ift heute so heiter, wie Julie schon lange nicht mar. (Beibe ab ins Daus, ber Wirt folgt.)

#### Drifte Scene.

Leicht tritt im abgefcabenen Angug als harfenift aus bem hintergrunde auf.

3ch zieh' als Harfenist herum Und werb' so leicht nicht mub', Ich find', bas Leben ist nicht bumm, Denn Gelb tragt jebes Lieb. B'ständig an ein' Ort sein, da wurd' mir Auf Ehre angst und bang, Allein, da wird schon g'sorgt dafür, D'Leut' leiden mich nirgends lang.

Ich hab' ein' fehr trätablen Sinn, Bin höflich mit die Leut', Rur bann, wenn ich betrunken bin, Da krieg' ich leicht ein' Streit. Mich zürnt das oft, 's ift mir fatal, Daß man Grobian mich nennt, Allein, das fommt nur daher, weil Kein Mensch mich nüchtern kennt.

#### Dierte Scene.

Der Vorige; Wirt aus bem Sauje.

Birt. Da war' ja ein harfenift.

Leicht. Und was für einer.

Birt. Ich hab' ein' b'ftellt und ber hat mich fiten laffen.

Leicht. Ich hab' auch untern Beifgerbern 's Bort gegeben, aber ich bin lieber aufgangen in bie Bruhl.

Birt. Ift's benn aber recht, fo bie Leut' anschmieren ?

Leicht. Das find Launen, die haben wir Runftler alle.

Birt. Bie heißt benn ber Berr?

Leicht. Dit'm Spignamen ber bamifche Banfel.

Birt. Bas geb' ich bem Herrn, wenn er bableibt heut ben ganzen Tag?

Leicht. Bloß 's Effen, jest effen thu' ich aber etwas viel, hingegen z'trinken brauchen S' mir gar nir z'geben, als vier Maß Bier, fünf Halbe Heurigen und Schnaps so viel ich will. Zu zahlen brauchen S' mir gar nir, benn ich geh' nach jebem Stückel zweimal sammeln, und wer sagt, er hat net g'wechselt, mit bem bin ich impertinent.

Wirt. Na, bas bitt' ich mir aus!... Sieht ber Herr, bort ift (Zeigt rechts im Bordergrund in die Scene.) die Erhöhung, auf ber er spielt, wenn der Garten voll ift. Leicht. Gut, da set' ich mich gleich hin. Bringen S' mir ein Fruhstuck. (Will rechts ab.)

Birt. Bo hat benn aber ber Berr feine Befellichaft?

Leicht. Bas für eine Gefellichaft?

Birt. Sein' Tenoristen, fein' Romiter, feine erfte Sangerin.

Leicht. Das bin ich alles felber. Ich bin keiner von die modernen harfeniften, ich bin noch ein harfenift nach dem alten Schlag, wie er sein soll; ich habe mich nach dem Genre des blinden Polbel gebildet. Ich fing' g'spaßige Lieder und sonst nichts, das g'hört dem Harfenisten zu. Den Migbrauch, daß s' jest in jedem Beisel Komödie spielen, den mach' ich nicht mit.

Birt. Man muß halt boch mit'm Zeitgeift geben.

Leicht. Es wird noch so weit kommen, baß jeber Harfenist große Oper und Ballett engagiert, aber ich thu' bas net.

Birt. Barum benn aber nicht, wenn's alle thun?

Leicht. Weil es ein Unfinn ift. Da war ich neulich auf'm Neubau in ei'm Bierhaus, ba haben fie fich auf zwei Tisch g'stellt und haben ben Ballenstein g'spielt, ja, bas ift halt zum Durchgehn. Mein Fruhstuck, Herr Wirt. (Rechts im Borbergrunde ab.)

#### Bünfte Scene.

Aberall, Johann, Julie treten aus bem Baufe, ber Birt verneigt fic und geht ab.

Johann. Nun, was fagen Sie, herr von Überall, ift bie Gegenb hier nicht wunderschön?

Überall. om! Ich mache zum erftenmal bie Reise in bie Brühl, aber bei Fischament gefällt es mir beffer.

Johann. Rein, boren Sie, bas ift gu ftart!

Julie. Julie wird jest fortlaufen ins Grüne und wird einen Schmetterling haschen . . . o , welche Freude! . . . Und wenn Julie zwei Schmetterlinge hascht, bann wird Julie eine doppelte Freude haben. (Supft lints ab.)

# Sechste Scene.

# Johann, Aberall.

Johann (ihr nachsehenb). Sie ist ein liebes Mäbel, meine Schwester, ich hab' fie recht von Herzen gern, wenn fie nur nicht gar so naiv ware!

Überall. In Fischament ift auch eine naiv, aber nicht so ftark... Gut, daß fie fort ift.

Johann. Nein, bas ift nicht gut, benn ich bin fehr gern in ihrer Gefellsichaft, lieber, als in mancher anbern. (Ein Relner trägt aus bem Saus eine Flasche Bier und einen Teller mit Aufgeschnittenem nach rechts im Borbergrund ab.)

Uberall. Ich will ben Augenblid benüten, Ihnen eine wichtige Entbedung zu machen, welche ben entschiebenften Ginfluß auf Ihr ganges Leben haben wirb.

Johann. Hören S' mir auf! Ich bin in ber Brühl, um mich zu untershalten, und nicht, um Entscheidungen über meine Zukunft anzuhören. Das entsicheib't fich mit ber Zeit alles von selbst.

Überall. Ift nicht heute Ihr vierundzwanzigster Geburtstag? Haben Sie nicht vielleicht g'rabe vor vierundzwanzig Jahren in finsterer Nacht das Licht der Welt erblickt?

Johann. Rein, auf'm Monat werb' ich erft breiundzwanzig.

überall. Ift nicht heute Ihr Geburtstag ?

Robann. Rein.

Uberall. Saben Sie nicht heute nacht ahnungsvolle Träume gehabt, baß fich an biesem Tage bas Dunkel ber Bergangenheit aufklären wirb?

Johann. Laffen S' mich aus, ich schlaf' die ganze Racht wie ein Studel Holz. Überall. So hab' ich also gar keinen Grund, Ihnen das Geheimnis heute zu entbeden, ich will es daher ohne Grund thun. Wiffen Sie, Sie find nicht ber Sohn bes Herrn Blafius Grunbel, Sie find ein Sprößling bes vor zwanzig Jahren bavongegangenen und barauf wahrscheinlich balb verstorbenen Dichters Leicht.

Johann. Bas? Richt möglich!

überall. Es ift fo, junger angenommener, in ber Täuschung gelaffener und für einen wirklichen ausgegebener Sohn.

Johann. Das ist ja eine prächtige Entbedung! Die Julerl ift also nicht meine Schwester, ich kann sie also heiraten ?

überall. Beiraten Sie jebe Stunde auf meine Befahr.

Johann. Das ift ja herrlich!

#### Siebente Scene.

#### Die Vorigen; Julie.

Julie. Ach, Bruber, bort faß eine Spinne auf einer Blume, und vor ber Spinne fürchtet fich Julie gar fo febr, balb hatte Julie geschrieen.

Uberall (für fic). Behft benn noch nicht.

Johann. Julerl, liebe schöne Julerl, ben Augenblid hab' ich erfahren, baß bu . . . ober Sie gar nicht meine Schwester sein.

Julie. Wie? Du bift nicht Juliens Bruber?

3 o hann. 3ch bin ein angenommenes Rind, für Ihnen gang ein frember Menfch.

Julie (weinend). Ach, ein fremder Mensch! Einen fremden Menschen darf Julie nicht mehr lieb haben ... Julie weint sich zu Tobe! Ach, ach, ach! (Weint.) Johann. Jest durfen wir uns erst recht lieb haben.

# Achte Scene.

# Die Vorigen; Agnes, Blafius.

Mancs. Bas weint benn mein Julerl?

Blafius. Sat bir wer 'mas gethan, Töchterl ? Reb, bu mein holbes Gbenbilb.

Julie. Julie weint, weil Johann nicht ihr Bruber ift.

Blafius. Wer hat benn bas Geheimnis ausgeplaufcht?

Überall. 3ch.

Agnes. Ber hat Ihnen benn bas erlaubt?

Überall. Riemand, aber ich habe es burch volle zwanzig Jahre verschwiegen, endlich ift es mir zu viel geworben. In Fischament hat auch einer 'was ausgeplauscht.

Agnes. Sehen Sie zu und schämen Sie fich! Da heißt's, die Frauenzimmer find nicht verschwiegen, wir haben wohl alle Untugenden erst von den Männern gesernt.

Blafius (angfilis). Was machen wir benn, daß d'Julerl zum weinen aufhört? Agnes. Jest ist der Frieden der Kinder schon zerftört, es bleibt nichts übrig, als sie sollen sich heiraten, weil sie einmal wissen, daß sie keine Berwandten sind. Blafius. Wenn bu's sagst, so ist's das gescheiteste.

Johann. Beiraten ? Ich fpring' in die Luft vor Glud!

Julie. Wie? Julie foll heiraten? Ach Gott, wie ift benn bas möglich?

3 o hann (fie umarmend). Du gehörft mein fürs gange Leben, fo ift es möglich!

Blafius (ju Mgnes). Darf ich f' gufammengeben ? Segnen ?

Agnes. Bas fallt bir ein ? hier in einem Birtshaus? Blafiu &. Ra ja, ich hab' nur g'fragt.

#### Peunte Scene.

#### Die Vorigen ; Wirt, Bellner.

Birt. 3ch werbe inbeffen fo frei sein, mit einem kleinen Dejeuner aufzuwarten, es tonnt' ju lang bauern bis ju Mittag.

Mgnes. Das war ein g'icheiter Bebanten, herr Birt.

Blafius. Sebr geicheit!

Ag n e & (ftreng zu Blafins). Nicht immer breinschnabeln, wenn die Frau red't. (Die Rellner haben mittlerweile ben Tifc links im Borbergrund mit Speisen und Bein besetzt, Agnes, Blafins, Aberall, Julie und Johann sehen fich.)

Birt. Mit einer Tafelmufit bin ich auch gleich bei ber hand. (Rechts hineinrufenb.) Ge! Bor ber Berr!

Blafins (blidt auch rechts binein). Gin Barfenift! Das ift g'fcheit!

#### Behnte Scene.

### Die Vorigen ; Ceicht.

Leicht. Bas giebt's?

Birt. Set fich ber herr ba nieber und fing er ben herrichaften eins. (Setithm einen Stuhl rechts in ben Borbergrund.)

Leicht (jum Birt). Schaut 'mas heraus bei bie?

Birt. Na, ich glaub's, bas find weiter feine schönen Leut'.

Leicht. 3ch hab' icon icone Leut' kennt, die ungeheuer schmutzig waren.

Birt. Ra, mach ber Berr feine Umftanb'.

Leicht. So laffen wir halt eins los. Ich werbe eine Ballabe fingen unter bem Titel: Er, fie und noch ein paar andere. (Praludiert auf ber harfe und fingt bann folgendes Lieb.)

Am Sonntag steh' ich vormittag
So beim Komödienzettel
Und buchstadier's z'samm' nach und nach,
Es war just Aschenbrödel.
's Theater ist für mein' Partie
Wehr, als für mich ein Bratel,
Und 's Stuck, das hat gepaßt auf sie,
Denn sie ist Kuchelmadel.
Ich renn' zu ihr im schnellsten Lauf,
Sie freut sich ungeheuer,
Führ' s' abends im letzten Stock hinauf,
Die andern Plät, sind z'theuer.

Das war a Bölle, na, ich bant', All's 3'samm'brängt, fest wie Gisen, Doch zwei Stuter vorn auf einer Bank Thun höchst artig sich beweisen, Wie sie sehen, daß mein Sepherl steht, Da rufen s': Holdes Schaterl, Ach kommen s' zu und, es geht, Hier hab'n wir noch ein Platerl, Sie hüpft gleich über d'Bänk' und sagt: Ich dank', jest sieh' ich's prächtig! Und im Gebräng', Gott sei's geklagt, Schieb'n s' mich zuruck weitmächtig.

Brav, bent' ich mir, bas geht jett schön, Mich magerlt bas net wenig,
So muß ich alle Qual'n ausstehn
Bon siehne bis halb zehne.
Ich thu' sie sleißig observiern
Und leider sieh' ich richtig,
Wie alle zwei mit ihr scharmiern,
Das macht mich eisersüchtig.
Drauf kommt der Prinz Ramiro für
Und singt a schöne Ari,
Der hat a Stimm' g'habt, glaub'n Sie's mir,
So schön wie ein Kanari.

Bie d'Meine ben Ramiro stecht,
Berliebt sie sich wahnstnnig,
Ich merk' gleich biese Herzensg'schicht
Und werd' vor Zorn unstnnig;
Den Tag brauf hat s' mir d'Lieb' aufg'sagt,
Da fang' ich an zu rasen,
Bie sie bas sieht, geht s' her und schlagt
Mir d'Thür zu vor ber Nasen.
Da faß' ich ben Entschluß betrübt:
Fürs erste bleib' ich ledi',
Und würd' ich in eine noch verliebt,
Führ' ich s' in fein' Komöbi.

MIle. Brav, Barfenift, brav!

Leicht (geht jum Tifd und hatt ben hut jum Sammeln bin). Mit'm Beifall allein ift mir nicht g'holfen. Ich that' bitten bemutig.

Blafius (ju Mgnes). Wie viel barf ich benn bergeben ?

Mgnes. Bwei 3wanziger.

Blafius (wirft es Leicht in ben Gut).

Johann. Da hat ber Berr bon mir auch einen. (Giebt ihm.)

überall. Da hat er einen Gulben. (Bu Agnes.) Ich habe biese Tage meine Brieftasche versoren, seitbem trage ich bas Gelb immer in einem Komöbienzettel eingewickelt.

Leicht (zu überall). Geben S' mir einen anbern Gulben. (Legt ihn bin.)

Überall. Warum bas?

Leicht. Der Wirt foll ihn austaufchen.

überall. In Fifchament ift ein harfenift, ber jeben Gulben nimmt.

Leicht. Bas in einen Komöbienzettel eingewickelt war, bas nimm ich nicht.

Agnes (ibn mit Befremben betrachtenb). Das ift ein furiofer Menfch!

Birt (hat ben Gulbenzettel mit einem anbern verwechselt und ihn Leicht gegeben).

Überall. Wie heißt er?

Leicht. Der bamifche Sanfel.

Agnes. Warum haßt er benn bas Theater fo ?

Leicht. Weil ich's nicht leiben kann. Ich bin beswegen fort aus Wien und so viele Jahre in kleine Örter herumgezogen, vor acht Tagen bin ich zuruck'kommen nach Wien, aber die fünf Zetteln, die man alle Tag' angeschlagen sieht, die werden mich balb wieder vertreiben.

Agnes. Und mas hat er benn für einen fonberbaren Stod?

Leicht. Sie werben ein' boch schön ausfratscheln um Ihre zwei Zwanziger. Den Stod trag' ich zum ewigen Anbenten an eine Person, an bie ich mich nicht mehr erinnern will. (Gest zu seiner Harfe.)

Agnes. Um alles in ber Welt! Wenn er's mar'!

Blafius. Ber benn, Beiberl? Ber?

Mgnes. Der Dichter Leicht.

Johann. Mein Bater ?

Blafius. Rann nicht fein. Bor flinfzehn Jahren haben wir ja ben Brief Triegt aus Bohmen, bag er g'ftorben ift.

U ber a I I. Run, ba werben wir gleich feben. (Laut ju Leicht.) Ift ber herr nicht bor fünfzehn Jahren ichon a'ftorben ?

Leicht. Bas fallt Ihnen benn ein?

Überall (jur Befenicaft). Run, feben Sie, er ift es nicht.

Agne & (für fic, immer nach Leicht hinsehend). Mir geht ber Mensch nicht aus'm Kopf. Überall. Mit seiner Komöbienzettelaversion muß ich mir boch einen Spaß machen. De. Sarfenist!

Leicht (fic nabernb). Bas befehlen Guer Gnaben ?

Ub erall. Berfuch er einmal bies Stud Gugelhupf. (Legt ben Gugelhupf auf ben Romobienzettel und giebt es bem Leicht.)

Leicht. O, ber Berfuch wird auf jeben Fall gelingen. (Cest fic bamit recits in bie Laube.)

überall (leise zu der Gesellschaft). Ich hab' den Gugelhupf aufs Theaterzettel gelegt. Agnes. Gehen S', sekieren S' nicht den armen Menschen.

Blafius. Das ift ein Hauptschub! Der Gugelhupf wird ihm im Magen liegen. (Lacht wibifd.)

Agnes. Du wirft gleich 'was fangen, wennst so bumm lachft.

Blafius (ift plöklich flia).

Julie. Unter anberm, Julie hat euch ben Schmetterling noch nicht gezeigt, ben fie fina.

Reftroy. Banb IX.

Alle (betrachten ben Schmetterling).

"Uberall. Es wird ein Beinfalter fein.

Blafius (tappt barnad). Laft's anichau'n!

Agnes. Wirft gehn, bu wischt ja bie ganze Farb' von bie Flügel.

Le icht (indessen in der Laube). Berbammt! Da haben f' mir den Gugelhupf aufs Komödiezettel g'legt, brum sind mir die Zibeben so sauer vor'kommen. (Win den Bettel jerreißen.) Halt! Was ist daß? Das ist ja mein Stud? (Lieft mit fleigendem Affekt.) Der Zauberschmarren von Leicht! Was mir so aus'pfiffen haben! Das ist ja aber . . . richtig, der Datum weist's aus . . . daß Zettel ist erst vierzehn Tag alt. (Biest.) Zum hunderstenmal mein Zauberschmarren! Hundertmal! Mein Schmarren g'fallt! Zeht g'fallt's, weil s' mich schon zwanzig Jahr für tot halten, well's mir nir mehr nützt, es ist zum Rasendwerden! (Sintt ganz erschopft auf die Rasendent.)

Agnes. Jest foll uns aber die Julerl bas Lieb fingen, bas g'spaffige, aus bem Stud, wo wir die vorige Woche waren.

Johann. Was von mei'm Bater ift? Du lieber himmel, wenn ich bas g'wußt hatt'! Ich hab' noch fo herzlich gelacht barin.

Mgnes. Geh, Julerl, fing's!

Bulie. Ich, Julie fcamt fic.

Blafius. Geh, bu tannft es g'rab fingen mit ber Stimm', als wie's ber im Theater fingt.

Julie. Aber Sie muffen Julie nicht ansehen babei.

Agnes. Gut, fang nur an!

Bulie (fingt mit Orchefterbegleitung bie erften Zeilen des Liedes aus bem gefühlvollen Rerfermeifter). Ba, mit bie Mabeln, ba ift's richti, richti, richti,

Allemal a rechter B'fbaß. (Stodt und findet fic im Tert nicht weiter.)

Leicht (bat gespannt jugebort, fangt an ju fingen und ergangt bie Strophe).

Bin ich nicht a schöner Kerl, Kerl, Kerl,

G'machsen wie a Bfeifenröhrl=röhrl=röhrl 2c. 2c.

(Rach bem Gefang aus ber Laube tretenb.) Das Lieb ift bon mir!

Ugnes, Blafius, Überall. Wär's möglich? Das ist ber Leicht!

Leicht. Ich bin's, Leicht und bamischer Sansel zugleich.

Blafius. Rennft bu bein' Freund Blafius nicht mehr ?

Leicht. Agnes! . . .

Manes. 3ch bin's!

Johann. Mein Bater! . . .

Leicht. Sohn!

Agnes. Wiffen Sie's ichon, Ihr lettes Stud hat fo gefallen?

Leicht. Ich weiß, jest werben f' goutiert.

Agnes. Bleiben Sie bei uns und genießen Sie Ihren Triumph.

Überall. In Fischament hat auch einer seinen Triumph genossen.

Leicht. Rein, mir g'fallt's als harfenift besser. Übrigens, wenn mich's Leben nicht mehr g'freut, so komm' ich zu euch sterben.

Johann. Aber Bater, fo herumwandern in ber Welt mit bem Bettelftab in ber Hand!

Leicht. Du! Ich werb' bir gleich zeigen, was das für ein Stab ift. Es ist wahr, ich hab' in meiner Jugend als Dichter viel Malör g'habt, das Beste war nur dabet, daß ich im Grund nie z'hoch hab' hinauswollen, drum ist's mir auch gar nicht schwer ankommen, der edlen Dichtfunst zu entsagen . . ich din ein ordinärer Harsenist worden. Die Leut' haben über meine spaßigen Liedeln oft recht g'lacht, und damit war ich kreuzzusrieden. Mein Wahlspruch war immer: Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab! (Man hört lärmen.) Sapperlot, da kommen Gäste von Wien, jest werd' ich halt das, was ich über das Thema noch hab' sagen wollen, den edlen Wienern in ein vaar kurze G'sekeln vorsingen.

#### Soluggefang.

(Leicht sest sich an die Harfe und prallubiert, während dem kommen Landleute beiberlei Geschlechts aus dem hintergrunde mit dem Rufe: Da kommt her! Da ist der harfenist!)

Leicht. Ein steiler Felsen ist ber Ruhm,
Ein Lorbeerbaum wächst drauf,
Biel frageln brum und dran herum,
Doch wenig kommen 'nauf;
Darneben ist ein Präzipis,
's geht kerzengrad hinab,
Da drunt' ein Holz zu sinden is,
Es heißt: ber Bettelstab.

Wer nicht enorm bei Kräften is,
Soll nicht auf'n Felsen steig'n,
Er rutscht und fallt ins Präzipiß,
Viel Beispiel' thun das zeig'n . . .
Die Mittelstraßen ist ein breiter Raum,
Die führt kommod thalab,
Es wachst zwar brauf kein Lorbeerbaum,
Doch auch kein Bettelstab.
Chor. Lalalalala 2c. 2c.

(Der Borhang fallt.)

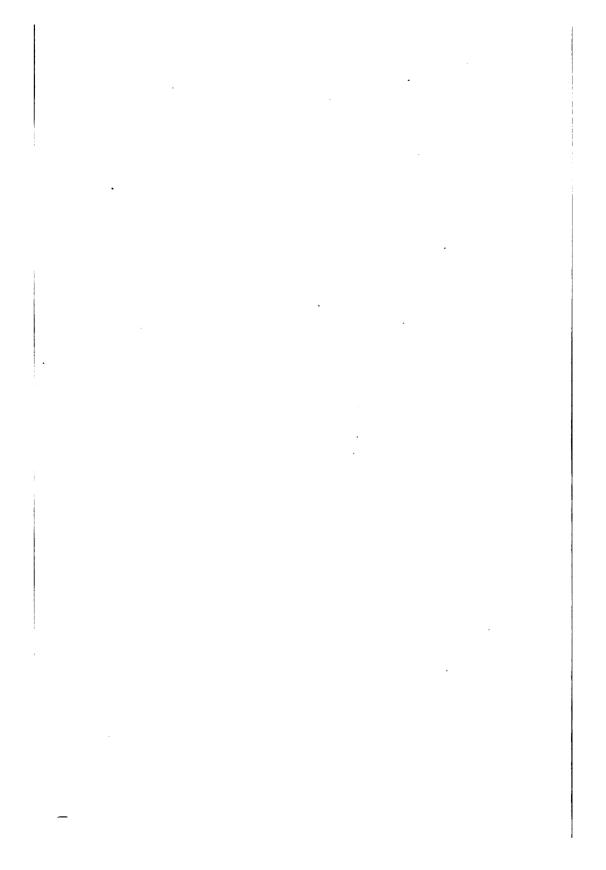

# Martha,

oder :

Die Mischmonder-Markt-Mägde-Miefung.

•

.

# Martha,

: rsda

# Die Mischmonder-Markt-Mägde-Mietung.

Parodierende

Posse mit Gesang in drei Akten

naa

Johann Mestron.



Stuttgart.

Verlag von Adolf Bonz & Comp.

1891.

# Personen.

Benriette von Sarriet, eine reiche | Margareta, beffen Mutter. Erbin. Nanni, ihre Bertraute. Chevalier Baflfort. Gin Berr. Eine Dame. Fein, Haushofmeister. Jean, Bebienter. Rohrbach, Richter ju Difcmonb. Blafius, Ortsichreiber. Strenge, Bachter. Sauer, Wirt. Leinöl. Plumpfad, ein reicher Bachter.

Peter, Anechte. Jörgel, Mmbros, Bächter. Michel, | Bauern. Paul, Emereng, | Balbbäurische Mägbe. Balperl, Marginta, | Böhmifche Mägbe. Babufchta, j Herren und Damen. Jodens, Bachter, Bauern, Bäuerinnen, Mägbe, Bächter, Berfäufer.

(Die handlung fpielt theils auf einer Billa henriettens, theils in Mifchmond und beffen Umgebung.)

# 1. Akt.

#### Cleganter Salon in henriettens Billa.

#### Erfte Scene.

Henriette fist in eleganter Worgentollette auf bem Kanapee, Mannt fieht ihr jur Seite, Die Dienerschaft beiberlei Geschlechts, von dem Haushofmeifter eben vorgeführt, füllt ben Salon.

Chor ber Dienerfcaft. Mit tief= und bienftergebnem Ginn,

Hochgnäbige Gebieterin, Erscheinen wir und rühmen, So wie sich's thut geziemen, Erst unsere Bestiffenheit Und stete Dienstergebenheit, Wie wir zu jeder Stund und Zeit Auf jeden Wink sogleich bereit, Und bringen schließlich noch Ein freudig Lebehoch!

haushofmeifter (nach bem Chore). Es ift unmöglich, es mit Borten aus-

henriette. Um fo beffer, benn ich liebe bie vielen Borte nicht.

Saushofmeifter. Unfere Anhanglichfeit is fo großartig! . . .

henriette. Daß ich bringend um bie kleine Artigleit bitten muß, mich allein zu laffen.

Saushofmeifter. Unfer Behorfam ift fo unendlich . . .

Senriette. Daß ich euch mit froher Buverficht ben Befehl erteile ... geht!

Saushofmeifter (fic verneigend). Wird alfogleich beforgt! (Wintt ber Dienerfcaft.)

Die Dienerich aft. Doch lebe bie gnabige Frau! (Alle ab mit bem Daushofmeifter.)

#### Ameife Scene.

#### Benriette, Manni.

Henriette. Kann es etwas Degoutanteres geben, als biefe eingelernten Freudenbezeugungen ?

Ranni. Aber biefe Billa hingegen, bas ift ein Gufto!

Senriette. Rann es etwas Ennuyanteres geben, als diefe pruntvolle Ginfamleit?

Ranni. Aber bie Gefellichaft, bie Guer Gnaben erwarten! . . .

Benriette. Kann es etwas Unausftehlicheres geben als bie Gefellichaft, bie ich mir gelaben ?

Ranni. Da hatt' ich mir halt eine anbere Gefellichaft gelaben!

Senriette. Ift nicht eine Gefellichaft fo unausstehlich wie bie andere?

Ranni. Auf die Art weiß ich für Guer Gnaben nur eine Rettung.

Senriette. Bie traurig, wenn es für eine reiche Erbin nur eine Rettung giebt!

Ranni. Guer Gnaben muffen fich verlieben, und bas gwar ftantepebe und wenigftens über Sals und Ropf.

Henrictte. Berlieben ? Das foll allerbings nicht unangenehm fein . . . aber in wen ? Die Danbys find fo abgeschmadt, bie Lions fo fab.

Ranni. Ach! Gang ausg'ftorben tann bie Intereffantität boch nicht fein; es muß noch wo Jünglinge geben, wo es ber Müh' wert is . . . aber suchen heißt's halt!

henriette. Ich bin gewohnt, bag man mich sucht.

Ranni. Der Rechte lagt halt oft warten.

#### Drifte Scene.

#### Die Vorigen; Bedienter.

Bedienter (melbei). Der Chevalier von Baklfort!

Benriette. Der ift fürmahr ber Rechte nicht!

Ranni. Drum tommt er auch immer gu früh.

Denriette (jum Bebienten). Man heiße ihn willfommen! (Bebienter ab.)

Ranni. Man tonnt' ihn auch etwas anberes beigen.

Henriette. Warum? Er ift unter ben Langweiligen bei weitem nicht ber langweiligfte!

Ranni. Aber lächerlich is er ... fo was man fagt ...

Henriette. Gin Narr! Und ba man über ibn lachen kann, fo fteht er hoch über ber Anzahl von Narren, bie nur zum Arger reizen.

Nanni. Er fommt!

#### Dierte Scene.

#### Die Vorigen; Chevalier Waklfort.

Watlfort (tritt mit gedenhafter Roblesse ein). Meine Enabige, Sie sehen mich meinen übrigen Stanbesgenoffen vorausgeeilt . . .

Senriette. In welcher Sinfict?

Batlfort. In hinficht bes Dafeins!

henriette. Allerdings als ber alteste meiner Berehrer . . .

Baklfort. Gigentlich ber, ber immer ber erste am Triumphwagen Ihrer Reize . . .

Ranni. Triumphwagen ift tein einspänniges Fuhrwert!

Henriette. Benn Sie boch ein Mittel wüßten ... Kaum angekommen auf meiner Billa, umschlingt mich bie Langeweile mit gräßlichen Polypenarmen ... sinnen Sie auf Unterhaltung!

Baflfort. Standesmäßige Unterhaltung ift auf bem Lanbe eine schwierige Aufgabe ... Ball ... Diner ...

Benriette. Das haben wir in ber Stadt gum Uberbruffe!

Batlfort. Gine allenfalfige Gebirgstavaltabe zu Gfel . . .

Benriette. Das mare etwas!

Ranni (ju Battfort). Da tonnten Sie fich berborthun! . . .

Watlfort. Ich übernehme bas Arrangement. Bitte mir nur zu fagen, wie zahlreich unfere Gefellschaft ift.

Nanni. Zu was?

Baklfort. Ich muß es wissen . . . weil sich aus ber Anzahl ber Gäste genau die Anzahl ber Esel ergiebt.

Benriette. Etwas anberes!

Watlfort. Etwa Jagd . . . Fischfang . . .

Benriette. Sm, mar' nicht übel!

Baklfort. Es ist nur bas Unangenehme babei, daß man unwillkurlich mit bem Landvolk in Berührung kommt.

Senriette. Run, mas ichabet bas ?

Batlfort. Das Landvolt ift eine Art Bolf, welches teine Art hat, weshalb ber Standesmenich Anftand nehmen muß . . . (Man bort von außen im Freien folgenden ländlichen Chor fingen.)

Chor bon weiblichen Stimmen.

Kein Gelb und Gut, Nur a felch's, a jung's Blut Und an luftigen Sinn Und an Scherz im Herz brin, Und man lebt auf der Welt Besser als mit viel Gelb!

Batlfort. Da haben wir's! Zu fingen untersteht fich ber Plebs in ber Rabe einer Billa . . .

Ranni. Barum follen bie armen Leut' nicht luftig fein ?

henriette. Ber weiß, welch besondere Beranlaffung . . .

Ranni (fic befinnend). Oh... ich weiß schon... ich war schon einmal hier um biese Zeit. Es ist Jahrmarkt in Mischmond und da kommen immer eine Menge Mägbe aus'm Salzdurgischen, aus Böhmen und aus'm Waldviertl hier zusammen und verdingen sich bei den Meierei= und Wirtschaftsbesitzern und reichen Bauern, denen im Sommer immer die Leut' zu wenig werd'n. Wenn das abs g'macht wird, geht's lustig zum sibelen Tanz und den andern Tag mit heiterm Sinn zur schweren Arbeit.

Batlfort. Dummer Brauch!

Ranni. Altes Berfommen!

Batlfort. Orbinares Bolt!

Henriette. Mir gefällt das, und ich möchte wohl einmal . . . ganz unserfannt versteht sich . . . in Mitte bieser fröhlichen Menschen mich ungebundenem Frohlinn überlassen.

Batlfort. Albernheiten!

Benriette. 3ch bebante mich!

28 aflfort (fic entiquibigenb). 3ch meinte nur . . .

Henriette (mit empörter Entrufftung). Ift bas die Sprache eines Anbeters, ber an ber Angebeteten alles, selbst ihre Thorheiten liebenswürdig zu finden hat ?!

Batlfort (in bie Enge getrieben). Entschuldigung . . . Berzeihung . . . Gnabe!

henriette. Nanni... unfere Bauernfostume vom letten Mastenballe ...

Baflfort (feinen Ohren nicht trauend). Bie ? . . . Ba ? . . . Guer Gnaben werben boch nicht allen Ernftes geruhen ?

Henriette. In vollem Ernste; und Sie haben jetzt die Wahl, entweber für immer ausgestrichen zu werben aus der Zahl meiner Berehrer, ober uns als Bachter Beit zum ländlichen Tanze zu begleiten.

Batlfort. himmel... Gnäbige... Rudficht... Société... Landvolt... Sfanbal... Alles tanzt mir im Kopfe herum. Belieben zu bebenken, wie so gar nicht ftanbesmäßig . . .

Nanni. Auf'm Land nimmt man bas nicht so genau!

Batlfort. Es geht nicht . . . Sie felbst können ja gar nicht reben mit bem Plebs.

Ranni. D, die gnädige Frau hat alle Flinserliften der neuesten Zeit gelesen.

henriette. Der walbbäurische Konversationston soll mich nicht beirren ... 3ch will mich amufieren ... ich will bort tangen und Sie werben mit uns tangen.

Batlfort. Tangen, ich tangen, bas geht nicht!

Senriette. Alles geht, wenn man will!

Batlfort. Ja, wenn man tann, ich tann aber nicht tangen!

Henriette (lacend). Pfui, schämen Sie sich! (Beiseite.) Ich will ihn recht in die Enge treiben! (Laut.) Sogleich werben Sie tanzen, ich will mich überzeugen! Waflfort. Aber Gnädige . . .

henriette. Ift bas Ihr Gehorsam, Ihre Ergebenheit? . . . Abieu, mein Berr! . . . (Bill geben.)

Batlfort. Ach bleiben Sie, ich will ja . . .

Senriette. Run benn! . . . Man begleite ben Tang.

Batlfort. Aber . . .

henriette. Soll ich geben ?

2Baflfort. 3ch tanze!

Ranni (ju Benriette). Bas für einen Tang foll ich fpielen?

Benriette. Belden bu willft!

Batlfort. 3ch ftehe auf Rohlen!

Ranni. Na wart, Chevalier, jest felier' ich bich erft recht! (Rufit fangt an.)

Batlfort. Ach Bott, bas ift ein Ungarischer!

Benriette. Bleichviel, Sie tangen!

Baflfort. Wie fann benn ich ungarisch tangen, ich habe ja keinen Schnurrbart.

Benriette (brobenb.) Chevalier!

Batlfort (fingt). D, allerschönfte Genriett',

3d weiß gewiß, baß es nicht geht,

Sie qualen mich fo fürchterlich,

Bei jebem Schritt giebt's mir ein' Stich!

Henriette. Wenn es nicht geht, so gehe ich!

Watlfort (fingt). Ja, ja, es geht schon; ach, mich brückt ber Schuh, Henriette, Sie lachen bazu ?

Henriette (win fort). Ja, ja, ja, ja, ja, ja, es geht recht gut, Der Tanz ift gefund, er riegelt bas Blut!

Batlfort. Schneller, fcneller!

(28 aklfort tangt, bann rufen ble Damen einigemale Bravo. Henriette wirft bem Chevalier einen Krang, bann beibe ab; Chevalier tangt nach.)

#### Dermandlung.

Rartiplas im Fleden Mijchmond. Buben und Belte find aufgeschlagen. Im hintergrunde treibt fich bas Landvoll umber. Wehrere Pächter und Bauern ziehen fich nach bem Borbergrund.

#### Bünfte Scene.

Chor der Pachter und Banern.

Die Wirtschaft braucht gar viele Hand', Die fleißig, regsam ohne End', Und d'meisten Dienstleut' sind so faul, An ihnen regt sich nur das Maul; Wir nehmen neue alle Jahr, Und eine is, wie d'andre war.

(Die Pächter und Bauern ziehen sich während dem Nachspiel des Chores nach dem hintergrunde zurud. Das Borspiel zum Auftritisgesang für Plumpsac und Leindl schließt sich unmittelbar an.)

#### Sechste Scene.

Plumpfack und Ceinst treten von Ceite lints durch ben hintergrund auf. Beibe find landlich mit Banbern verglert und wie in ber Oper gang gleich gefleibet.

Entré = Duett.

Beibe. Meiner Seel', es ist stark, Wie's da zugeht auf dem Mark Nig dran an die War'n, Aber d'Leut' wie die Narr'n, Die san halt so dumm Und rausen sich drum,

So bumm

Und raufen fich brum!

Plumpfad. Ich hab' die Idee in mei'm Kopf: Mit an tüchtigen beinernen Knopf Kauf' ich mir an nagelneuen Stock

llnb für b'Mutter 'was Bunts auf'n Rod.

Leinöl. Mir macht bas all's ka Freub'. Ich hab' auf niz a Schneib, Bin nur für d'Einsamkeit, Mich scheniern d'Leut, Nach Auh nur streb' ich hin, Weil ich ein Schwärmer bin; Hab' nig im Kopferl brin, Als stillen Sinn. Da i da im Herzen brinnen Niemals Liebe noch empfand. (Prosa.)

Thu' ich barauf gar nicht finnen, Dent' es bleibt mir unbefannt. (Broja.)

Beibe. Meiner Seel', '8 is ftark, Wie's ba zugeht am Mark, '8 is nig bran an bie War'n, Aber b'Leut wie b'Narr'n 2c.

Plumpfact. Auf'm Markt is es halt ein Leben, was man ba alles zu kaufen kriegt.

Leinöl. Destwegen is auch bas ganze Leben ein Markt, was man ba alles zu kaufen friegt.

Blumpfad. Bergeffen wir nur auf meine Frau Mutter nicht!

Leinol. Was fie seit bem Anabenalter für mich gethan, ift erhaben über jebes Prafent... brum bring' ich ihr nichts, als mein warmes Dankgefühl ... und ein pochenbes Herz.

Plumpfad. Und ich bring' ibr ein Umbangtuchel und einen Linzerzeug, ba fann man febn, was ich fur ein ungebilbeter Knopf bin gegen bich!

Lein ol. Rannft bu bavor ? Das ift Sache ber Beburt!

Blumpfad. Zwischen zwei Batern so ein Abstand und doch so eine Freundschaft! Lein öl. Bor zwanzig Jahren hat bein gemeiner Bater meinen biftinguierten aufgenommen, wie er als geheimnisvoller Flüchtling hierherkam.

Plumpfact. Du warft bamals noch ein ganzer Anabe, ich ichon ein halber Mann.

Leinöl. Run find unfere Bater tot.

Plumpfact. D'Frau Mutter hat ihnen beiben bie Freundschaftsaugen gu- gebruckt.

Leinöl. Dem beinigen hat fie von jeher ben Daum aufs Aug' g'fest. Über meinen Bater hat ein Dunkel geschwebt, welches jest burch bas Grabesbuntel noch bunkler geworben ift! Wir alle zusammen haben nie seinen Stand und Ramen erfahren.

Blumpfad. Natürlich, ber Ramen Leinöl ift leicht angenommen! Leinöl. Wie g'schmiert!

Blumpfad. Er icheint ein Großer bes Reichs gewesen zu fein.

Leinöl. Der tiefversiegelte Brief, ben er mir hinterlassen, und ben ich nur in bringenbster Gefahr abgeben soll, ist an einen Großen bes Reichs abressiert... Ich habe baber gegründeten Berbacht, daß ich selbst ein sehr Großer bin.

Plumpfact. Ich hab' immer Angsten, bu fahrst einmal im Triumph bavon und kommst uns gar nimmer z'ruct.

Lein ol. Dazu ift mein Bermögen zu flein ... meine Anhänglichkeit an euch zu groß!

Blumpfad (gerührt). Gbler Jüngling!

Leinöl. Mein Bater war unglücklich in ber großen Welt, hat mir immer ein stillbescheibnes Wirken, ein schlichtes Daseinslos geraten, und so hab' ich auch zu Glanz und Hoheit allen Löffel verloren. Ihr habt viel, sehr viel für mich gethan, drum sei auch mein einziges Streben, so ordinär zu werden wie ihr.

Blumpfact. Wenn bu aber ben Entschluß haft, zeitlebens bei uns zu bleiben, sollteft bu wenigstens aus Zeitvertreib a bigerl zur Arbeit schaun.

Leinöl. Rein . . . nie! Durch Arbeitsamteit wurde sich unser Wohlstand vermehren, aus bem Bohlstand entstünde Reichtum, aus bem Reichtum entstünden höh're Bunsche, aus ben Bunschen Unzufriedenheit . . . nein, du verlodst mich nicht, ich bleib' bei meinem stillbescheibnen thatenlosen Wirtungstreis . . . ich arbeit' nig!

Blumpfact. Mußt net bos fein . . .

Leinöl. Du, ba schau her . . . ba kommen Madeln, gehn wir . . . ich bin scheuch, wenn ich Mäbln seh.'

Blumpfad. Uh . . . geh, ich möcht' mir's recht anschau'n. Lein öl. Biebn wir uns g'rud! (Bieben fic in ben hintergrunb.)

#### Siebente Scene.

Die Vorigen; maldbaurische, bann bohmische Magde.

(Bahrend bem Borfpiel bes folgenden Chores treten zuerft walbbaurifche Magde mit ihren Bundein burch rechts auf.)

Chor ber malbbaurifden Magbe.

Bom Waldviertel fommen wir her, Uns is gar fa Arbeit zu schwer; 's Feldbau'n im Dienft, Das bringt uns Gewinnft, Dann g'jchwind wieder eini in Walb, Weil's nirgenbs uns gar jo aut g'fallt.

(Bon Seite lint's tommen behmifch Ragbe in nationaltracht, ebenfalls ihre Bunbel tragend. Chor ber bom ifchen Dagbe. Wir fummens her gar viele Dal'n,

Aus einer Geg'nb, wo's povibal'n, Wo Ruß hubitschku wirb genannt,

Und suchens Dienst in deutsche Land.

Balbbaurische Magbe. Drum nicht murren, nicht flag'n, Der Mensch muß fich plag'n,

> Gearbeit't muß sein auf ber Welt, Für's Faullenzen friegt ma ta Gelb.

Böhmische Mägbe (jugleich). Wir murr'ns nicht und klag'n, Mensch musse sich plag'n,

Bur Arbeit wir fummen af Welt, Wenn ma faullenzen, frieg'n me fa Gelb.

(Bahrend des Rachspiels kommen die Bächter und Bauern, Klumpfad und Leindl hervor und betrachten fich die Wägde . . . . Ran hört links im hintergrunde in den Couliffen trommeln.)

Alle. Der Richter fommt!

#### Achte Scene.

Die Vorigen; Richter, Wachter, ein Crommelichlager.

Mehrere Pächter und Bauern (vertraulich ben Richter umringenb). Na, Herr Richter, wie geht's? Schon brav einkauft auf'm Markt?

Richter. Ruhig, meine Herrn Bauern; habts benn nicht trommeln g'hört ? Die Trommel bebeutet Ruhe! Wachter, les er die Berordnung por! . . .

Bachter (lieft aus einer Schrift). "Bei Abhaltung bes alljährlichen Marktes in Mischmond wird in betreff ber zugereisten Mägbe hiemit von Amtswegen folgendes verordnet" . . .

Richter. Aber ich bitt', meine herrn Bauern, nehmts boch bie hut' herunter, wenn ihr bom Umt was horts!

(Einige nehmen bie Silte ab.)

Richter (zu ben andern). Muß ich benn allweil umfonft reben ?!

Mehrere Bauern. Wir haben 's Rheumatische!

Plumpfad. Ich bin fonst g'sund, mich reist's aber nur, wenn i vom Amt 'was hör'!

Wachter (weitertesenb). "Iebe frembe Magb, welche zu einem in hiefiger Gegenb ansäßigen Bachthosbesitzer ober Bauern in Dienst tritt, muß, wenn sie auf dem Markte in Mischmond das Drangelb angenommen hat, ein volles halbes Jahr in jenem Dienst verbleiben . . .

Erster Bauer. Alle Jahr 's nämliche!

Mehrere Bauern. Bir wiffen's fo!

Richter. Ich bitt' um Ruh', meine Herrn Bauern, es is gleich vorbei!

Wachter (weiterlesenb). "Ohne baß ihrerseits irgend eine Auffündigung ftatt-finden kann. Also ift es geordnet . . ."

Mehrere Bauern. Et cetera, et cetera!

Richter (au ben magben). Alfo eure Wanberscheine ber!

Mägbe. Da, Berr Richter! (überreichen ibm ihre Bapiere.)

Er ft er Bauer. Ich möcht' boch wiffen, wo bas eigentlich seinen Ursprung hat, mit bem Mischmonber Markt.

Leinöl. Das is so! ... Mischmond ift g'rad so gut Mischmond, als Leipzig Leipzig ... ober Franksurt Franksurt, und so wie in Leipzig die Leipziger Resse, so ift in Mischmond der Mischmonder Markt.

3meiter Bauer. Der berfteht's!

Er ster Bauer. Aber wie bas entstanden ist mit die Mägde in Mischmond. Leinöl. Das is daher entstanden, weil es ein alter Brauch is, und von biesem alten Brauch schreibt sich die Mischmonder Marktmägdemietung her.

3 meiter Bauer. Der muß heimlich ftubiert haben.

Plumpfad (leife ju Leindt). Sei vorsichtig, man merk's, daß du höheren Ursprungs bift.

Leinöl (ibm bie band brildend, leife). Du haft recht.

Richter (ju ben Bachtern und Bauern). Die Wanberscheine find in Ordnung ... wer also eine Magd nötig hat ...

Ein Bächter. Meine Birtichaft ift groß . . . (Bu einer von ben Magben.) Kann fie 'mas ?

Erfte bohmifche Dagb. 3ch fann ich alles.

Bachter. Die bas fagen, bie können g'wöhnli gar nig! (Bu einer andern.) Bas fann benn fie ?

Erfte walbbäurische Magb. Rönnen thu' i nit viel, aber brav bin i halt unbanbig!

Richter. Es is a Rreug mit bem Dienftvoll. (Gest etwas fpater im Gefprach mit gwei Bachtern im hintergrunde ab.)

Bachter. Fufzig Gulben geb' ich 's halbe Jahr.

Erfte malbbaurifche Magb. Meinetwegen!

Bachter. Da is 's Drangelb. (Giebt ibr felbes.)

Beinöl (ju Plumpfad). Du, ich hab' eine Ibee . . . ich tauf' mir einen Dienfthoten.

Blumbfad. Du bift ein aufgeflärter Ropf!

Leinol. Frag bie Bohmin bort, mas es is mit ihr!

Plumpfact (jur zweiten böhmischen Ragb.) Das wär' halt so ein Dienft in einem Bachthof, nichts als zwei gute Herrn und . . .

3 weite bohmische Magb. 38 a Frau im Saus?

Blumpfad. Allemal ... meine Frau Mutter!

3 weite bohmifche Magb. Bo is a Frau, ba ich geh' ich nicht.

Blumbfad (verwundert ju Leinol). Saft bas g'hort?

Leinöl (nach bem Sintergrunde zeigend). Du . . . ba fchau ber, bie zwei!

#### Beunte Scene.

#### Die Vorigen; Genriette, Nanni, Waklfort.

(henriette als waldbaurische, Ranni als böhmische Ragd, Ballfort als Pächter verkleibet, fie kommen burch ben hintergrund hervor.)

Blumpfad. Rare Mabeln!

Senriette (leife ju Batifort). Bormarts, Bachter Beit, lagt Guch nicht fo giebn!

Ranni (ebenjo). Und fein fo trubfeliges Geficht gemacht!

Senriette. Bier lacht Beiterfeit und Frohfinn aus jeber Diene.

Batlfort. Ad, ich ungludliches Opfer bes Bauerntums.

Leinol (ju Blumpfae). Das icheinen zwei fehr gute Dienftboten gu fein.

Blumpfad. Schab', baß f' icon an herrn hab'n!

Lein ol. Die Balbbaurin konnt' er mit Brofit anbringen bei mir!

Blumpfad. Und bei mir machet er mit ber Bohmin a G'icaft!

Leinol. Das is recht, so a paar Mabeln muß man nicht auseinander geben!

Batlfort (leife ju henriette, indem er fie in den Bordergrund gleht). Meine Gnäbige, bas Bauernvolt wagt respektswidrige Begaffung . . . wir muffen fort!

Benriette (leife ju Ballfort). Bas fällt Ihnen ein ?

Baflfort (wie oben). Auf Gefahr Ihrer Ungnabe werd' ich Sie mit Gewalt verhindern, eine Lolheit zu begeben. (Rimmi Genriette und Ranni unter den Arm und will fort.)

Ranni (fich lobreigend, laut). Ale . . . was mar' bas ?! Benn's fommens Sie mir fu, ich fumm' ich Ihnen fu! (Rimmt eine brobende Stellung an.)

14

Senriette (hat fich ebenfalls losgeriffen und fpricht laut, in waldbaurifdem Dialeft). I woaß gar net, was er will, ber narrifche Ding übereinanb'!

Batlfort (erftarrt). Bie . . . ma . . . mas ?!

Ranni. Wir geben in Dienst freiwillig und net wo is a 3wang.

Blumpfad (ju watison). Was war' benn bas für a Manier ?! Seit wann nimmt man bie Dienstboten mit Gewalt auf?

Leinbl (auf henriette und Ranni zeigenb). Sind benn bas Matrofen, bie gepreßt werben muffen ?

Watlfort (ganz verblüfft). Ich... ich bachte... ich wollte... ach Gott!

Leinöl. Das is ein Ausländer!

Blumpfad. Mir icheint gar ein Chinefer!

Benriette (wie oben). Er foll ei'm an' Fried' geben!

Blumpfact. Wir werb'n ihn gleich loskriegen. (Zu ben Wögben.) Mabeln, gehts her! (Zieht fie beiseite und sagt ihnen gehelmnisvou, auf Wattsort zeigenb.) Das is ein verruckter Pachter, ber braucht etliche Dienstboten . . . zahl'n thut er unfinnig . . . lakts ihn net aus!

Alle. Ich bitt' Ihnen, nehmen S' mich, ich bin ber befte Dienstbot'.

Batlfort. Lagt mich ungeschoren!

Die Mägbe. Ach, wir wiffen's schon! . . . Sie brauchen eine Magb!

Batlfort. 3ch werbe rafend! (Gilt nach bem hintergrund.)

Die Mägbe (ibn verfolgenb). Sie muffen eine nehmen, wir laffen Ihnen net aus! (Die Mägbe mit Batlfort burch ben hintergrund larmend ab, bie übrigen Lanbleute folgen lachend nach.)

# Behnte Scene.

# Benriette, Manni, Leinöl, Plumpfack.

Leinöl (ju Plumpfad, leife). Ra, alfo nimm f' auf!

Blumpfad. Es ichabet aber nicht, wenn bu auch a Bort rebeft!

Leinöl. Spater . . . querft reb bu!

Blumpfad. Beh, bu bift ein Trauminit!

Leinöl. Wer fagt benn bas?! Da schau her . . . (Rübert fic henriette alfogleich verlegen und verwirrt und spricht abgebrochen.) Na . . . also . . . weil . . . ja . . .

Ranni (leife ju Benriette). Es traut fich feiner!

Denriette (leife ju Ranni). Run, fo gehn wir. (Bill mit Ranni fort.)

Leinol (angfilich ju Blumpfad). Sie fommen uns aus!

Blumpfad (vertritt ihnen den Beg). Halt, liebe Dabeln, wohin benn ?

Benriette, Arbeit fuchen!

Ranni. Bir wollens Dienften!

Blumpfad. Na . . . bas tonnts ja bei ung!

henriette. Es hat aber taner 'mas bergleichen 'than!

Rann i. Wann S' net rebens . . . wie fann me wiffen ?!

Blumpfad. I brauchet eine fleißige Magd, bie gut focht und schön wascht und aufs Bieh gut schaut, bas is bei mir eine Hauptsach'!

Ranni. Ra . . . wann S' zahlens Lohn gutes . . .

Lein öl. Ich leb' in ftillbescheibner Berborgenheit und ländlicher Ruh', bei mir hat eine Magd eigentlich gar nig zu thun.

henriette. Ich verlang nig als a gute Behandlung.

Leinol D fo aut, fo fanft ... fo ... o mein Gott!

Blumpfad. Alfo ba is's Drangelb! (Giebt Ranni einen Thaler.)

Seinol. Und hier bon mir! (Giebt Benrietten Gelb.)

Ranni (leife und lachend ju henriette). Best find wir Bauernmägbe!

Senriette (ebenfo ju Ranni). Wenn bas ber Chevalier fabe!

Blumpfad (au Ranni). Und noch eine Frag' . . . is fie brab ?

Ranni (boje). Bin ich Dienstbot' böhmisches . . . wenn waren S' net herr meinige, jest friegeten S' Antwurt . . .

Plumpfad. Ra, nur net harb' fein! Ich frag' nur, weil ... weil wir feine Liebhaber leiben.

Leinöl. Rein, bas is in unserm Saus nicht ber Brauch!

Plumpfact. Wir find felbst ledige Leut', und es is net notwendig ... und mit einem Wort ... in bem Punkt find wir sehr streng.

Leinöl. Im übrigen aber sind wir sehr eine gute Herrschaft... ich gar... und wenn sie sieht, (Auf sig beutend.) die Herrschaft nämlich, daß er (Auf henriette beutend.) der Dienstbot' nämlich, sich so gut anlaßt, dann wird (Auf henriette beutend.) er es recht gut haben bei (Auf setgend.) ihr . . . benn (Auf sig zeigend.) ihr is brum zu thun, einen (Auf henriette zeigend.) zu bekommen, ber brad is . . . weil (Auf sich zeigend.) sie noch ledig is!

Henriette (letje zu Ranni, angfilich). Lebige Leute find es . . . es war unbefonnen von uns.

Ranni (ebenso ju henriette). Reine Frau im Saus!

Benriette (wie oben). Wir muffen fuchen ju entfommen.

Ranni (wie oben, in die Scene blidenb). Da fommt ber Chevalier als Retter!

Blumpfad (in Die Scene blidenb). A Spettakl, bie Mabeln find noch immer über ben Krippenreiter ber!

Le in DI (ebenfalls in die Scene blidend). Zest mischt fich gar ber Richter brein!

### Elfte Scene.

Die Vorigen; Waklfort, die Mägde, Pachter, Banern, der Richter.

Die Mäg be (indem sie Wakkfort auf die Buhne verfolgen). Das geht nicht so, das wäre net übel!

Batlfort. Schert euch zum Henter!

Die Mägbe (jum Richter, ibn vertlagenb). Er hat uns versprochen . . .

Richter. Er muß euch halt ein Abstandsgelb gablen.

Ballfort (ben Magben Gebend). Da nehmt und packt euch! (Halb letfe zu Benriette und Nanni.) Und nun hoffe ich, ware ber Scherz . . .

henriette (laut). Ja, ja ... Bachter Beit ... fimmts, wir gehn mit öng! Ranni (gu Plumpfact). Bleib'n ich nicht bei Lebige, weg'n Auf meinige.

Batlfort (ihnen den Arm gebend). Kommen Sie schnell . . . (Will mit beiden ab.) Blumpfact. Halt, bas geht nicht fo!

Beinöl. Berr Richter, die Dienftboten g'hor'n uns.

Richter gu henriette und Rannt fireng). Da geblieben! (8u Rannt.) Hat fie's Drangelb angenommen ?

Blumpfad. Ginen Bilbemannthaler bat fie friegt pon mir!

Richter (auf Benriette zeigenb). Und bie auch?

Leinöl. hier hat fie noch ben glangenben Frauenbilbler in ber Sanb.

Batlfort. 3ch werbe zu Stein!

Richter. Still, Ausländer! (Bu Denriette und Nannt.) Ich werd' euch lernen mir nir dir nir davon gehen, das Drangeld verpflichtet euch auf ein halbes Jahr... Watlfort (jum Richter). Aber das sind ja keine . . .

henriette (ionen und leife gu Ballfort). Ums himmels willen ftill! Sie blamieren mich und fich auf ewige Zeiten.

Richter (ju Banfort). Schau ber herr jest, bag er fortfommt, fonft lag ich ihn vom Bachter expediern.

PIumpfad (febr raid und barid ju Ranni). Alfo teine Umftanb' . . . ich werb' ihr schon einen Herrn zeigen.

Leinöl (ju Senriette). Ja ... wenn ein Dienftbot' ftutig wirb ... ba ...

Wachter (ju Batlfort, welcher, fast außer sich, nicht weiß, mas er beginnen sott). Weiter ba! Blum bsack (ju Benriette und Ranette). Bortwärts!...

(Ranni wird von Plumpfad, henriette von Leindl fortgeführt. Der Bachter treibt Ballfort jur entgegengefesten Seite fort. Im Orchefter fallt paffenbe Rufit ein.)

(Der Borhang fällt.)

# II. Akt.

Das Innere einer Pächterwohnung. Rechts zwei Seitenthüren, links zwei Seitenthüren. Im Prospekte links die Eingangsthüre, rechts ein Fenster. Borne links ein Atschwie eine Lampe.)

## Erste Scene.

## Margarete am Tifche figenb.

Sind doch schon hübsch groß die Bub'n, aber wie's finster wird und sie sind nicht 3'Haus, krieg' ich halt doch noch all'weil Ängsten . . . bin doch neugierig, was s' all's 3'Haus bringen vom Markt!

## Aweite Scene.

## Die Vorige; Plumpfack, Leinöl, Genriette, Nanni.

Blumpfad (stedt ben Ropf burch bie Eingangsthure herein). Frau Mutter, ba find wir alle miteinanb'. (Tritt ein; Leinöl folgt ihm, bie beiben Mabden am Arm führenb.)

Margarete. Du narrifcher Bub' . . . 58 marts ja nur gma!

Blumpfad. Und jest find wir viere worb'n!

Margarete (erftaunt). Bas ?!

Leinol (mit Benriette und Ranni vortretenb). Die zwei Dienftboten haben wir uns fauft auf'm Mart.

Plumpsack. Und ich hab' ber Frau Mutter extra 'was 'bracht. (Giebt ihr ein Baket.)

Margarete. Ich bant' bir, mein Sohnerl . . . aber fiehft . . . mein Ziehs sohn ift um so viel jünger und is wieber ber g'scheitere g'wes'n. Der hat's 'troffen, wo mir's am meisten fehlt in ber Wirtschaft.

Benriette (leife ju Ranni). Dem himmel Dant, bag eine Frau ba ift!

Leinol. 3ch hab' nur bie ba ausg'jucht. (Auf Benriette beutenb.)

Blumbfad. Die andere (Auf Ranni deutend.) is meine Erfindung.

Leinöl (auf Ranni zeigenb). Die is für bie henbln, Gansln, Kalbeln und Ruh, und bie, bie gartere, (Auf henriette zeigenb.) bie is wieber unenblich gut fürs haus.

Blumpfad. 3m Breis find f' gleich!

Margarete. Ra, Mabeln, warum rebts benn nig?

Ranni. Ich bin ich melancholische.

Benriette. Und i hab' 's Hoamweh!

Margarete. Ah! Das wird fich geben, nur arbeiten recht, von Fruh bis auf d'Nacht, ba vergehn die Mucken.

Blumpfact (ju henriette und nanni). D'Frau Mutter wird öng ichon in ber Corba halten.

Senriette (leife ju Ranni). Wir bugen unfern Leichtfinn fcmer.

Blumpfad (ju Margarete). Unterwegs hab'n f' uns burchgehn woll'n.

Margarete. Bar' net übel!

Lein DL Wir haben f' aber gleich wieber erwischt! . . . Die eine bei ber Kilia', die andere bei ber Kalten!

Margarete (zu henriette und Ranni). So? Seid's 58 Bögerln, die ausflieg'n woll'n? Da werd' ich öng die Nesterln da drin (Auf die Seitenthüre rechts rüdwärts deutend.) herrichten, da is's Fenster hübsch hoch... und 's Gatter hübsch starf... und unter Tags is's a G'spaß, da hab' ich meine Augen überall! (Geht durch die Seitenthüre rechts rüdwärts ab.)

## Driffe Scene.

## Die Vorigen, ohne Margarete.

Senriette (für fic). Rein Entrinnen!

Ranni (leife ju Benriette). Schauberhaft, wir find von einem Drachen bewacht. Le in ol. Und jest, meine lieben G'schlavinnen . . .

Ranni (auffahrend zu Leinot). Wer giebt Ihne ab G'schlavin? Wir feins Dienstboten rechtschaffene!

Lein bl (zu Plumpsac). Reb bu mit ber Bohmin . . . i kumm net auf mit ihr. Plump sack (zu Leinot). O . . . ich werbe ihr bie Hopatatschigkeit schon ausetreiben. (Zu henriette und Ranni.) Wie soll man benn sagen zu euch . . . wenn man ben Namen net weiß?

Lein öl (zu henriette). Geh, fag mir, icons Schaperl, herzerl liebs, wie heißt benn, bu mein Mauferl bu ?

Benriette. Martha haß' i!

Leinöl. Martha ?!!... welch' fanftweicher, milbzarter, mublmolleter Rame . . . Martha!

Plumpfact (au Ranni). Und bu?

Ranni. 3d beiß ich Uncigfa!

Blumpfad. Barum?

Ranni. Weil hate Taufgubl fu wull'n meinige.

Blumpfad. Damit bu also Gehorsam lernst, Ancigka (Gebieterisch.) allonmarich mein' hut aufg'hangt auf'n Nag'l bort! (Giebt ihr feinen hut.)

Ranni (65je). Gagramente! Hängen S' felbe auf Deckel Ihrige filzige, 3'sambetschte. (Wirft ihm ben hut vor die Kuße.)

Plumpfad. Was unterfangft bu bich, weiblicher Hausknecht?!... (Drobend.) Sett juftament.

Leinöl (gatt ihn jurūd). Aber geh, sei net so grob! Bon Anschrei'n werb'n bie Dienstboten entweber stügig ober verzagt. Nur Güte! Bas thut ein Dienstbot' net alles in der Güte! Da schau her! (3u henriette.) Martha, sei so gut, Engers, geh ins Kuchers außi zum Herbers, nimm a Kohlers, brenn dich nicht ins Bratzers und rauch mir's an, mein Tabakpfeisers. (hatt ihr die Pfeise hin.)

Henriette (migt ihn mit einem ftolzen Blid, nimmt ihm die Pfeife aus der hand und wirft fie zu Boden, daß fie zerbricht).

Blumpfad (ju Leinol). Da haft es mit ber Bute!

Leinöl (gang perplez). Aber Martherl, bas war ein mirfamener Ropf!

Senriette. Mir alles eins!

Lein öl (Meinlaut). Aber mir net ... mein fpiegelmaffamirfamener Ropf!

Benriette. 3ch fann 's Raufen net leiben!

Le i n ö l. Und beswegen zerbrichst mir mein' filberbeschlagenen-frischwachseingelassenen-spiegelmassamirfamenen Kopf!

Plumpfad. Lohnabziehn und a Stund' länger spinnen alle Tag, bas is 's beste bafür. Warts nur! (Holt zwei Spinnrüber aus einem Schrant bervor.)

Benriette. 3 brauch' fein' Lohn, i will aus'm Dienft!

Leinöl. Da wär' mir nicht gebient, nein, Martha, bienen mußt, ohne bienen ba könnt' ich net bienen. Und mein Ziechbruber hat recht, a Stund spinnen wird bir gar nicht schaben, du widerspenstiger Dienstbot! Alles barf 'ein Dienstbot eher sein, aber nur nicht widerspenstig, das vertragt kein Herr!

Benriette. 3ch fann net fpinnen!

Ranni. 3ch hab' ich vergeffen schunt lang.

Blumpfad (brobend ju Ranni). Ra mart, i lern bir's!

Leinol. Ret spinnen konnts? Aber Magbe, was seibs benn os zwei a jebe für a Magb.

Ranni. Jag'n S' uns furt, is e g'scheitefte!

Blumpfad. Ah, bas thun wir net! Da fet bich her neben mich! (Sest fich fich ju einem Spinnrabe.) Und wenn 's gute Beispiel net wirkt . . .

Ranni. 3ch fit' ich ja schun! (Sett fic jum andern Spinnrab.)

Leinöl (zwei Spinnraber bringend und fie neben die andern in eine Reihe ftellend). Martha, da haft a Rabl.

Henriette (fic jum Spinnrad sezend, für fich). In welches Meer von Ungemach hab' ich mich geftürzt.

Leinol. 3ch bin ein gludlicher Rerl, ohne Bormertung hab' ich einen Sit bei ber Martha!

Spinnrab = Quartett

Leinöl. 's Mabl g'fallt einem Mann,
's spinnt sich richtig 'was an,
Doch 's is a Keirei,
's hat an Faben babei.
Sie hat a schöns G'sicht,
Doch gar z'brav is s' nicht,
Sie führ'n a groß' Haus,
's geht bem Mann ber Fab'n aus!
Da entspinnt sich a Streit
Zwischen biese zwei Leut',
's schaut nicht z'samm Weib und Mann,
Jed's spinnt extra 'was an!
So ein Spinnen ohne Spinnrabl is bumm,
|: Spinnrabl brah bi :| bi um.

MIIe. : Spinnrabl brab bi : bi um. Leinöl. Im Theater fpiel'n f' Stud. Und bie Stud, au weh awid. In Handlung und Wort Spinnen fich halt fo fort. 's wirb ei'm bolli anaft unb bang, Spinnt ber Fab'n fich fo lang. Und ben Leuten wird 's Stud Trot ber Länge oft a'bid. Auch is ber Afteur Seiner Roll' oft nicht Berr Und fvinnt bann, o Graus. Alles noch faber aus! So ein Spinnen ohne Spinnrabel is bumm,

: Spinnrabl brah bi : bi um!

Alle. |: Spinnrabl brah bi : bi um!

Nan ni (wirft während des Nachspiels ihr und Plumpsack Spinnrad um). Was brauch 'ma Spinnerei ballete! (Springr auf.)

Blumpfad. Ra wart, bir muß ich einen herrn zeigen.

Ranni. Jefus! (Sauft in bie Settenthure lints rudmarts ab.)

Blumpfad (tauft ihr nach).

## Dierte Scene.

## Benriette, Leinol.

Henriette (nachrufenb). Nanni! (Sich torrigierenb.) Will ich fag'n Ancigla! (Bur fich). Sie läßt mich bier allein!

Leinöl. Fürchteft bu bich vor mir?

Henriette. Na ... i glaub's a fo ...

Leinol. Das charafterisiert bich als Seele ohne Falich, benn bie Raten sind falich, ba bu bich aber vor mir fürch'ft, tannst bu teine Rat sein, benn vor mir fürchtet fich feine Rat!

Henriette (für sich). Aber es ift boch . . . (Laut.) Allein bei ei'm Herrn, bas halt' i net aus!

Leinöl (mit mobimollenber Stimme). Ratfelhafter Dienftbote bu!

Henriette (für fich). Er fieht so gut, so ehrlich aus, was fürcht' ich benn? Leinöl. Gine Frage, Magb, magst mi? O Magb, bu machst mir a Freud', wennst mich magst.

Benriette. Gie werd'n net lang fo freundli mit mir reben!

Leinöl. Barum?

Senriette. Beil i halt gar nir gu ber Arbeit bin.

Leinöl. Weg'n mas gehft benn hernach in Dienft?

Benriette. Aufrichti g'fagt, bas maß i felber net!

Leinöl. Du bift verwöhnt, bu mußt immer herrn g'funden haben, bie febr gut war'n mit bir!

Benriette. Freili'!

Leinol. Warft bu ichon bei viel gute herrn?

henriette. Schau' benn ich aus, wie eine, bie ichon a Emigkeit bient?

Leinöl. Rein, bu schauft blubend aus, blubender noch als ber Strauf an beinem Mieber . . . o gieb ihn mir!

Henriette. O nein! . . . Die Bleamerl hab' i mir no' im Walb brockt! Leinöl. Wenn du morgen fruh in Stall gehft . . .

Senriette (erforedenb). Dug ich mirflich . . .

Leinöl (gart). Milimelchen . . . und ba wurde biefer Strauß leicht einer Ruh zur Beute . . . gieb ihn lieber mir!

Henriette. Na . . . wenn ber Strauß schon burchaus so eine Bestimmung hat . . . ba nehmen Sie ihn. (Giebt ihm bas Bouquet.)

Leinöl (enguet). O Martha, von dem Dufte dieser Blumen begeistert, laß mich dir gestehn, daß ich dich liebe, daß ich dich . . . daß ich dich bewahnsinne, daß ich ewig . . . daß du mir . . . daß ich dir . . . daß ich stets . . . daß du mir . . . rührt dich dieses Übermaß von Liebe?

henriette. Ich muß lachen . . .

Leinol. Es ist mein Ernst! Du bift aus'm Walb, bas wirft Schatten auf beine Hertunft, ich will mich aber hinaussehen über beine bunkle Geburt und bich hineinsehen in meine blanke Wirtschaft.

Senriette. Best muß ich erft recht lachen . . .

Lein ol. Du lachft? O Martha, glaubst benn bu, bas is keine Marter, wenn man eine Martha liebt und sie macht's einem so, die Martha?! Schau ihn an, beinen herrn, wie er ba liegt zu ben Füßen seiner Magb . . . (Stürzt ihr zu Rugen.)

Benriette. Best bor' ich gar nimmer auf zu lachen . . .

Leinöl. Mach mich nicht konfus! (3hre ganb ergretfenb.) Dent an die Pfeifen, einen Kopf zerbrichst mir, ben andern verbrahst mir, bu bist ja ein wahres Unsheil für die Köpf'!

Benriette. Db G' aufftehn werb'n!

Leinol. Rach vollbrachtem Bugel ober nie!

Benriette. 3ch ichrei'!

# Künfte Scene.

Die Vorigen; Manni läuft burd bie Seitenthure lints rudmarts berein, Plumpfack verfolgt fie.

Blumpfad. Gin Saferl wirfft bu auf mich?

Nanni (um Leindl und henriette balb nach einer, balb nach ber andern Seite herumlaufend, um fich por Plumpfad zu fouhen). Ich ruf' ich, daß laufte alles 3'samm'!

Leinöl (noch immer knieend und henrietten, die fich von ihm losmachen will, festhaltend). Ginen Bugifuß, ober . . .

Blumpfad (ju Ranni). Da fnieft bich nieber und bittft mich um Bergeihn.

Benriette. Bu Bilfe! Bu Bilf'!

Ranni (gugleich). Er bringte mich um!

## Sechste Scene.

## Die Vorigen; Margarete.

Margarete (burd bie Seitenthure rechts rudwarts fommenb). Bas is benn bas für a Remisuri ?! Tausenbsaprawaltsbuben, wollts schlafen gehn ober net!

Blumpfad (auf Ranni beutenb). Sie hat mir a Baferl . . .

Leinöl (auf henriette beutenb). Sie hat mir a Pfeifen . . .

Margarete (ju Plumpfad und Leinol). Marich, ins Bett!

Blumpfad. 3ch hab' f' nur beftrafen woll'n! . . .

Leinöl. 3ch hab' f' noch belohnen woll'n!

Margarete. Beiter! . . . Das hat alles morgen Beit!

Plumpfact (brohend zu Ranni). G'freu' bi! (Geht burch die Settenthure links vorne ab.)

Leinol (gu Benriette). Das Bugerl wird vorg'merft auf morgen!

Margarete (zu Leinöl). Da habts a Licht!

Leinöl (bas Licht nehmend, für fich). Heut nacht spalier' ich mir mein' Schlaf mit a paar bugend Traumbilber auß! (Geht ebenfalls durch die Settenthüre links vorne ab.)

## Siebente Scene.

## Die Vorigen, ohne Leinol und Plumpfack.

Margarete (zu henriette und Rannt). Eure Schlaffammer is ba drin. (Rass Settenthüre rechts rudwarts beutend.) Ihr seids weit 'gangen heut, morgen weck' ich dag erft um fünf Uhr auf, für g'wöhnlich aber is halber viere die Stund'.

Benriette (für fic). Simmel!

Ranni. Wenn schlaf' ich nicht bis achte, ich bin ich nig nut ganze Tag.

Margarete. Das werben wir öng ichon austreib'n! 's Licht fteht brin!

Ranni (unwinig). Teibel foll's hulen, wir's ba behandeln f' Magb. (Gest mit henrietten burd bie Settenthure rechts rudwarts ab.)

Margarete (ihnen nadrufenb). Beiter nacheinanb'!

# Achte Scene.

#### Margarete.

Denen muß i furios auf die Kappen gehn. Wenn mir's nur d'Buben nicht verderben. Morg'n fruh soll'n s' mir's gar net z'sehn kriegen. (Nach der Seitenthäre rechts vorne deutend.) Sie schlafen im zweiten Zimmer drin . . . ich sperr' halt da zu. (Indem sie die Seitenthüre links vorne zusperrt.) Died' hab'n wir keine auf'm Land, Schloß und Rieg'l sind doch nur weg'n d' Bub'n und Madln da! . . . Jett werd' i noch d'Fensterlad'n zumachen, nacher d'Wadeln einsperr'n und zum Schluß kriech' i selber in die Federn! (In zum Fenster gegangen und sieht hinaus.) Wie der Mond schluß kriech' i selber in die Federn! (In zum Fenster gegangen und sieht hinaus.) Wie der Mond schön schlich wieder was g'sehn auf'm Freithof . . . der Uhu meld't sich auch wieder auf'm Thurm . . . mir wird völli ähntrisch! (Cinaussehend.) Bewegt sich dort net 'was Weiß's . . . i trau' mi gar net hinz'schau'n. (Nachsinnend.) Heut vor dierzig Jahr . . . is mein letzter Liebhaber g'storben . . . wenn er etwa gar . . . (Sich ermannend.) Ach! Was reißet den jetzt aus'm Grad, wenn

er mir hatt' erscheinen woll'n, hatt' er's früher gethan ... bie Fensterlaben muß i zumachen! (Geht zum Fenster, a tempo tritt Ballfort als Geist in weißem Rotototoftim vertleibet von außen zum Fenster; Margarete im höchten Schred.) Ah, er is es! . . . Sein Geist . . . fein Geist! (Luft burch bie Seitenthure links rudwarts ab.)

## Peunte Scene.

## Waklfort, inbem er jum Genfter bereinfteigt.

Mein Kammerdiener hatte recht, mich in diesen Mantel zu hüllen, er giebt mir ein geisterähnliches Aussehen, die Alte habe ich aufs zweckbienlichste dadurch versicheucht, und selbst der Haushund . . . da kann man sehen, wie dumm noch die Hunde auf dem Lande sind, hielt mich für ein geistiges Wesen und stimmte statt zu bellen nur ein dumpfes Gewinsel an. (Sich umsehend.) Wenn ich jest nur . . .

## Behnte Scene.

Der Vorige; Genriette, Nannt, fpaier Leinol und Plumpfack innen.

Ranni (von innen). Es is feine Stimm ... ich berfichere Guer Gnaben ... (Eritt aus ber Settenthure rechts rudwarts und ftogt, über Ballforts Maste erschreckt, einen Schrei aus.) Ah!

Batlfort. Aber, ich bin es ja, Ranni!

Senriette (aus berfelben Thure). Ah, Chebalier . . . Retter in ber Rot!

Batlfort (ju Benriette.) Sie erichreden nicht bor mir als Beift?

Benriette. D. mich taufcht feine Daste!

2Baflfort. Unter jeber erfennen Sie Ihren Freund ... Ihren ...

Benriette (angitlid). Wir haben feine Beit au verlieren!

Batlfort. Sie haben recht. Fünfzig Schritte von hier fteht mein Wagen, bort angelangt, werb' ich Ihnen erft bie gebührenben Borwürfe machen!

hen riette. helfen Sie mir jum Fenfter hinaus . . . (Steigt mittelft eines Stuhles, ben ihr Ballfort hinftellt, auf die Fenfterbruftung.)

Blumpfad und Leinöl (innerhalb ber Settenthure Iint's vorne). Bas is benn g'fchehn ?

Leinol (versucht von innen die Thure ju öffnen). Die Thur' geht net auf!

Henriette. Ums himmels willen . . . fcnell! (Springt über die Bruftung hinab ins Freie.)

Batlfort (will nacheilen). Himmel!

Ranni (ihm beifette schiebenb). Laffen S' mich zuerft! (Steigt auf die Bruftung und springt ins Frete.)

Blumpfad (von innen). D'Frau Mutter hat uns eing'fperrt.

Baklfort (in angftlicher Etie). Wenn fo ein gemeiner Bauer fich an mir vergriffe! (Springt elligft aus bem Fenfter.)

Leinol (von innen). Auf b'Lest . . . g'schieht ben Mabin 'was . . .

Blumpfad (von innen). Die Thur wird gleich eing'sprengt fein. (Man fieht, bas von innen heftig an der Thure gearbeitet wirb.)

Leinöl. Die Magbe find in Gefahr.

Blumpfad. Rur angetaucht! (Mit Getrache reist die Thure jugleich aus Schloß und Angeln und Leinbl und Plumpfad fallen in tomischer Rachtleibung mit ber Thure auf die Buhne.)

## Elfte Scene.

## Plumpfach, Leinöl, Margarete, erfter Enecht.

Margarete (jum Anechte, mit bem fie in großer Angft burch bie Seitenthare links rudwarts tommt). Es war fein Geift!

Leinol und Plumpfad (fic aufraffenb). Wen fein Geift ?

Margarete. Unferm ehemaligen Butsberrn fein Beift!

Rnecht (auf die offene Settenthure rechts rudwärts beutenb). Da is die Thur offen!

Leinöl. Auf b'Lest ift ber Geift bei bie Mabln brin!

Blumpfact. Da brich ich ihm Arm und Bein! (Gilt mit Leinst gur offenen Thure.) Margarete (ebenfalls bineitenb). Mabln . . . wo feibs benn ?

Lein öl und Blumpfact (nachdem fie in die leere Rammer geblickt). Fort find f', fort!

# Imölfte Scene.

## Die Vorigen; zweiter Anecht.

3 weiter Anecht (burch bie Mittelthure hereineilenb). G'rad is a Wag'n fort- g'fahr'n!

Blumpfad, Leinöl und Margarete. Ber mar benn brin?

3 weiter Anecht. Zwei Mabln und a Geift!

Blumpfad und Leinol. Unfere Dienstboten fort!

Margarete. Auch als Geift geht er auf d'Madln! (Bank erschöpft nach einem Stuhle im Borbergrunb.)

Blumpfad (gum erften Rnecht). Läut Sturm! (Der erfte Rnecht zieht außerhalb ber Mittelthure an einer Glode.)

3 meiter Anecht (indem er durch bie Mittelthure abläuft). Auf, alle . . . auf!

Leinöl. Dienftbotenentweichung! ... Stlavenaufruhr!

Blumpfad' (grimmig bin und herrennenb). Wenn ich bich erwifch', Ancigta, bann geht gang Bohmen 3'Grunb!

3 weiter Anecht (zu ben übrigen Anechten, mit welchen er haftig burch bie Mitte hereineilt). Zwei Mabln und a Geift!

Die Rnechte (erftaunt). Bas?

Blumpfact (ju den Rnechten). Den Beift prügelts ab!

Leinöl. Und b'Mabln bringte ber! Rur Mabln, Beift brauchen wir feinen!

Blumpfad. 3mangig Bulben Belohnung auf bie Böhmin!

Leinöl. Fufzig Gulben und a Ronigreich für bie Martha!

Blumpfad. Auf, in alle Weltgegenben. Leinöl, laut Sturm, b'Frau Mutter läut't auch Sturm und ich laut' auch Sturm! Auf, ihnen nach!

(Bie bie britte Glode lautet, Mtus.)

(Der Borhang fallt.)

# III. Akt.

Baldpartie. Rechts ein Bauernwirtshaus. Rehrere Tifche mit Stublen und Banten fteben vor bem Birtshaus zu beiben Seiten bes Theaters. Kruge, Rannen, Becher auf ben Tifchen.

## Erfte Scene.

Berichtsschreiber, ein Pachter, ein Bauer figen am erften Tische rechts. An allen übrigen Tischen Bauern. Wirt fieht vor bem Tische rechts.

Berichtsichreiber. Das muß eine fehr noble Befellichaft fein.

Birt. Milfen wenigstens breißig Personen sein ohne Personal; wo man hinschaut, sieht man nig als noble Herrn und Frauen.

Gerichtsich reiber. Dort unten haben bie Berrichaften ein prachtvolles Belt aufgeschlagen, wo fie ihr Frühltud einnehmen werben.

Wirt. Mein Wirtshaus war ihnen zu schlecht; sollen sich alle krank effen an ihre Ausländer Fisch'! (216.)

Bauer. Ja wohl, ein einheimisches Geselchtes ober vaterländischer Schmarn, bas is benen Leuten zu gemein.

Gerichtsicher. Gi Leutchen, feib nur bernünftig . . . laffe man jebem feine Freude, nicht wahr?

Bauer. Ja, ber Gerichtsichreiber hat recht!

Gericht for eiber. Seht, wenn ich ein gutes Glas Bein habe und ein bubiches Mabchen febe, bin ich feelenvergnügt, nicht wahr?

Bauer. Und a Gelb bagu, nachher bin ich's a.

Berichtsichreiber. Der Bein und bie Mabeln follen leben!

MIle. Sollen leben!

Gericht&fchreiber. Juhe! Allons ihr harmlosen Söhne ber Natur, befeuchtet eure Gurgel und stimmt in mein' frohen Gesang.

Lieb mit Chor.

Bei Weibern und bei Wein, Da laßt uns fröhlich sein, Drum stoßt die Gläfer an, Glüd auf für jedermann. Schenkt ein, schenkt ein Und laßt uns fröhlich sein.

Im Leben, wie ihr wißt, Rur alles Tänschung ift, Doch macht kein schief Gesicht Und schert euch barum nicht. Und trinkt und trinkt, Bis ber Becher finkt.

Und kommt der Tod heran, Holt sich ben rechten Mann, So bleibt es sich ja gleich, Ob arm oder reich! Drum trinkt, brum trinkt, Bis der Becher sinkt. (Aus ab.)

#### Aweite Scene.

## Vier Gerren und Damen, bann Manni.

(Alle nach englischer Manier in Reitfleibern, mit Reitgerten in ber hanb, treten von links auf.)

Gin Derr. Gine herrliche Ravaltabe!

Gine Dame. Das gunftige Better ... bie reizenbe Gegenb ...

3 meiter Berr. Die noch reizenbere Befellichaft.

Dritter Herr. Alles im Ginklang . . . boch bie Königin bes Festes . . . unsere freundliche Wirtin fehlt!

Gine Dame (bat in bie Scene rechts geblictt). Da fommt Ranni!

Ein herr (Ranni entgegengehenb). Wo ift beine Gebieterin, holbe Soubrette? Ranni (ebenfalls im Reitkeib). Meine Gebieterin?! (Geziert sprechenb.) Als ich sie verließ, saß sie bort am Walbessaum, seitbem sah ich sie nicht wieber! (zur fic, im gewöhnlichen Dialette.) Ich red' gern, wie mir der Schnabel g'wachsen ist . . . wenn ein' aber einer per "Soubrette" anred't, ba muß man schon ein Übriges thun!

Gin Serr. BBar nicht Chebalier Baftfort bei ihr ?

Ranni (gegiert). Er ftanb in einiger Entfernung!

Gin herr. Und rudt boch immer naber, wie es fcheint. (gur Gefelicaft.) Geben fie acht, wir erleben balb eine hochzeit.

Ranni (geziert). Ach, bacht' ich's boch faum ... ne! (Für fich, im gewöhnlichen Dialette.) Meiner Gnabigen ftect ber junge Pachter im Sinn! Seit ber Dienstboteng'schicht' hat fie nig als Leinöl im Kopf und Leinöl im Herzen.

#### Dritte Scene.

#### Die Vorigen: Olumpfak.

Blumpsad (tritt aus bem Birtshaus und spricht zurud). B'hut' bich Gott, Wirt! (Erbildt bie Geselschaft, für fich.) Taufenbsaprawalt, is das a G'sellschaft! . . . Die schönen Damen und die faden Herrn! (Bieht fich mehr in den Hintergrund.)

Ein Herr (im Gefprach ju ben anbern). Am Enbe ware es boch unartig, wenn wir fie nicht auffuchten !

Nanni (gegiert). Ich werbe Erkundigungen einziehen . . . vielleicht kann dieser Landbewohner . . . (Roopft Plumpsad auf die Shulter.) He, guter Freund!

Plumpfact (fich respectivoll wendenb). Bas schaffen S'? (Ertennt Ranni mit großem Erftaunen.)

Ranni (für fic, erfdroden). Simmel . . . er is!

Plumpfad (verwundert aufschreiend). Million! Meine Böhmin is a englische Reiterin worb'n.

Befellichaft. Bas ift bas?

Plumpfad. Statt'm Rochlöffel hat f' a Reitgert'n in ber hand! Ra wart, Ausreißerin!

3meiter herr. Bas will ber Menich ?

Dritter Berr. Ift er berrudt?

Ranni. Ach, meine herren, fcuten Sie mich, fonft bin ich bes Tobes!

Blumbfad. Hochbeutich bat f' auch ichon g'lernt!? Ra, g'freu bich!

Ein Herr (ju Plumpfad). Guter Freund, vergeffen Sie nicht, baß Sie ein Bauer find!

Plumpfact. Seids froh . . . baß 's mir net einfallt, benn a Bauer is grob! (Beigt auf Ramt.) Das is meine durch'gangene Magd . . . fie is Kuhbirn', bei die Roß' hat fie nig zu thun! (Rimmt fie beim Arm und reist fie aus ber Ritte der Gerren auf die andere Seite.)

Ranni. Ums himmels willen, meine herrn!

Erfter Berr. Das wird zu arg, meine Berrn.

3 meiter herr. Sein Blud, bag er mich nicht gemeint hat, benn fonft ...

Blumpfad. Ihnen fag' ich's egtra no a mal, wenn f' wollen . . .

Dritter Berr. Run bat er Beit, bag er geht, benn fonft . . .

Blumpfad. Bleibt er no' ba!

Bierter Herr. Jest fag' ich es ihm zum lettenmal, geh er seine Bege . . benn sonft . . .

Blumpfact. Ronnt's Ihnen allen miteinanber famt Stiefel und Sporn no' folecht gebn.

Fünfter Berr. Bas unterfängt er fich ? . . .

MIIe. Wir merben ihm icon zeigen . . . (Geben auf ibn qu.)

Blumpfad. Rur her, wer Rurafche hat . . . (Die herren entfernen fic elligft.)

#### Bierte Scene.

#### Die Vorigen, ohne die Gerren.

Ranni (nadrufenb). Bfui! Seib ihr Ritter ?

Blumpfad. Dem Laufen nach könnten's Schneiber sein! (Barich zu Rannt.) Marsch jest mit mir, ich werb' dir beine Bflicht . . .

MIle. Burud!

Eine Dame. Sie fteht in unserem Schute!

Blumpfad (wiberfest fic).

#### Chor ber Damen

indem fie fortwährend mit ber Reitgerten nach Plumpfad fuchteln.

Nur fort,

Rein Wort!

Backt Euch Sogleich! Denn bier Sind wir Ru Schut Und Trus. Ihr fagt, daß Magb Sie war, Ihr Rarr, Bas fie noch nie Ronnt' fein, nein nein! Au Schub Und Trus Sind wir Allbier : Sogleich Pact Euch, Rein Wort Fort. Fort!

(Plumpfad, welcher sich durch ängstliche Bocksprünge vor den Reitgerten zu schilben suchte, wird von den Damen und Rannt im hintergrunde links fortgetrieben.)

## Bünfte Scene.

#### Letnöl.

tritt, wenn die Bühne leer ist, von links durch den hintergrund auf, indem er melancholisch den Blumenftrauß betrachtet, welchen er von Henrietten erhielt.

Bas ift ber Menich ohne Dienstbot'! . . . So ein Menich kommt mir g'rad so vor, wie ein Leinöl ohne Martha! . . . Das Leben ist eine wüste Insel, ich bin ber Robinson brauf . . . und bem Robinson hab'n s' seinen Freitag g'stohlen! (Den Strauß an die Lippen brudend.) Dieses Bukawet is von ihr . . . von ihr sind diese Rosen, diese Beilchen, diese Lisien, diese Robotendron spediossississimm, diese Sapralaides subra muskablüh Flora . . . alle diese Blümlein sind von ihr. Ich hab' ihn geliebt, meinen Dienstdoten, das haben schon ganz andere Leut' gethan, als ich . . . und brum sag' ich es unscheniert, daß ich ohne diesen Dienstdoten bodensos unglücklich bin! . . . Wenn ich's nur auch so dald überstanden hätt', wie dieser Strauß, aber ich blüh' zu start und verwelt' zu langsam! (Sest sich an den Liss vor dem Wirtsbaute und verstatt in dumpfes hindriten.)

# Sechste Scene.

#### Leinöl, der Wirt.

Wirt (für fic, indem er aus dem Hause tritt). Wenn ich nicht so zufällig zum Fenster schau', sagt's mir ka Mensch, daß a Gast da is! (Leinöl erteimend.) Ah, der Mußi Leinöl . . . was steht zu Befehl, mit was kann ich aufwarten?

Leinöl (ibn anftierenb). Martha!

Birt (für fich). Was hat er g'fagt ... ich muß ihn falsch verftanden haben ... (Bu Leinbl.) Befehlen vielleicht a Seibel ...

Leinöl (wie oben). Martha!

Wirt (nicht nug werbend, für fich). Ich weiß net ... ber muß schon wo g'wesen sein auf a paar Seidel ... (Zu Leinst.) Ober befehlen vielleicht, 's is heut ganz frisch ... a Bortion ...

Leinöl (wie oben). Martha!

Birt (mit Befremben für fich). Der red't so kurios . . . ich bring' ihm ung'schauter sei' Hirn, 's wird net g'fehlt sein. (Geht ins Saus ab.)

Leinöl (allein). Diesen Brief soll ich nur in bringender Gefahr gebrauchen ... (Zieht einen verstegelten Brief hervor.) ich fahr' in d'Stadt und gieb ihn ab, vielleicht baß ich ba einen Rat . . . o Hoffnung gaukle mir Möglichkeiten vor! (Stutt in tiefem Sinnen den Kopf mit der hand.)

#### Siebente Scene.

#### Leinol am Tifde, Benriette und Waklfort.

(Beibe in Reitfleibern, treten aus bem hintergrunde rechts auf.)

Baklfort. Meine Gnäbige! (Für Ric.) Was fie nur haben mag . . . balb spricht sie mit mir, ohne mich anzusehen . . . balb sieht sie mich an, ohne zu sprechen! . . . (Laut.) Meine Gnäbige! . . . (Hür sic.) Jett thut sie weber bas eine noch bas anbere! (Laut.) Meine Gnäbige! . . .

Benriette (auffahrenb). Fort! Fort!

Baklfort (entzüdt). Ich Glücklicher! Sie ruft meinen Namen . . . wenn auch nicht ganz . . . bie lette Silbe boch! . . . So oft ich mich ihr nahe, fagt sie "fort" . . . bas "Wakl" bleibt ihr im Herzen stecken.

Henriette (wie oben). Burud nach ber Stadt . . . heute noch . . . in bieser Minute!

Batlfort. Aber belieben boch zu berücksichtigen, die Gesellschaft würde ... Senriette (wie aus einem Traume erwachend, indem fie Ballfort gewahrt). Uh, Chesvalier ... Sie hier?

Batlfort. Seit einer Stunde weich' ich nicht von Ihrer Seite!

Hugenblide!

Batlfort. Auf Chevalierfeele, ich folgte Ihnen auf bem Fuße, als Sie fich ben Gaften entwimmelten.

Henriette (aufgebracht). Das haben Sie fich unterfangen? Was wird bie Gesellschaft benten? Angenblicklich gehen Sie wieder hin und thun, als ob Sie mich überall gesucht, aber nirgends gefunden hatten!

28 a l'Ifort (jögernd). Sogleich ... aber ...

Benriette. Fort, fort!

Watlfort (für sich). "Fort"... abermals meine lette Silbe ... aber ber "Bakl" will partout nicht heraus! (Links ab.)

Reftroy. Band IX.

## Achte Scene.

## Benriette, Leinöl.

Henriette (ohne Leindl zu bemerken). Ich bin vornehm, brum muß ich mir vornehmen . . . ja nichts vorzunehmen, was nicht vornehm ist! . . . Mein Herzisch sift stolz, mein Charafter eigensinnig, das zusammen genommen zwingt mich, kapriziös zu sein, und das werbe ich auch. Der romantische Landpächter gefällt mir, brum kaprizier' ich mich auf ihn. Aber nachgeben in keinem Fall . . . Ich habe diese Ravalkabe veranstaltet, um die Gegend, wo er weilt, wieder zu betreten . . . aber nein . . . nein . . . ich will ihn flichen . . . (Ist bei den lesten in gesteigertem Affette gesprochenen Worten ganz in die Rahe Leindls gekommen.)

Leinöl (auffahrenb). Sa, welche Stimme!

Senriette (erforoden). Simmel ... er ift's!

Leinöl (taum feinen Augen trauenb). Ma ... Ma ... Ma ... Martha!

He nriette (fur fic.). Bezwinge bich, bezwungenes Herz! (Laut und fic ftellenb, als tennte fie ihn nicht) "Martha" . . . fagt ihr? So heiße ich nicht!

Beinöl. Du haft boch fo geheißen?

Benriette (folg). Er scheint wohl ein Tiroler gu fein . . . benn nur fo tann ich mir fein bu erklären!

Leinöl. Der Mensch ist selten, was er scheint. Was scheinst bu nicht alles zu sein, wenn man bich so anschaut . . . und bist boch nig anders als meine Martha!

Henriette. Seib Ihr von Sinnen? Leinöl. Biel fehlt nicht . . , benn biefe Beranberung geht mir jett erst im Kopf herum!

Senriette. Beränberung?

Leinöl. Wenn ein Dienstbot' auf einmal in Sammt und Seibe geht, bas zeigt immer eine starke Beränderung an! Bon meinem Drangelb hast du dir kein Reitkleib g'schafft!?

Henriette. Ihr habt nicht ausgeschlafen, Ihr träumt noch, wie ich sehe! Leinöl. Ja, ja, bas muß sein! Mir träumt'... o, es is ein Teurelsetraum bas!... Meine Martha steht als plötsliche Prinzessin vor mir... ich lieg' als unentbeckter Prinz zu ihren Füßen. (Sturzt ihr zu Rußen.)

Senriette (erfdroden). Bas thut Ihr?

Lein öl. Sei ruhig . . . es ift kein Traum! Ich umfange fie mit Liebesglut! Den riette (win fic tosmachen). Fort! hinweg!

Leinol. Es ist ja nur ein Traum. Ich brude bie Theure an mein herz, einen Ruß auf ihre Lippen! (Drückt fie an fic.)

Benriette. Lakt mich . . . ober . . .

Leinol. Rein, meinen Traum lag' ich mir nicht ruinieren, um feinen Preis! (Balt fie fest umarmt.)

Senriette (fiogt ibn gurud). Burud, verwegner Rnecht!

Leinöl (auffahrenb). Was, per Knecht red't meine Magd mit mir! (Für fic.) So geht's, wenn ein herr seinen Respekt vergiebt; man soll nicht . . . ich sag' allweil, man soll nicht . . . und bennoch! . . . (Laut und berrift.) Aber wart, jest

führ' ich bich zum Richter und laß' bich einsperren, bu Ausreißerin, bu! (Faßt fie am Arm.)

Benriette. Bu Bilfe!

Leinöl. Da hilft feine . . .

Benriette. Bu Bilfe! Batlfort, ju Bilfe!

## Deunte Scene.

## Die Vorigen; Waklfort links hereinstürgenb.

Baflfort. Himmel! Bas geht hier vor?

Senriette. Retten Sie mich, Chevalier!

Leinöl. Das is meine entsprungene Magb, ber ich auf die Sprunge gekommen bin. (Ertennt Ballfort.) Ha, bas is ja . . . ber auslänbische Bachter . . . ! ?
(hat inbessen Genrietten losgelassen.)

Batlfort (ju henriette). Fürchten Sie nichts, meine Gnäbige!

Leinol (bem alles Mar wirb). Gnabigfte ?! fagen Sie ?! Die bamalige Magb und ber Bachter war also . . .

## Behnte Scene.

## Die Vorigen; Nanni.

Ranni (eilt ju henriette). Sind Guer Gnaben ba . . . biese Angst . . .!

Leinöl. Ha! Die Böhmin!... Und fie fagt: "Guer Enaben"! Also allgemeine Maskerabe war es... ein arrangiertes Balbamüsement... ein sommerlicher Faschingsjur?

Baklfort (zu henriette). Unsere hilfstruppen muffen jeden Augenblick einstreffen!

Leinöl (mit Borwurf zu henriette). Also Guer Gnaden haben sich ein Gautelspiel mit mir erlaubt?! Wissen Guer Gnaden, daß sich Guer Gnaden für eine "Guer Gnaden" nicht sehr gnädig benommen haben?! G'hört sich daß? In die ländelichen Hütten gehn, stille Dorfjünglinge aufsuchen, ihnen daß bigerl Seelenfrieden rauben und urassen mit ihrer Herzensruh'?!

Baflfort. Frechheit ohnegleichen! (Rach lints in bie Couliffe blidenb.) Ha, Triumph, ba kommen fie!

#### Elffe Scene.

## Die Vorigen; vier Berren, vier Wachter.

Berren. Suffurs ift ba!

Batlfort (gu ben Bachtern). Ergreift ben Frebler!

Gin Berr. Das ift ber rechte nicht!

Baflfort. Gerade ber, ber ift ber rechtefte! Er hat die Gnabige attaffert!

Leinöl. Bas foll gefchehen mit mir ?

Ballfort. Finftrer Rerfer, enge haft ... ichwere Retten feien gein Lohn! Die herren (gu ben Bachtern). Binbet ihn!

## Bwölfte Scene.

Die Vorigen; die übrigen Gerren und Damen burd lints.

Leinöl (seinen Grimm taum bemeisternb, zu henriette). Binben will man mich und bie Gnäbigste fagt nig bagegen ?

Senriette (in größter Berlegenheit). Bas foll ich . . .

Leinöl (in 30rn to86rechenb). Ha! Jest fühl' ich mich g'rab durch gar niz mehr gebunden und fag' es frei heraus. . (Auf Henriette zeigenb.) Die war als Magb bei mir, als brangelbverpflichtete, hauswirtschaftsgedungene, mischmondermarktzgemietete Bauernmagb!

MIle (mit Staunen). Bie ? Bas ?!

Senriette (in Laden ausbredenb). Sahaha!

Nanni und Waflfort. Sahaha!

Leinöl (mit Entruftung). Sie lacht ?!

Henriette (zu ben Bactern). Bewacht ihn wohl ... aber thut ihm nichts zu leibe! . . . Bon Frevel kann hier nicht die Rebe sein, sein Zustand spricht sich beutlich aus . . . ber gute Mann . . . er ist . . . ein Rarr!

Alle. Gin Rarr ?! Ja, ja ... so ift's!

Leinöl (auger fic vor But). Gin Narr fagt fie . . . hat fie gefagt . . . ein Narr!

#### Quoblibet Tergett mit Chor.

(Die Solostimmen sind Leinöl, Baklfort, später Plumpsad bazu. Rach ber ersten Solostelle Leinöls gest henriette von Nannt begleitet ab. Dann tritt Plumpsad auf und erfährt den Hergang. Leinöl erinnert sich an den Brief, den er nur in dringender Gefahr abgeden soll, er gledt Plumpsad benielben. Batlfort sährt dazwischen, nimmt den Brief, lieft die Abresse, futzt und sagt dann, daß der Baron, an welchen dieser Brief abressiert ist, dort unter dem Zelte dei der Gesellichaft sei. Der Brief wird durch einen Bachter hingeschlicht. Alle drücken Spannung und Erwartung aus. Der Bachter kommt eiligst mit einem an Wallsort gerichteten Zettel zurück und überreicht denselben. Wallsort wird den Indas des Zettels in größtes Staunen versetz und sagt dann, daß Leinöl frei ist, worauf sich die Wachter entsernen. Leinöl wird triumpsierend von Plumpsad durch den Hintergrund rechts sortgesührt. Die Gesellschaft brängt sich neugierig um Wallsort, welcher sich mit allen durch den Hintergrund seund links entsernt.)

Leinöl. Ich ein Narr, sagt sie, hat sie g'sagt, is 's wahr?
Ich habe die schrecklichste Blamage müssen hier erleben,
Sie, die ich liebe, thut mich für einen Narr'n ausgeben,
Der Affront, Martha, is zu groß...
Ich entsage dir jest, kurios!
Und nur mein Fluch, er folgt dir nach,
In sinstrer Nacht, beim hellen Tag.
Ich war ein Narr, das war mein Lohn,
Fidon!

Waklfort. Ich stehe ba verwundrungsvoll Und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab' bis jeht geschwiegen, Aber hüt er sich, sonst wird er es kriegen. Leinöl. Statt so g'schwoll'n z'bischkuriern, thun sie schweigen, Ober meine beiben Fäuste hier Die werben's Ihnen zeigen.

Waflfort. O, ich banke für die Ehre, Ich muß nicht bei allem fein. Wenn er nur beim Teufel wäre, Ha, ich fürcht', er haut noch brein!

Leinöl. Mir ift jest nicht zu trauen, ja nicht zu trauen, Die gange Welt, die konnte ich jest hauen.

Batifort. D, ich bante für bie Ghre!

Leinol. Mir is net g'trau'n!

Batlfort. Wenn er nur beim Teufel mar'!

Beibe. Ich könnt' alles hau'n, Er . . .

Blumpfact (tommt). Ach, Leinöl, mir ift's schlecht gegangen, Mich hab'n f' tüchtig g'wichft, Mir hab'n fie 's buyenbweis hinaufgeftrikt.

Leinöl. Mir geht es schlechter noch, Ich hab' die Martha hier gesehn, Sie ließ mich aber wie ein' Narr'n stehn!

Blumpfad. Unfer Los ift bitter, Räm' nur ber Tobesschnitter, Reiner von uns beiben zitter, Bereint sterben wir als echte Ritter. Jest fehlt uns nur noch ein Dritter.

Leinöl. Salt, mir fallt ichon wieber 'mas ein!

Batlfort. Ihm fallt 'mas ein! Blumpfad. Bie tann bas fein?

Leinöl. Du ...

Plumpsad. Run?

Leinöl. Der g'wiffe Brief, ben ich nur In ber bringenbsten Rot abgeben foll . . .

Baklfort. Bas für ein Brief? An wen? Ha, an ben wohlgebornen Herrn Baron! Franko! Ha!

Das wirb icon bas allerg'icheitefte fein.

Leinöl. Jest geht es aus einem andern Ton, Das macht halt ber Brief an einen Baron, |: Baron. :| Mein lieber Herr Chevalier, jest packen f' ein,

Baklfort. Bächter! Schnell eile mit Sturmesschritten, Ich laffe um schleunige frankierte Antwort bitten. Leinöl. Alles muß fich nun aufflären,

Sa, mas werben wir ba hören.

Baflfort. Reugier plaget alle hier,

Bas wird geschehen . . . ha . . . (Den Brief aufmachenb.)

Leinöl ift frei!

Leinöl. Frei ?!

Ha, welche Seligfeit, ha, welche Luft.

Baflfort. Er fühlet Seligfeit, ha, welche Luft.

Blumpfad. Gi, ei, ei, ei.

Leinöl. Ja, das kommt mir in d'Füß' und hebt mir die Bruft. Waklfort. Und es kommt ihm in b'Füß' und hebt ihm die Bruft.

Plumpfack. Bum . . . bum . . . bum . . .

Leinöl. Gin Schritt von Traurigfeit is gur Luft.

Waklfort. Und da fommt's ei'm in b'Füß' und hebt ei'm die Bruft. 's ist zum Lachen, solche Sachen.

Leinöl. Lieber Freund, ich bin jest angeschmiert.

Baflfort. Es ift jum Lachen, folche Sachen.

Leinöl. D'Martha hat mich schändlich polafiert.

Die Weiber sind ja alle treu, 's is a alte G'schicht', 's is mit jeder a Keirei, Ausnahm' giebt's da nicht.

Chor. D'Meine ift a treues Beib,

Sie thut so 'was nicht,

Mir fann bas nicht geschehn, beileib',

Meine traut fich nicht!

Watlfort. Mir befiehlt die Freundespflicht Schweigen über diese G'schicht', Liegt die Schuld auch offen da,

Ich fag' gewiß net ja.

Chor. Ja . . . ei . . .

Leinöl und Batlfort. Die Beiber find ja alle treu,

's is a alte G'schicht', 's is mit jeber a Keirei, Ausnahm' giebt's ba nicht.

Leinöl, Batlfort, Plumpfact, Chor.

Rein Gebanke mehr an Martha, Rein Gebanke mehr an fie . . . . Ja, ich fühle Kraft in mir, Ich will entsagen Marthas Herzen. Rein Gebanke mehr an Martha, Rein Gebanke mehr an fie!

#### Bermandlung.

Pacterwohnung wie im zweiten Atte.

## Dreizehnte Scene.

Margarete und Nanni treten burd bie Mitte ein.

Margarete (Aber Rannis Anblid ftaunenb.) BBas?... Net möglich! Sie find's... bie hier als Magb?

Ranni. Freilich bin ich's. Also weber Ihr Sohn noch ber Leinöl z'haus ? Fatal! Margarete. Und bie andere Magb?

Ranni. 38 gar a bornehme Frau!

Margarete (im bochften Staunen). 3 fall' um!

Ranni. Bu fruh! Gie werben noch Ihre Bunber horen und erleben!

Margarete. Um End' tommt bie hohe Dam' auch . . .

Ranni. Bebe Minuten fann f' ba fein!

Margarete. Himmel... und nig g'richt't im Haus... he! Wo find benn die Knecht'? (Bu Nanni) Sie erlauben schon, ah! (Bu Plumpsack, der durch die Witte eintritt.) Da schau! (Auf Nanni deutend.) Wer da is! Wunder, alles blau vor lauter Bunder. (Eit durch die Seitenthure lints rudwärts ab.)

# Dierzehnte Scene.

## Plumpfack, Nanni.

Plumpfact (etwas verbust). Was!? ... Du ... will ich fagen Sie find ba? Ranni (froftig). Könnten auch 3'haus fein, wenn man fich schon bie Müh' nimmt und herkommt.

Blumpfad (erfreut). Sie haben mich aufg'fucht?

Ranni. Ra ja! So fehn S' boch wenigstens, bag man sich nicht fürcht't. Sie haben Ihnen schon benommen!

Blumpfact (burch nannis breiftes Wefen etwas eingeschichtert). Ich? (Beifeite.) Sie reb't, als ob ich ihr . . .

Ranni. Schamen S' Ihnen! . . .

Blumpfact (wie oben). Ja, herzerl . . . ich hab' allweil 'glaubt . . . (Dehr und mehr eingeschüchtert.) baß bu mir burchgegangen bift!

Ranni. Reben S' nicht jo einfältig!

Blumpfad (uber ihr barices Benehmen entzudt). Und wie fcon grob als f' is! 3ch bin auch net höflich . . . ich finb', wir harmonierten prachtig a'famm'!

Ranni. Helfen S' mir lieber . . . ich hab' allerhand Anordnungen zu treffen bier im haufe!

Blumpfad (befrembet). Ja meine Liebe . . .

Nanni. Bas ?!

Plumpfact (Begernb). Ich hab' nur fagen woll'n: eigentlich bin boch ich ber hier im haus!

Ranni (halb frofitg, halb fcalthaft). Mir fcheint, bas find Gie fchon am langften gewefen !

Plumpsack (Hoffmung schöpfenb.) Soll bas eine Anspielung? (Hur fic.) 'S Mabl hat mir 'S Neujahr abg'wonnen. (Laut.) Eine Hinbeutung? ... Reben S', Ancizka! Nanni. Sust net!

Blumpfad. Barum net, Uncigta ?!

Ranni (im böhmischen Dialette). Beil sagen S' "Anciska"! . . . Setzt bin ich wieber Böhmin. (hinter bie Ohren beutenb.) Ich hab' ich ba! (nach ber Mittelihure blidenb; wieber in ihrer gewöhnlichen Sprache.) Ha, meine reumütige Gebieterin kommt.

## Bünfzehnte Scene.

Die Vorigen; zwei Diener öffnen bie Mittelibure, Genriette tritt ein.

Henriette (zu Ramt). Nanni, mache meine Leute mit allem bekannt, was zu meinem Plane nötig, (Beifer.) wenn ich zum letten Mittel schreiten mußte!

Blumpfad. Er ift nicht zu Sause, Guer Gnaben, mein Biehbruber.

Senriette. Er fommt sochen ben Fußsteig über bie Biese hierher. Lagt mich allein. (Bu Nannt.) Mir klopft bas Berg so bange.

Blumpfad. Brauchen Ihnen nicht zu fürchten vor ihm! Ja, wenn er fo grob wäre als ich, ba faget er Guer Gnaben allerhand, bas war' a Paffion, aber fo . . .

Ranni (bat nach ber Mittelthure gefeben). Er is ichon ba!

Benriette. Geht!

Plumpfact (indem er mit Ranni abgeht). 's is nur schab, daß er gar kein' Anlag' zu ei'm Flegel hat. (Geht mit Ranni und den beiden Bedienten, welche an der Thure fteben geblieben, rechts ruchwärts ab.)

# Sechzehnte Scene.

#### Benriette, bann Leinöl.

Senriette (allein). Wird er meiner Reue Blauben ichenten ?

Leinöl (tritt ein und bemertt henriette). Die hochgeborene Dame hier in bem niebrigen Quartier, wo ich loschiere!...

Henriette. Diese Thur ward mir geöffnet, wird mir Ihr Berg verschloffen bleiben ?

Leinöl (mit ftolger Ralte fonippifd). 's is Riemft 3'Saus!

Benriette. Ich nahe mich als Bittenbe!

Leinöl (wie oben.) 's wird nig austheilt!

Henriette. Nicht biese Härte! Noch haben Sie mich nicht vergessen, ber Strauß in Ihrer Hand beweist es mir!

Leinöl. Diesen Strauß... (Tritt, von einem Borsas ergriffen, an bas offene Fenfter im Sinterarunde und ruft binaus.) Rit! Kit! Kit! Kit! Bif! (Wirft ben Strauß hinaus.)

Benriette. Bas thun Gie mit meinen Blumen?

Leinöl. Meine Lieblingsgeiße frift fie foeben!

Henriette. Diesen Hohn, womit Sie mich bestrafen, will ich burch eine frohe Botschaft erwidern. Ihr Brief, das Bermächtnis Ihres Baters, hat uns über Ihre Berson aufgeklärt. "Bon Often" ist Ihr Name!

Leinöl. Intereffiert mich g'rab fo viel, ale wenn er bon Beften mare.

Senriette. Ihr Bater mar Bantier, auswärtige Fallimente zogen feinen Sturz nach fich!

Leinöl. Gin alltägliches Schickfal! Ich trenne mich ungern von ber Ibee, baß mein Bater ein romantischer Großer mit einem geheimnisvollen Unheilsverhängnis war.

henriette. Sie fonnen jest unter Ihrem mahren Ramen in ber Beichaftswelt auftreten. Ich biete Ihnen mein Bermogen und meine Sanb.

Leinöl. Ihre Hand? Soll ich mit Ihrer Hand ein Handlungshaus errichten? Benriette. Warum nicht?

Beinol. Zugrund gehn tann ich in einer Gutte, bazu brauch' ich tein Sanblungshaus!

Senriette. Richt boch! Glud wird von nun an alle Ihre Schritte begleiten; im Glang und überfluß foll Ihnen ein herrliches Dafein bluben!

Leinöl. Willft bu mich auch von biefer Seite verloden, falfche Serine? (Sich forrigierend.) Will ich fagen Sirene?

henriette. Nennen Sie mich nicht falfch, die Zukunft foll Ihnen ber schönfte Beweis von ber Wahrheit meiner Reuc fein.

Leinöl (ftolg ablehnenb). G'horschamerbiener!

Den riette. Die Wahrheit meiner Liebe entnehmen Sie baraus, baß ich Ihnen bie Hand jum ewigen Bunbe biete.

Leinöl (wie oben). G'horichamerbiener!

Henriette (für fich). Richts kann ihn rühren, so sei denn der lette Schritt gewagt. (Raut.) Leben Sie wohl! Für immer scheidet die Dame, die Sie versichmähn! (Durch die Mitte ab.)

# Siebzehnte Scene.

#### Ceingl.

Sie ift fort, jest möcht' ich halt so a vier Wochen in Desperation zubringen, nachher vier Wochen sanfte Melancholie, nachher vier Wochen nach und nachige Erholung, so könnt' ich in einem Bierteljahr wieder recht ein angenehmer Kerl sein. Aber es geht halt nicht, wie man glaubt. Entweder 's g'schieht mehr oder weniger oder gar nir; aber bei dem, was man sich vornimmt, bleibt's nie!

Ich bin ang'stellt word'n, Engel, jest heirat' ich bich, Meine B'solbung is hinlänglich für bich und mich, Wenn die Liebe die Speisen würzt mit Lust und Freud', Da sind breihundert Guld'n mehr als g'nug für zwei Leut'; Auch d'Kinder werd'n satt werd'n, kommt eins oder zwei . . . . |: Aber 's bleibt net dabei. :

Der Mann fommt nach Haus, find't Visit' bei ber Frau, Ginen Herrn, ber geht fort und ber Mann sagt: "Schau, schau! Das verbitt' ich mir kunftig, nig Heimlichs barf sein!" "Du hast recht," sagt b'Frau reumütig . . . "ja, ich seh' 's ein!" Wie mir wieder einer d'Cour macht, so sag' ich bir's glei'" ... |: Aber 's bleibt net babei! |

D'Frau sagt zum Mann: "Jett hab' ich alles erfahr'n, Du hast andre Amouren und halt'st mich für ein Narr'n;" Er verlegt sich aufs Bitt'n, besänstigt ihr'n Zurn: "Ich schwör' dir ein' Eid, ich werd' 's nimmermehr thurn, Bon der Stund' an din ich wie a Bintscherl so treu . . ." !: Aber 's bleibt net dabei.:

Ich bin z'frieben und nenn' das ein wahnsinnigs Glück, Erhasch' von der Theuern ich nur einen Blick, Selig macht mich das Rauschen von ihrem Gewand, überselig ein Druck von der Lilienhand, Mein Höchsts war a Bußers, a zwei oder brei. I: Aber 's bleibt net dabei. :

Ein Mäbl, auf'm Land erzog'n, kommt in die Stadt, Die Herrn thun s' bewundern, sie sehn sich nicht satt, Sie möchten ihr G'frorns zahl'n, sie möchten s' ausführn Ins Theater, am Ball, doch sie thut sich scheniern. "Ach nein," sagt s' auf alles . . . "ich din viel zu scheu!" |: Aber 's bleibt net dabei. :

"Ach, Geliebter" ... sagt eine ... "wann wird es benn werd'n?"
"Sei ruhig, unsre Hochzeit is jest nicht mehr fern."
"Bor fünf Monat da hast du mir g'schworn: in drei Woch'n."
"Wenn auch später, ich halte, was ich dir versproch'n,
Und sag' dir jest das Äußerste: längstens im Mai . . ."
!: Aber 's bleibt net dabei. : (Ab.)

#### Berwandlung.

Plas vor dem Bachthaufe. Landleute und Bebiente Henriettens find beschäftigt, Zelle, Buden und Banke zu ordnen, wie auf dem Rarkte zu Rischmond.

Achtzehnte Scene.

Chor der Landlente.

Balb schaut es hier vorm Haus Wie am Markt in Mischmond aus, Die Zelt' und Buben aufgeschlag'n, Die Tisch' und Bant' hierhergetrag'n, 's is alls in Ordnung schon, Berdient ber reiche Lohn!

## Beunzehnte Scene.

Die Vorigen; Plumpfack ift gegen bas Enbe bes Chores aufgetreten.

Blumpfact. So, Leutin, is recht, so hat's die gnäbige Frau woll'n! (Einen Bauern aus ber Menge hervorziehenb.) Der Kerl hat gar a bumms G'sicht, ben ziehts als Mischmonber Marktrichter an! (Einige Bauern seinen bezeichneten einen breieckigen hut auf und ziehen ihm einen Treffenrod an.)

Gin Anecht. D'vorige Bochen in Mischmond hatt' bie gnabige Frau bas alles umsonft seben tonnen!

Plumpfad. Sie will aber justament ben Mischmonber-Markt ba hab'n. D'vornehmen Leut' hab'n ihre Kaprizen! Gin englischer Lord hat sich einmal woll'n die Schweiz ins Quartier bringen lassen, sie haben ihm aber, glaub' ich, Umständ' g'macht auf ber Mauth!

Gin Bauer. 's toft't ihr Gelb genug, bie G'ichicht'!

Blumpfad. Jest hol' ich ihn her! (3ns haus hineinrufenb.) Leinöl, Ziehbruber! Ziehbruber Leinöl! Geh, zieh bich net fo, tomm heraus!

## 3manzigste Scene.

Die Vorigen; Leinöl, von Margarete begleitet, tritt melancolifc burch bas Saus.

Leinöl. Bas willft benn? (Die Scene ertennenb.) Ha, wer bringt bas Mifch= monberbilb vor meine Erinnerungsaugen?

Blumpfad. Beitert's bich nicht auf?

Leinöl. Kontrar! Dort hab' ich fie gefehen, fie . . . jest hab' ich fie verftoßen, verschmäht, einen noblen Spott g'legt auf fie! Und feitbem wünsch' ich
nur einen Markt, wo ich mein zerriffenes Dafein gegen eine alte Bernichtung
eintauschen könnt'!

Margarete (zu Leinöl). Schau bi nur um! . . . Mes is ba!

Lein öl (fdmermutig). Aber feine Magbe, wie bort !

Margarete. Auch baran fehlt's nicht!

Leinöl (foludgenb). Das werben faubere Magbe fein!

Margarete. D. bilbfaubre . . . ich fag' bir's.

Leinöl (in Thranen ausbrechenb). Bilbfauber! . . . Laß mir f' b'Frau Mutter anschau'n !

Margarete. Da ftehn f'icon und warten, ob f' anftänbig find! (Binti henriette und Nanni, welche icon etwas früher in ihren Angügen als Bohmin und Balbbaurin auf die Scene gekommen find, porzutreten.)

# Einundzwanzigste Scene.

## Die Vorigen; Genriette und Nanni.

Leinöl (in freudigster iberraschung). Ha! Martha! . . . Die stolze Henriette als bemütige Martha!

henriette. Erkennen Sie baran, bag ich jebem Glang entsage, wenn ich ländliche Abgeschiebenheit mit Ihnen theilen kann!

Lein öl (ibr ju gugen fintenb). Dlag mich in Wonneersterbungshinfinfung vergeben!

Blumpfact (zu nannt). Dienstbot', ich mach' bich zu meiner Frau! Ranni (zu Numpfact). Und ich bich zu meinem ewigen Domestiken! Leinöl. O, mit Wonne wollen wir euch Köchin, Stubenmäbl, Jäger, Besbienter, Heibucken werben . . .

Blumpfact. Das ift noch nicht bie ganze Dienerschaft . . . ich glaub' immer, baß wir übers Jahr alle zwei Kindsmadln finb!

Leinöl (ju ben Landleuten). Hochzeit, boppelte Hochzeit im Pachterhaus! Alle. Juhe!

(Unter paffenber Ruft fällt ber Borhang.)

Judith und Holofernes.

# Judith und Holofernes.

# Travestie in einem Akt

von

Johann Mestron.



Stuttgart.

Derlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

# Personen.

Solofernes, Felbherr ber Mffprier. Jubith, feine Tochter, Bitme. 3bun, Chalfol, Sauptleute ber Affprier. Bepho, Achior, bes Solofernes Rämmerling. Ein Berolb. Der Gefanbte von Mejopotamien. Dberpriefter bes Baal. Erfter Baalpriefter. 3meiter Jojakim, ber Sobepriefter in Bethulien. Joab, fein Sohn, Bolontar in ber hebräischen Armee.

Mirza, Magb in Jojafime Saufe. Mijab, Daniel (blind und ftumm), Mffabs Bruber, Ammon, Schufter, Ein: Sofea, Nabal, wohner Ben, pon Razael, Bethulien. Beman, Schneiber, Nathan, Bachel, Affabs Beib, Sara, Ammons Beib,

(Die Sandlung geht theils im Lager bes Solofernes, theils in Bethulien vor.)

## Erfte Srene.

(Lager bes holofernes, rechts beffen Belt.)

Oberpriester, zwei Priester des Baal, Chalkol, Bepho, mehrere Krieger.
(Alle find vor dem Zelte des Holofernes versammelt.)

Chor. Holofernes heißt ber Helb,
Bor bem bie ganze Welt
Und alles, was drauf lebt,
Erzittert und erbebt.
Er ift der Feinde Schrecken, Schrecken, Schrecken,
Thut alles niederstrecken, strecken, strecken.
Blitztrahl ist sein Grimm, Grimm, Grimm,
Donner seine Stimm', Stimm', Stimm'.
Weil er und sonst niederhaut,
Preisen wir ihn alle laut!
(Mit Ende des Chores tritt Holosernes aus dem Zeste.)

## Bweite Scene.

## Die Vorigen; Bolofernes.

Bolofernes. Da bin ich, jest fann's angehn.

3 bun. Bas meinft bu ?

Chalfol. Der Sturm?

Bepho. Die Schlacht?

Solofernes. Rig ba, bie Gögenopferei. An welchem unserer Götter is benn heut bie Tour?

Oberpriefter. Baal hat am langften fein Opfer gefriegt.

Solofernes. Gut also, Baal ift überhaupt ein scharmanter Gott, ber mit einige Lampeln zufrieben ift.

Dberpriefter. Baal wirb bir ferner noch Sieg verleihn.

Solofernes. Solang ich bie Siege ertampfe, gang gewiß.

Dberpriefter. Benn er bich nicht beschirmte . . .

Holofernes. 38 schon gut, ich halt' mich ja nicht auf, wenn's auch a paar Kalbeln find. (Leise.) Ich kenne ben Rummel und weiß recht gut, wer bie Opfertiere weist.

Dberpriefter. Aufgeflärter Golofernes, bas blöbe Bolf . . .

Solofernes. Muß an ben Opferappetit ber Götter glauben. Wenn bu mir aber ein Gögen-R für ein Bernunft-ll machen willft, fo thu' ich einmal beinen Göttern einen guten Tag an und lag bich felber opfern.

16

Oberpriefter. herr . . .

Solofernes. Ruich!

Dberpriefter (ju ben hauptleuten). Er ift nicht gut gu fprechen.

3 bun. Mir fagte fein Rammerling, baß er mit bem linten Fuß aufgeftanben.

Chalfol. Un folden Tagen ift immer feine rechte hand ju fürchten.

Bepho. Es ift eine icone Kommiffion, in feiner Suite zu fein. (Aue ab bie auf Holofernes.)

#### Dritte Scene.

#### Bolofernes.

Ich bin ber Glanzpunkt ber Natur, noch hab' ich keine Schlacht verloren, ich bin bie Jungfrau unter Felbherrn. Ich möcht' mich einmal mit mir felbst zussammenhetzen, nur um zu sehen, wer ber Stärkere is, ich ober ich. (Rach bem hintergrund blidend.) Wer kommt bort in assyrischer Hoflivree? Ein langweiliger Bote von meinem faben herrn und König.

## Pierte Scene.

## Der Vorige; Berold.

Serold. Nabutadnezar, ber ba herricht vom Orient bis zum Occibent, vom Kontinent bis zum . . .

Holofernes. Fiframent und fein End'!... Bas will er, ber Nabukabnezar? Herolb. Nabukabnezar will nicht, baß ferner andere Götter verehrt werben neben ihm.

Solofernes (für fic.). Da kann man fehen, wie köbig biefer König Rabufadnezar wird, weil er einen Holofernes hat, ber ihm die Welt erobert.

her olb. Nabutabnezar will, baß jeben Sonnenaufgang ihm geopfert werbe-

holofernes. Beim Sonnenaufgang? (Beifeite.) Der Mann wird billig, wir find ja feine Unterthanen, folglich feine Opfer zu jeder Stund'.

Serolb. Dies ift ber Wille bes Ronigs ber Ronige.

Solofernes. Deine Empfehlung, es is ichon gut.

Serold (gebt ab).

## Bünfte Scene.

#### Bolofernes.

Recht eine gute Haut, dieser König ber Könige, aber ein Glud für biese haut, baß sie mit lauter Nabukadnezar ausgeschoppt ift. Beba! Sind feine falfchen Briefter ba?

# Sechste Scene.

## Der Vorige; Oberpriefter, zwei Priefter.

Oberpriefter. 'Bas befiehlft bu, Bolofernes?

Solofernes. Rabutabnezar ift von heut an Gott, bas heißt: von heut an fagt er's laut, was er fich ichon lang im ftillen eingebilb't hat.

Dberpriefter. Berr, bas begreif' ich nicht.

Solofernes. Thut nichts, wenn bu's nur bem Bolf begreiffich machft.

Dberpriefter. Sehr mohl! (26.)

Briefter. 3ch werbe neue Beremonien erfinnen.

Solofernes. Zwölf affprische Louisbor find bein Lohn.

Briefter (gebt ab).

## Siebente Scene.

#### Bolofernes.

Sigt es, sigt es, jest is der Nabukadnezar ein Gott. Und wer hat ihn bazu gemacht? Mein Spadi durch die Bastoni, die er den Feinden ausgetheilt. (Auss Schwert schlagend.) Her ist die Göttersabrik. Was in der neuen Zeit durch Pulver und Blei geht, das richten wir, die grauen Vorzeitler, mit dem Schwert.

## Achte Scene.

## Der Vorige; Achior.

Achior. Es find Gesanbte von einem Konig braußten, fie laffen bitten um ein bigerl a Aubieng.

Solofernes. Bon mas für einem Ronig?

Achior. Der Teufel fann fich bie Ramen alle merten.

Holofernes. 's is wahr, die Menge König, die sich mir schon unterworfen haben, 's wird ei'm völlig der Kopf dumm. Ich werd' nächstens in der Zersstreuung ein Land verheeren und ein Duzend Städt' verbrennen, nachher wird's mir erst einfallen, daß das ein gutwillig unterworfener König war. Herein mit die Gesandten.

(Achior winkt, ber mesopotamische Gefanbte tritt mit Gefolge samt Joun, Chalkol und Repho auf.)

## Beunte Scene.

Die Vorigen; Gefandte, Gefolge, Idnn, Chalkol, Bepho.

Der Befanbte. Broker Solofernes! . . .

Solofernes. Wie heißt fein Bringipal?

Der Gefanbte. Er ift mit bero Erlaubnis fo frei, König von Mesopotamien au fein.

Holo fernes. Das werben wir erft fehn, ob ich's ihm erlaub'. Er is also ein bamischer G'sanbter, nämlich ein mesopotamischer?

Der Befanbte. Aufzuwarten.

holofernes. Go is' recht. Ich bin ein großartiger Rerl.

Der Gefanbte. Mesopotamien unterwirft sich ohne alle Bebingung, auf Gnab' und Ungnab', selbst bie Ungnab' is uns eine Gnab'.

Holo fernes. Warum fo spat? Was zieht ihr euch wie Strubelteige? Is es so weit von Mesopotamien bis baher? Warum habt ihr euch keinen Separattrain spendiert?

Der Gefanbte. Ich erlaube mir im Ramen meines Königs bor beinem Grimm gu beben.

Soloferne &. Ich hab' es geschworen, bas Bolt, mas fich zulest unterwirft, wird ausbrennt wie bie Schwaben.

Der Gefandte. Wir find aber bie Borletten und thuen gar fo schön bitten um Gnad', mahrend bie obstinaten hebraer sich miderseten; sie verschanzen sich und schlagen ihre verwegenen Stadthore einem Holofernes vor ber helbennase zu.

Solofernes. Ber find bie Bebraer?

Der Befanbte. Die Bebraer find ein merfwürdiges Bolt.

Solofernes. Ginen Merts will ich ihm geben. Ber ift ihr Ronig?

Der Befandte. Ihr Gott ift zugleich ihr Ronig.

Holofernes. Und wo anbers is ber König zugleich ber Gott, bas tommt am End' auf eines beraus.

Der Gefanbte. Künfte und Biffenschaften lieben fie, handwert und Aderbau ift ihnen verhaßt.

Solofernes. Rein Aderban? Ja, von mas leben f' benn hernach?

Der Gefanbte. Bon Rebach, ihre Rahrung besteht aus Bierteln, aus Uchteln und aus Sechzehnteln, auch saugen fie aus allem Möglichen Bercente.

Solofernes. 38 fie ftart, bie hebraifche Urmee?

Der Gefanbte. Je nachbem . . . 3m Kämpfen find fie schwach, wenn aber her himmel für fie Bunber wirkt, ba triumphieren fie über ihre Feinde, baß es eine Passion is.

Holofernes. Und fonst haben sie keine Schmerzen? Geh zu ihrem Oberpriester, er soll seinem Gott melben, der Holofernes is da, mit so einem Helden hat er's noch nie zu thun g'habt, da is keiner in ganz Uffprien, der mir 's Baffer reicht. (Der Gesandte ab.) Und ihr, meine Getreuen, folgt mir in den Kampf, man sattle mir das bucklichste meiner Kameele, auf nach . . . wie heißt das Nest?

3 bun. Bethulien. Solofernes. Muf alfo, nach Bethulien.

(Ariegerifche Dufit ertont, allgemeine Bewegung im Lager.)

Berwandlung. Strada in Bethulien.

# Behnte Scene.

## Ammon, Bofea.

Um mon. Bas fagft bu, Sofea, mein Freund!

Sofea. Bas foll man ba fagen, fie ftehn braugen borm Thor.

Ummon. Aber werb'n fie ftehn bleib'n braugen ? Rein, fie werben bringen berein.

Sofea. Wir werben ihnen verschließen die Thore.

Ammon. Dann werben fie uns cernieren.

Sofea. Cernieren, mas is bas?

Ummon. Cernieren, das is a Manöver, wo die Kreuzersemmel steigt auf ein' Gulben; wo sie die Milch werden bringen auf die Börf' und aufwiegen mit klingendem Gold; wo 's Rindfleisch a solche Rarität wird, daß einer ben andern möcht' schlachten.

Sofea. Da können wir machen a Geschäft. Schießen wir zusamm'.

Mmmon. Bufamm'ichiegen? Den holofernes und fein' Armee?

Sofea. Bas Golofernes! Bir ichießen gusamm' all unfer Gelb und taufen alles auf, was is Egbares in ber Stabt, wenn bann wirb tommen bie Sungersnot, profitieren wir breihunbert Bercent.

Ammon. Da verhungern wir bann als reiche Leut'.

## Elfte Scene.

#### Die Vorigen; Affad.

Affab. Bas fteht ihr ba ohne Baffen? Bas is bas?

Sofea. Baffen, ju mas Baffen ?

Affab. Alles muß fich bewaffnen, die ganze Bürgerschaft von Bethulien wird getheilt in zwei Glieber, ins erste Glieb kommt ber Besitz, ins zweite die Intelligenz. Mir hab'n s' eing'schrieben als Korporal, jest geh' ich mir kaufen ein' Sabel.

Ammon. Affad, bu wirft opfern bein Leben, laß ab bon ber Rämperei.

Affab. Wer fagt benn, bag werb' ich fampfen ? Der Sabel gehört jum Exerzieren.

Sofe a. Ererzieren und verfaumen bie Borf'? Schredliche Zeiten, bag hab' ich muffen bas erleben.

Affab. Ohne Ausnahm, exerzieren muß alles, fonft läuft einer bahin, ber andere borthin, so aber, wenn wird kommen bie Hungersnot, bann verhungert bie eine Kolonne halb links, die andere halb rechts.

Ammon. Dir fangt an ju fommen bie Ungft.

Hofea. Mir auch, ich werb' mir streuen Asche auf bas haupt und mich steden in einen Sad.

Mffab. Bu mas? Egergieren is noch 's g'icheitefte.

Sofea. Da fommt ber hohepriefter Jojatim.

Um mon. Der wird boch haben Troft für einen frommen Bebräer.

## Bwölfte Scene.

#### Die Vorigen; Tojakim.

Joja fim (burd die Ceite lints auftretend). Beh! Beh! Dreimal meh!

Ummon. Ift das der gange Troft, ben uns die Briefterichaft giebt?

Jojakim. Wenn ihr auch alle solltet umkommen von ben Schwertern ber Feinde, so benkt, daß ihr's so verdient habt durch eure Sünden.

Sofe a. Was fagen Sie zu bem Mann? Der lebt von unfern Abgaben, bem muffen wir zahlen ben Behent.

Jojatim. Und folltet ihr euch fühlen ichulblos, fo bentt nur, ber her ftraft bie Sunden ber Bater an ben Kindern und Enteln bis ins zehnte Blieb.

Affab. Machen Sie keine beleidigende Bonmots auf die ewige Gerechtigkeit. (Bu den beiden andern.) Kommts, gehn wir exerzieren, bas is allweil noch bas g'scheitefte. (Geht mit Ammon und Posea links ab.)

# Dreizehnte Scene. Zojakim.

Der Jorn bes himmels fällt herab als feuriger Regen auf die häupter ber Gottlosen, boch so wie ber Arzt Balsam in Wunden, so träufle mein Wort Erquidung in die verschmachtenbe Seele. Wehe! Weh! Dreimal Wehe! (Geht durch die Seite rechts ab.)

## Dierzehnte Scene.

Boab tritt mahrend bem Borfpiel bes folgenden Liebes burch Seite lints auf.

Krieg von allen Seiten, drum geht auch per se Auf Urlaub die ganze ebräische Armee, Der eine hat a Weib und fünf Kinder in der Wiegen, Der andre wohl nicht, aber er kann s' ja noch krieg'n. Kurz, jeder geht ham.... D'Bölker, die 's nicht verstehn, Spotten freilich, wenn s' uns sehn mit Wassen herumgehn, Wir tragen d'Wassen nicht als Luzus bloß, wie mancher meint, Wir müssen ja 'was hab'n, was wir strecken vorm Feind.

> Unfere Leut' Sind gar g'scheit, Hab'n zum Kriegführn ka' Freud'.

Bie Gott freie Bahl unt'r all'n Bölkern hat g'habt, hat er ohne viel B'finnen auf b'hebräer glei' tappt.
Bir find sein' Bassion, drum werd'n wir auch reussieren,
Thue daß wir mit Schlachten uns abstrapazieren,
Thut der himmel aber auf unsern Fall spekuliern,
Rut's uns nig, wenn wir 'n Feind und uns selbst malträtieren;
Bir hebräer hab'n Bunder g'nug in unsrer G'schicht',
Auf die Bunder der Tapserseit leist'n wir Berzicht.

Unfre Leut', Sind gar g'iceit, Hab'n zum Kriegführn ta Freud'.

Der Moses, ber Moses, bas war ber wahre General, überhaupt die größten Generale find't man in der diblischen G'schicht'. Schon der Abam hat gemacht die großartige Retirad aus'm Paradies; wie is gesommen der Engel mit dem feurigen Schwert, wie schön hat er da gesommandiert: Rechts um! Eva links schwenkt Guch, Marsch! . . . Bas war der Überschwemmungsheld Noah für ein großer Admiral, dieser sündsstutige Columbus und Nelson in einer Person! Bas für ein Kommandierender war der Josua! Hat er g'schrieen und die Sonne is g'standen und hat ihm mit die Strahlen salutiert. . . . Sollt's einer probieren jetzt, werd'n wir schon sehn. . . Bie solossal war das Belagerungsmandver gegen Jericho, tataratatata! und d'Bastei is im Stadtgrad'n g'leg'n, und damals hab'n s' nicht einmal noch die Klappentrompeten gehadt. Zetzt erst der Moses! Unter dem

sein Kommando hat's rote Meer Spalier gemacht, tros ber hannoveranischen Garb'; bei seiner vierzigjährigen Wüstenresognoscierung hat's Wachteln geregnet und Preßburger Zwieback geschneit, das halt' ich jedenfalls für das non plus ultra der Strategie. (Nach rechts in die €cene sebend.) Was ist das ? Was seh' ich! Der Tate!

## Bünfrehnte Scene.

#### Der Vorige; Zojakim.

Jojakim. Joab! Mein Sohn! Laß bich umarmen, mein Sohn Joab! Mein tapferer Kabett! (Umarmt ihn.)

Joab. Tate!

Jojakim. Joah, in was bist bu gekommen für einer abscheulichen Beriob'! Greuel ber Berwüstung in Israel, Erbbeben in ber Handelswelt, bie festeften Haufer fturzen übereinanber und vom Gelchäftshimmel fallen bie Sterne berab.

3 o a b. Sag mir ber Tate, wie ftehn bie babylonischen Metallique und bie mejopotamischen Livorneser?

Jojafim. Joab, mein Sohn, wer wird jest benken an ber Börf'? Die affprischen Nordbahnaktien steigen von Stund' zu Stund', unser Lebensklurs steht pari mit dem Tod, der Holosernes wird kommen als Sensal und wird machen den Abschluß mit uns.

Joab. Sie sagen halt, wir friegen Theurung und Hungersnot, und ba is es am besten, wenn man nimmt Staatspapiere in die Kost. Man sollt' ihm machen, bem Holosernes, einen Prozes, er is nur General, und wie geht er um mit die König? 38 bas Superdination?

Jojafim. Gie find ihm alle ginebar, bie Ronige ber Erbe.

Joab. Was, zinsbar? Is er ber Hausherr? Loschieren sie bei ihm als Partei? Unter andern, Tate, sie sagen auch bei unserer tapferen Armee, daß er a Menschenfresser is; wenn er achelt, sagen sie, verspeist er drei Jungfrauen, zwei als Tauben in einer Pasteten und die dritte tunkt er in ein' Kaffee.

Joja fim. Joah, mein Sohn, es wird alles übertrieben; wer weiß, was er oft verspeift, ber große Holofernes, waih geschricen!

3 o a b. Aber umbringen thut er f' boch ftart.

Jojatim. Kontrar! Der ftarte Belb hat nur zwei ichwache Seiten, ein' guten Wein und ein icones Gefchlecht.

Joab. Gottes Bunber, wie ichab' is bas, baß is unser Jubith nicht ba. Die hatt' jest konnen werben bie Retterin von gang Israel.

Jojatim. Bas fagft bu von beiner Schwester Jubith ? Die wohnt braugen im Gebirg und weint um ihren Manasses.

Joab. Unfer Jubith is a Schönheit, und nicht mahr, Tate, ich feh' ihr gleich?

Jojatim. Du bift worben geschaffen nach ihrem Gbenbilb.

Joab. Die Mamme hat immer gesagt, wenn die Judith nicht war' gekommen a Jahr früher auf die Welt, wir hätten sein können zwei Zwilling'! (Bon pibhlicher Inspiration ergriffen.) Ha! Beleuchtung von oben . . . prophetische Einwirkung von

unten! . . . Begeisterung von allen Seiten . . . Schmeichelei , Ginschläferei , Betäuberei , Meuterei , Sablerei!!

Jojafim (erichroden). Joab, bu bift ja befeffen, mein Sohn! (Murmelt eine talmubice Formel über ibn.)

Joab. 38 schon wieber borbei, aber . . . wo is ber Kammerschluffel von ber Rubith?

Jojafim. Bon ber Jubith ?

Joab. Tate, Sie werben ftaunen, wenn werben Sie sehn, was er wird vollbringen, ber Joab, ber schöne Kabett. (Dringenb.) Wo ist ber Kammerschluffel von ber Jubith ?

Jojakim. Auf meinem Betschemmel da wirst bu finden das Buch Genesis, barneben liegt der Kammerschlüffel von der Judith. Aber was du vor hast, warum soll es nicht wissen dein Tate?

Joab. Barum . . . barum, wenn ber himmel will wirken ein Bunder burch mich, fo laffen Sie bem himmel fein' Freud'!

Jojafim. Joab, schon bein Leben . . . (In die Scene lints blidend.) Da fommt Bolf von Bethulien, ich barf nicht vergeffen meinen großen Beruf . . . Beh! Beh! (Ab.)

Joab (auein). Mein Plan ift ein Bunber bes himmels, wenn er gelingt... Ja, wann er jeht will wirfen Bunber ber himmel, so muß es schon sein 'was Uparts, benn was die Menschen eh'mals gehalten hab'n für ein Bunber, bas is jeht 'was ganz Orbinäres.

In Babyson hab'n f' wollen ein' Stephansthurm bau'n, Der hat foll'n unfern Herrgott in die Fenster eini schau'n, Kaum war'n f' ober der Uhr, war'n f' schon alle verwirrt, Eins hat spanisch und das andere chinesisch disk'riert.

Das hab'n d'Leut' unerhört Für ein Wunder erklärt.

Sett auch wollen viele bau'n bis in b'Bolken hinauf, Aber's thuts nicht, die G'schicht' löst in sich selber sich auf, Denn beim Grundsteinleg'n hab'n s' ang'stimmt ein' Diskurs, Geg'n ben alles Babylonische versteden sich muß. So 'was nennt man kein Wunder jest mehr heutzutag, Man find't's ganz natürlich und kein Hahn früht barnach.

Unsere Borfahr'n war'n Dalken, hab'n sich g'worfen zur Erb', Und ein golbenes Kalb hab'n sie göttlich verehrt, Hir den Frevel an g'sunder Bernunst hab'n sie büßen Und ich weiß nicht wie viel Jahr in Glend leb'n müssen;

Das hab'n d'Leut' unerhört Für ein Wunber erklärt.

Wie viele giebt's jest unter unfern Herrn, Die a Gans mit viel Gelb als a Göttin verehr'n. Das Schickfal thut ihnen d'verdiente Straf' geb'n, In Simanbl-Retten führ'n f' ein elendigs Leben. So 'was nennt man fein Wunder mehr heutzutag, Man find't's ganz natürlich und kein Hahr kahn kräht barnach!

Wie ber Jonas ins Meer hinein'plumpt is, was geschieht? Kommt ein Walfisch und schlickt ibn vor lauter Appetit; Doch er muß ihm nicht g'schmedt hab'n, 's war ein heikliches Biech, Nach brei Tag'n giebt er'n ganzen Propheten von sich.

Das hab'n d'Leut' unerhört Für ein Bunder erklärt. Bir hab'n Politiker jeht voll prophetische Gab'n, Die bei all'n, was g'schieht, sag'n, daß sie's voraus gewußt hab'n; Ohne daß sie wer schlickt, lieg'n s' allen Leuten im Magen, Bas kein Balfisch verdaut, müssen oft Menschen ertragen. Und man nennt das kein Bunder mehr heutzutag, Man find't's ganz natürlich und kein Hahn kräht barnach.

Der egyptische Joseph hat g'ichmacht't im Gefängnis, Da wendet ein Pharaotraum sein Berhängnis, Sie hab'n ihn hervor'zog'n aus kerkerischer Nacht Und gleich zum Minister bes Innern gemacht. Das hab'n b'Leut' unerhört

Für ein Bunber erflärt.
Solche Sprünge g'ichehn häufig in neuester Zeit, Nur machen sie's umgekehrt meistens die Leut'; Gleich im Anfang sehn sie sich als Minister ganz hoch, Man hilft ihnen aus'n Traum und 's Finale is 's Loch. So 'was nennt man kein Bunber jest mehr heutzutag, Man find't's ganz natürlich und kein Hahn kräht barnach.

D'Salomonischen Sprüche, die find weltbefannt, Borzugsweise hat man ihn den Beisen genannt; Später hat er mit Gögendienst sich wohl blamiert, 's heißt, sein' Massa von Beibern hat ihn dazu verführt.

Trosbem wurd'r unerhört Für ein Bunder erklärt.
Wie viel Männer hab'n wir jest, wo in Reden und Schrift, Gar mancher den Salomon weit übertrifft.
Sie leb'n auch im Ansehn als ruhmvolle Herrn, Nur wenn si alt werd'n, werd'n si dumm und thun Weiberknecht werd'n.
So 'was nennt man kein Bunder jest mehr heutzutag,
Man find't's ganz natürlich und kein Hahn kräht darnach.

(Durch den hintergrund lints ab.)

#### Sechzehnte Scene.

Sojakim, Volk von Bethulien, barunter Ben Nazael, Daniel, Rachel und Sara treten fämilic von Selte lints burch ben Borbergrund auf; Rachel führt ben blindestummen Daniel.

Alle. Baih! Baih!

Ben. Das is zu arg! Die hungerenot tommt zu steigen, und wenn fie fteigt, so wachft fie.

Rach el (zu Jojatim). Mann Gottes! Bas wird benn gefchehen fürs all= gemeine Bohl?

Jojatim. Beh! Beh!

Sara. Das fpuren wir ohnebem! 's Paar henbln toft't fechsundneunzig Gulben.

Ragael. Für ein' falbernen Schlegel geben f' a breiftodiges Saus.

Rache I (auf Daniel zeigenb). Mein blinder Schwager hat lassen seine hand fallen auf ein' Maschanzger, hab' ich muffen zahlen zwei blanke Dukaten.

Daniel (macht heftige Bewegungen, burch bie er feine Indignation fundglebt, und ift gierig ben Mafchangger).

Ben (ju Radel). Warum hat er benn nichts gefagt, bag er blind ift.

Rachel. Beil er ftumm is, bas is ja bas Unglud.

Sara (nach lints in die Scene beutend). Da schau die Frau Rachel hin, ba kommen unsere Männer.

Rachel. Ich glaub' gar ... beim Stab Mofes ... fie exerzieren! Bas für ein Geift is g'fahren in die friedlichen Burger von Bethulien.

Sara. Sie exergieren.

## Siebzehnte Scene.

Die Vorigen; Affad, Ammon, Hofea, Nabal.

(Sie marichieren mit gezogenen Cabeln beraus.)

Affab (als Korporal die andern tommandierend). Gins! Zwei! Gins! Zwei! Gins!

Sofea. Das herumtommanbieren fangt mich an ju verbriegen.

Rabal. 38 er mehr als wir?

Ammon. 38 nich ein Bub als wie ber anbere ?

Mffab (tommanbierenb). Darich!

Bofea. Bohin?

Affab. Ber hat zu fragen, wenn ich tommanbiere?

Sofea. Bad ein, g'hörft auch nur unter bie flein' Leut'!

Affab. Supperdination! Habt acht!

Ammon. 3ch bin neugierig auf mas.

Alfab. Links a'ichaut.

Hofea. Warum? Links is gar nig, warum follen wir fchauen links ? Bas is ba ju febn?

Mifab. Da foll boch bas polnische Donnerwetter!

Joiafim. Beh! Beh!

(hofea, Ammon und Rabal fteden ihre Cabel ein.)

Ummon. 3ch lag' mich ausftreichen.

Bojea und Nabal. Wir auch!

Sofea. 's Exerzieren macht Appetit, bas fonnt' man g'rab brauchen in ber hungerenot.

Affab. Rrumm und lahm follts ihr werben . . .

Bolf (ju Jojafim). Silfe, ichaff Silfe, hober Briefter!

Jojafim. Der himmel tann euch nicht helfen; ihr habt ihm bie hanbe gebunben burch eure Gunben.

Miffab. Bunber muffen geschehn, Bunber und Beichen, fonft . . .

Sofea. Mein Nachbar, ber Schloffer, hat g'fagt, wenn nicht bis zum Schabbes tommt hilfe von oben, fo wird er laffen feine Lehrbuben braten.

Uffa d. Unfer ganzer Wiberftand is eine Dummheit, wir wollen lieber fein schön unterwürfig, bem Holofernes öffnen bas Thor, ihm machen ein tiefes Kompliment und sagen: Guer Excellenz sind der Beglücker von ganz Israel.

Daniel (ploglich bie Sprache gewinnenb). Steiniget ihn! Steiniget ihn!

MIle (mit Staunen). Bas mar bas? Der Stummerl reb't?

Rachel. Das is nur bei besondere Gelegenheiten ber Fall.

Uffab. Für gewöhnlich is er ftumm.

Jojatim. Er ift gottbegeiftert, bort auf fein Wort!

Sofea. Auf bie Art mußt' fein Bruber Affab gefteinigt werben.

Rachel. Bar' mir nicht lieb, mein Dann! . . .

Affab (gu Jojatim). Sie muffen ja nehmen, er is blind und fieht nicht, was er reb't.

Jojafim (ju Affab). Du follft frei ausgehen, aber bem Grimm bes herrn muffen Opfer fallen, bes Stummen Mund wirb fie bezeichnen.

## Achtzehnte Scene.

Die Vorigen; Nathan.

Alle. Da fommt ber Nathan! . . .

Ammon. Gang berftort ichaut er aus . . .

Rathan (atemios burch die Seite lints aus dem hintergrunde herbeieilend). Das is a Rachricht! Ich hab' a Staffetten bekommen, wenn ich die mach' bekannt, fo fallen alle Bapiere um fünfzig Bercent.

Alle. Schrecklich!

Rachel. Reb ber herr Nathan!

Sofea. Rein, ichweig ber Berr Nathan!

Rathan. Ich fann's nicht verschweigen . . .

Daniel (in heftiger Aufregung). Steiniget ihn! Steiniget ihn!

Mehrere von bem Bolle (Rathan padenb). Fort mit ihm! Zum Richtplat! (Sie fchieppen Rathan fort nach ber Seite rechts.)

Sofea (ihnen folgenb). Aber fo lagt euch nur fagen! . . .

Jojakim. Er sei bas Suhnopfer für bie allgemeine Schulb!

Ammon (ju Bojatim). Der boshafte Stummerl hat's ja nur g'fagt, weil er svefuliert aufs Steigen und fürchtet, bag bekannt wird die Staffetten.

Sara (leife). Bift ftill, wenn er's hört . . . (Deutet-furchtjam auf Daniel.) Joja fim (zu Ammon). Er ift gottbegeiftert, läftre ihn nicht!

## Beunzehnte Scene.

Die Vorigen; Beman.

Seman (burch die Seite lints auf die Bühne ellend). Es is zu ftart, bie Theuerung wird immer ärger!

MIle. Der Meifter Seman!

Ammon. Der Schneiber.

He man. Wo foll man hernehmen a Gelb ? Ka Mensch zahlt, ich muß ein- kaffieren bie ausftänbigen Schulben.

Rabal. Da fahr' ich ab. (Läuft bavon.)

He man (Daniel erblidend und auf ihn losgebend). Aha, ber Blinde fteht ba, ber thut auch, als ob er mich nicht fehet; ber herr is mir ben Anzug noch schuldig vom vorigen Jahr.

Daniel (im bodfen Affett). Steiniget ihn! Steiniget ihn!

Seman. Bas, war' bas meine Bezahlung ?!

Das Bolf. Fort mit ihm! Fort! (Debrere paden ibn.)

Beman. BBaih gefchrieen !!

Das Bolt. Der Stumme hat bas Urtheil gesprochen, fort! (Dehrere foleppen Beman nach ber Seite rechts fort.)

Jojafim. Die Fügung bes himmels ift wunberbar, ein Schneiber ift bas zweite Opfer.

Umnon (beiteite). Ich bin bem Didichabel fein Schufter, ich werb' mich huten, bag ich 'was reb'.

## Bwanzigste Scene.

#### Die Vorigen; Bofea.

Ho se a (burch die Seite rechts zurücktommend). Wo is ber Daniel? (Zu Daniel.) Weißt, was er gesagt hat vor sei'm Tob, der Nathan? Der Daniel wird's bereuen, hat er gesagt, ich hab' ihm zu zahlen einen Wechsel von dreihundert Gulden, und all mein Gold hab' ich vergraben, kein Mensch weiß wo, kein Kreuzer ist zu kriegen nach mei'm Tob.

Daniel (will in verzweiflungsvoller But ju fprechen anfangen, bringt aber nur ein unartituliertes Gewimmer hervor).

Mffab. Jest hat's ihm wieder bie Sprach' verlegen.

Das Bolf. Recht g'schieht ihm, recht!

Affab. Und ich verftog' ihn noch extra, fo ein Gottbegeisterter tonnt' mir g'ftohlen werben im Saus.

Daniel (fällt jur Erbe und folägt fich mit ben Fauften felbft jum Ropf).

Hofea. Und ich nehm' ihn zu mir, ba fperr' ich ihn in ein Zimmer, wo gar fein Möbel is, als ein großer Nagel an ber Wanb, ba geb' ich ihm bann einen Strick zum fpielen, vielleicht baß ihn die Ginsamkeit auf einen zweckmäßigen Gebanken bringt. (Rimmt Daniel mit fic fort.)

Affab (zum Bolf). Und wir eilen zum hohen Rat und fagen ihm, baß er bem Holofernes foll öffnen bas Thor.

Alle. Ja, bas wollen wir! Zum hohen Rat! (Aus eilen links im hintergrunde ab.) Joja fim (ihnen folgend). Weche! Weche! (Ab.)

#### Bermandlung.

Das Innere bes Felbherrnzeltes. Im Prospette links ber mit einem Borhang geschlossen Ausgang ins Lager; im Prospette rechts ber Eingang in das Schlasselt bes Holosernes, ebenfalls mit einem Borhang geschlossen. Im Borbergrunde links ein goldverziertes Ruhebett, davor ein goldner runder Eisch und ein Taburett.

#### Einundzwanzigste Scene.

Bolofernes, Idun, Chalkol, Bepho und Achior treten burd bas Lager ein.

Solofernes. Wenn ich wieber refognoszieren reit', fo muß ber Roch mitreiten. (Bu Achtor.) Bein!

Uch ior (bringt eine goldene Ranne und Becher auf ben Tifc und geht ab).

3 b u n. Fühlt mein Felbherr Appetit ?

Solofernes. Sanptmann, für biefe Frage begrabier' ich bich jum Biceg'freiten.

Ibun. 3d bachte nur . . .

Holofernes. Das ift bein Berbrechen; ich allein bent', und wer sich Gebanken anmaßt, ber begeht einen Einbruch in meinen Kopf. (3u Achior.) Der Koch soll sich Bethulien anschau'n, morgen zünd' ich's an und ich weiß nicht, ob's ihm Glut genug geben wird, ein' Kartosselschmarn für mich zu schweren. (Trinkt im Berlauf ber Seene zu wiederholtenmalen.)

Uchior. Gehr wohl, ich hab' mir bentt, bag's fo 'mas is.

holofernes. G'icheiter Kerl! Da nimm bies Gelbstück! (Giebt ihm Gelb.) Achior (geht durch ben Ausgang in bas Lager ab).

## Zweiundzwanzigste Scene.

#### Die Vorigen, ohne Achior.

3 bun (leife ju Chalfol und Bepho, mit Beziehung auf Achior). Der barf benten.

Chalkol (leife zu Idun). Ja, ein Rämmerling barf viel, was wir nicht burfen.

Solofernes. Chalfol! Wie hat bir bie Bebraermaib gefallen, bie burch unfer Lager gog?

Chalfol. D, unendlich! Bei ihrem Anblick fuhr mir's burchs Herz, wie . . .

Solofernes. Co vielleicht? (Durchbohrt ihn mit bem Schwerte.)

Chalfol. Uch! (Stür;t zusammen und ftirbt.)

Holofernes. Ich werd' dir's austreiben, auf Mäbeln schau'n, die beinen Feldherrn in die Augen stechen. Teurel, noch einmal! (zu Zepho.) Man fange sie und gebe zehn gefangene Juden frei . . . und noch 'was brauf.

Bepho. Bogu, Berr? Bir fangen fie auch fo.

Soloferne 8. Willft bu mich zu einer Schmuberei verleiten? Stirb! (Griticht ibn.)

Bepho. Uch! (Sintt ju Boben und ftirbt.)

Bolofernes. Run, Ibun, was jagft bu? Ift bie Bebraerin nicht reizenb, badichierlich ichon?

I bun (beifette). Jett leg' ich mir ein Bilbl ein bei ihm. (Laut.) Schon? Hm... ich hab' fie eigentlich gar nicht angeschaut.

Holofernes. So wenig Ehrfurcht haft bu vor bem Geschmad beines herrn? Stirb, Elenber! (Grflicht ibn.)

3 bun. Ach! (Ginft ju Boben und ftirbt.)

holofernes. Ich werb' euch mores lehren . . . zwar nein . . . benen lern' ich nig mehr.

#### Dreiundzwanzigste Scene.

#### Die Vorigen; Achior.

Adior (melbenb). Die reich= und reiggeschmudte hebraerin wünscht aufzuwarten. Holofernes. Uha, konimus nos. Laß aber erst 's Zelt ordentlich zusamm= räumen, überall lieg'n Erstochene herum . . . nur feine Schlamperei.

A ch'i or (wintt in die Scene, mehrere Stlaven tommen und tragen Joun, Chaltol und Zepho fort.) Holof erne & (ju Achior). Drei Stellen find vakant, man verkunde im Heere bas Avancement. Man bringe Wein und Speisen, aber nig Sug's, bas Suge foll die Dirne felber sein.

Ach ior (öffnet ben Zeltvorhang links im Profpette und Jubith im reichen, glanzenben Gewande tritt von Mirza begleitet ein).

## Pierundzwanzigste Scene.

Die Vorigen; Indith (30ab), Mirga.

Jubith (30ab). Ich hab' gebeten, bag man melben mich möcht', Den herrn von Holofernes fuch' ich . . . geh' ich recht?

Hab' bie Spiegeln abg'schafft, weil sie hie Frechheit haben, mein Gesicht, was einzig in seiner Art is, zu verdoppeln. . . . Wie heißt bu ?

Subith (30ab). Aufzuwarten gehorfamft,

Judith bin ich bevornamft.

Ich bin eine jung' Alttestamentarische, Wohl manchmal a Gretl a narrische, Aber Witwe aus ein' sehr guten Haus Und kenn' mich vor Unschulb gar nicht aus.

Solofernes. Unschuldige Bitwen hab'n fie in Bethulien ? Dahin hat es bie affprische Industrie noch nie gebracht.

Jubith (30ab). Ich bin die einzige, burch ein Schickfal, ein raffes, Und wer is schuld bran ? Der Manasses.

Solofernes. Der Manaffes ? Alha, bas is wohl ber Selige ?

Jubith (30ab). Selig war er fo wenig als ich; Wenn's g'fällig is, hören Sie mich.

Grfaffen wird Sie Entjegen und Graus, Und, mertwürdig, auf d'Lest tommt gar nir heraus.

Solofernes. Gine gang eigne Urt, bem Intereffe bes Intereffanten ein gefteigertes Intereffe gu verleibn. Ergable!

Jubith (30ab). Der Bater, zwei Beiständ' und noch ein vierter Brachten mich als so frisch kupolierter
Ins manassische Haus;
Ich wär' gern wieder 'naus,
Denn mir sagte ein Ahnungsgesicht,
's schaut nig heraus bei der G'schicht'.
Alles ging und wir waren allein,
Die Kammer erhellte Millykerzenschein,
Drei war'n 's...er umschlingt mich und auslöscht die erste...
Vor Herzklopsen glaubt' ich g'rad, daß ich zerberste;...
Da füßt' er mich und 's geht ins Weite,
Im nämlichen Moment löscht auch aus die zweite;
Und trotz Flehn und jungfräulicher Bitte,
Wacht er einen Blaser und aus war die dritte.

Solofernes. Mit bem Referenten einverstanben; so hatt' ich's auch gemacht. Bis jest bin ich noch auf'n Manasses seiner Seite.

Jubith (30ab). Der Manasses hüpft vor Wonne und zärtlich grinst er: O Jubith, ich seh' dich auch in der Finster.
Nun ja, er konnte leicht mich sehn,
Denn der Mondschein schien schon schön.
Mich schwach nur sträubend, sink' ich in ein Fauteuil,
Da springt er zurück . . . rührt sich nicht von der Stell'.
Undeweglich . . . mir graut . . .
's hat g'rad so ausg'schaut,
Als hätt' ihm ein Dämon von unten,
Die Füß' an ein' Felsen an'bunden.
Ich denk' mir: was ist's denn, was treibt er?
Doch in seiner Stellung verbleibt er.
Willst mich schrecken . . . sag' ich . . . genug des Spasses,
Komm zu deiner Braut, du garstiger Manasses.

Holofernes. Na, ba wirb er boch beutsch . . . will ich sagen, hebraisch verstanden haben?

Jubith (30ab). Da sagt er, mit schauerlich starrem Schafsgesicht, - Zehnmal in ei'm Atem: "Ich kann nicht!"

Holofernes. O, bu verfligter Manasses! Jubith (30ab). Weinend ring' ich bie Hande vor Rummer, Da umfing mich . . .

Holofernes. Aha!

Jubith (30ab). Nicht er . . . nein, nur ein Schlummer . . . Den anbern Tag war er ftill,
Und auch ich sprach nicht viel . . .
Und wir lebten sechs Monat in Frieden,
Aber g'rad so gut, als wär'n wir geschieden. . . .

Holofernes. Es muß ja aber boch zur Sprach' gefommen fein, war er verhegt, ober hat man ihm einen Waibmann gesetzt, ober . . .

Jubith (30ab). Erst wie er zum Sterben war, hab' ich's übers Herz 'bracht
Zu fragen: Was war es benn in der Hochzeitsnacht?

"Ja..." sagt er... "jetzt will ich bir's sagen, du..."
Bumsdi! fall'n ihm die Augen zu;
Der Tod brach ihm die Stimm',
Des Kätsels Lösung starb mit ihm.
Ein ewig Dunkel bleibt's und niemand waß es,
Das eigentliche Bewandtnis mit'm Manasses....

Holofernes. Das kommt jest auch nicht mehr auf. Erschlagen könnt' ich ihn, aber lebendig machen kann ich ihn nicht. Aber, auf Ehr', du bift gar kein übler Schneck. Ich krieg' Achtung vor Bethulien. Schab', daß ich alle Städte, die ich achte, anzünden muß. (Mittlerweile werden von Stlaven Speisen aufgetragen.) Was verschafft mir aber eigentlich das Vergnügen?

Jubith (Boab). Man fagte mir, Menschenleben schonen Sie nie, (Shattbatt.) Sie find eine kleine Bosheit, Sie.

Man fagte auch . . . ich fann's nicht glaub'n von fo einem herrn . . . Daß Sie ein Jubenfreffer mar'n.

Holof erne &. Ge ift nicht fo arg; ich hab' nur die Gewohnheit, alles zu vernichten. Set bich und fpeif' mit mir. (Legt fich in antiter Stellung auf das Ruhebett.)

Jubith (30a6). Ich hab' Appetit, Meinethalb'n, ich eß' mit.

Solofernes (auf Mirja beutenb). Die könnt' aber berweil in bie Ruchel gehn. Bubith (30ab). D lagt fie hier, fie kann mir nugen,

Ich hab' bie Gewohnheit, mich öfters auf fie zu ftuten. (Lehnt fic in malerifder Stellung auf Mirga.)

Solofernes. Wohlan! ... Prenez place. (Sest fic.)

Jubith (30ab) (bie Tafel mufternb). Aber sehr frugal speist ber große Holofernes, Rur ein huhn mit Salat und ein Schnigl ein falbernes.

Solofernes. Ich bin mehr Trinker. Run bein Unliegen?

3 ubith (Joab) (hat fic aufe Taburett gejett).

Sehn Sie, mein Bolk grabt fich felber fein Grab, Sie g'möhnen sich bas Sindigen nicht ab; Der himmel leid't bas nicht, Jest hab'n wir's, die G'schicht'.

Holofernes (nach und nach benebelt werdenb). Bas heißt bas, "Sündigen?" Judith (30ab). Um so 'was muffen Sie mich nicht fragen, Selbst, wenn ich's wußt', that' ich's nicht fagen.

Solofernes. Trint und fprich weiter.

Jubith (30ab). Ich bitt', ich bin bas nicht g'wöhnt, Ich hab' ohnebem g'viel Temperament.

(Trinft und vergieht bas Beficht.)

om ... euren Bein bacht' ich füßer und würziger, Das is fein Leb'n kein Gulb'n, bas is ein Achtunbvierziger.

Solofernes. Jubith, gieb mir bas erfte Buffi!

Jubith (30ab).

Jett icon? Wie ungeftum!

Aber, Solofernes, Sie find fclimm.

Ich muß sagen, daß der Schritt mich fast reut, Wich werden i' weiter nicht ausrichten unsere Leut'.

Solofernes. Ber fann bich ausrichten? Morg'n um bie Beit giebt's feine Juben mehr.

Bubith (30ab).

Bas fagft bu!? Sieh', ich rud' mit meiner Bitte näher, Schone, ach schon meine guten Hebräer! Denk, Stolzer, mein Bolk bilb't sich viel zu viel ein, Benn es glaubt, beines Zornes würdig zu sein.

Solofernes. Guter Gebanten! Satt' ich ihn gehabt, oh bien . . . aber er is von bir, und ich . . . fteh' nicht an auf beine Gebanten; folglich . . . folg- lich wirb bein Bolt verbrennt . . . rein alles verbrennt.

Jubith (30ab) (heftig vom Stuhl auffahrend). Also keine Rettung für meine Nation ?!

Weinen Ruf bracht' ich jum Opfer und hab' nix bavon ?!

Holofernes (für fich). Sie wird föbig. (Steht etwas wantend auf und ruft.) Kammerling!

Ach ior (vortretend). Befehlen ? . . .

Solofernes. Bo ftedft bu, wenn ich fag' "Rämmerling" ? (Leife.) Du, ber trau' ich nicht.

Ach ior (leife). 3ch trau' gar feiner.

Holofernes (leise). Du weißt, was mir einmal geträumt hat ... du weißt ...

Uch i or (leife). Ich weiß auch, welche Borfehrung biefelben treffen ließen.

Holofernes (leife). Gang recht... muß heute vorgekehrt werben... bie Bor-kehrung ... verstanden ?

Adior (leife). Gehr wohl! (Geht ins Schlafgelt ab).

Solofernes (ju Jubith, fich ihr nabernb). Buffi! Bei meinem Born ein Buffi! Jubith (30ab). Born und Buffi, wie reimen fich biefe Borte?

(Mit grimmiger Aufwallung.)

Geben S' lieber Obacht, baß ich Ihnen nicht morde. Ja, ja, so spricht sie, die Judith, Denn sie kennt sich vor Wut nit.

Holofernes (lachend). Hoho! Hohoho! Ich soll mich fürchten? Da müßt' ich ein sauberer Holofernes sein. Schab' . . . ich hab' jetzt meinen Schwindel . . . (Achior tritt aus dem Schlaszeite und läßt den Borhang besselben offen; man fieht das reichverzierte Innere und das Bett des Holofernes. Achior geht lints in die Scene ab.)

Jubith (30ab) (ju Golofernes). Schwindel? Die Unfern nennen's einen Affen, Und wer ihn fühlt, ber legt fich schlafen.

Holgem Dohn ju Jubith.) Hier liegt mein Schwert ... bu kannst hier Schilbwach' stehn ... (Indem er in das Schlafzelt wantt.) bamit bir bie Zeit bergeht. (Sich nieder-

Reftroy. Band IX.

tegenb). Wenn ich ruf' "G'wehr aus !" so giebst du mir ... das Bussi... Siehst du, hier lieg' ich mit dem Kopf, hier mit die Füß' ... "G'wehr aus" ... Bussi... (Lät den Borhang fallen.)

Mirza (teife zu Joab). Ich zittre an allen Gliebern . . . was haben Sie gewagt, junger Herr! Ihr junges Leben . . .

Jubith (Joab) (in natürliger Stimme). Als Frauenzimmer riskfiert man hier nig. (Schnarchen.) Still . . . haft bu nicht gehört . . . mir scheint, er schnarcht, ber graufige Kelbherr.

Mir ga (hordenb). Mir mar auch fo . . . ja . . .

Jubith (300b). Der Rausch ift ein Bogel, ber leicht verstiegt. Auf mas wart' ich ? . . . G'schwind, gieb das Zeichen zum Ausfall den Bethuliern, zünd an das verstedte Ratell, wie es sliegt in der Luft, fallt der Holorenestopf auf die Erd'.

Mirza. Dasmal thu' ich's, aber zeitlebens geh' ich mehr in kein Lager. Wie mich biese Krieger alle angeschaut haben, und ich ohne Schleier . . .

Jubith (30ab). D mach, bag bu weiter fommft.

Mirga. 3ch eile . . . (216.)

3 u b i t h (Joab) (allein). Ich foll hier Schilbwach' ftehn . . . (Zieht das auf ben Tifch gelegte Schwert aus der Scheibe.)

3ch bin avanciert,

Dit bem Feldherrnschwert wird fommanbiert;

Es ift bes Schicffals Befchluß . . .

Solofernes! Ropf bei Fuß!

(Cilt in bas Schlafzell ab und schließt ben Borhang hinter sich. Bon diesem Moment an begleitet melodramatische Musik das Ganze bis zum Schluß.)

Jubith (Joab) (tritt nach einer kleinen Beile mit einem bem Holofernes chinlichen, aber großen kaschierten Kopf in der linken hand aus dem Schlafzelt und ruft, das Schwert in der Rechten hoch emporhaltenb). Hat ihn schon!

Holofernes (gudt mit liftigem Ladeln an ber rechten Seite bes Borhangs heraus). Anpumpft!

Jubith (Joab) (zu bem in bas Lager führenden Ausgang eilend und ben Borhang öffnend, ruft mit lauter Stimme hinaus).

Seht, Affprier! hier halt ich ihn beim Schopf,

Ihr habt einen Feldherrn ohne Ropf.

Stimmen (von außen). D Schreden! D Braus!

Jubith (30ab) (nach ber Tiefe sebend). Was naht fich bort wie Lütows wilbe, verwegene Jagb ? . . .

Stimmen (von außen). Beh! Die Bebraer!

Bolofernes (hat bem Achior, welcher von ber andern Seite tam, zugewinkt, fic Bubith genähert und padt fie mit Achior zugleich). Saben wir bich erwischt!

Jubith (Joab) (über Solofernes' Anblid aufschreiend und ben Borhang zufallen laffenb). Ah! Was is bas? Welch ein Überfluß an Köpfen?

Achior. Bas hor' ich benn braufen für eine Bewegung! (Gitt jum Borbang und fieht ins Lager hinaus.)

Holo fernes (grimmig gu Jubith). Bett fallt bein Ropf! (Ruft.) Berein! Gin Carré von vier Regimentern!

Ach i or. herr, nicht ein einzig's ift ba, alle laufen f' mit bem Schreckensruf: "unfer Felbherr hat ben Kopf verloren!"

Jubith (30ab) (triumphierend). Ha, auch ber falfche Ropf hat bie rechte Wirkung gethan!

Solofernes (gu Achior). Sie foll'n mich anschau'n, bie bummen Rerln!

Ach ior. Sie rennen und ichau'n fich nicht um.

Judith (Joab) (zu Holosernes). Hörft du den Trubel? Das is Israels Jubel.

Affab, Ben, Ragael, Rabal (fürmen mit mehreren Bebraern berein).

Affab. Rehmt ihn gefangen! Rurasche! (Auf Golosernes zeigenb.) Er ift enthauptet, ber Ropf gilt nischt!

Ben, Ragael, Rabal (über Golofernes herfallend). Haben wir bich ? (Rehmen ihn gefangen und legen ihm Retten an, welche ein hebrder mitgebracht.)

Solofernes (fic vergeblich wehrend). Armee! Komm mir zu Silfe! Bo ftedft bu, babongelaufene Urmee?

Jojafim (in Begleitung mehrerer Bethulier, wovon einer Daniel führt, hereineilend). Was hor' ich!? Joah, mein Sohn!

Bubith (30ab). Tate!

Solofernes (wutenb). Wie, Jubith ein Sohn?

Rubith (2006). Gin Bebraeringbe bat bich überliftet.

Solofernes. Betrug! Berfälfdung! Felonie!

Daniel (gegen Jojatim, Die Sprache betommenb). Steiniget ibn! Steiniget ibn!

Sofea (ju Daniel). Das is ja ber große Briefter.

Mffab (ju Jojatim). Wir haben ben Golofernes befiegt.

Daniel (gegen holofernes). Steiniget ihn! Steiniget ihn!

Alle. Soch lebe Judith! Triumph in 38rael!

(Shlachtmufit. Der Zeltvorhang wird herabgeriffen, so daß sich die freie Aussicht ins Lager öffnet. Man hebt Judith (Joad) auf einen Schild und trägt ihn im Triumphe herum; vor ihm wird Holosernes in Ketten geführt. Während der Zug die Bühne vorne umtreist, sieht man im hintergrunde das Lager in Flammen ausgehen. Unter dem Triumphgeschrei der Hebräer fällt der Borhang.)

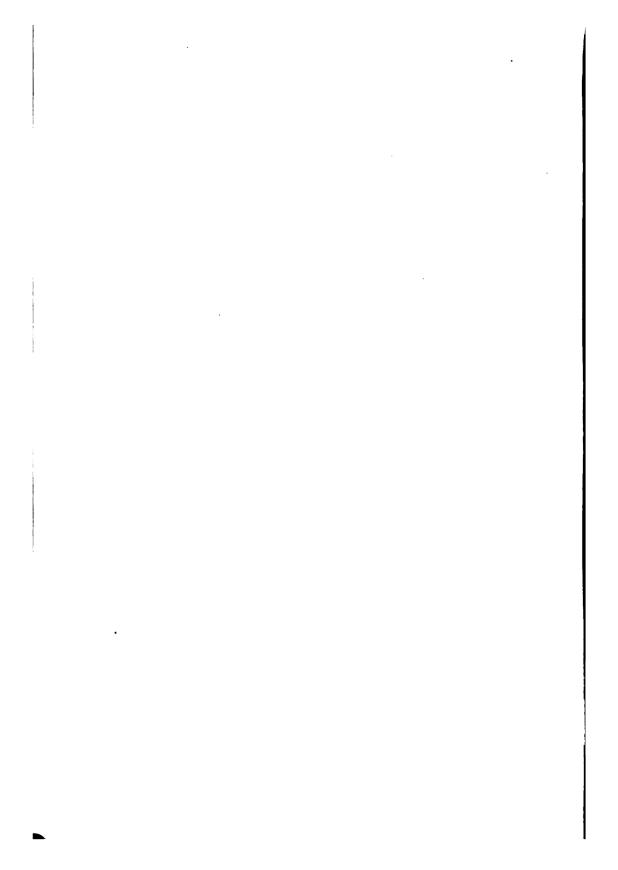

# Der gemütliche Teufel,

oder:

Die Geschichte vom Bauer und von der Bäuerin.

. •

# Der gemütliche Teufel,

: reda

## Die Geschichte

## vom Bauer und von der Bäuerin.

Bauberspiel mit Gesang und Canz in einem Akt nach einer Volkssage

naa

Johann Mestron.



Stuttgart.

Derlag von Adolf Bonz & Comp.

1891.

# Personen.

Lucifer.

Beelzebub, ) zwei Teufel.

Satanas, | met Zeufe

Fulminaria, Lucifers Gemahlin.

Gin Sollengeift.

Bollengeifter, Furien. Anechte, Mägbe. Nachbarn, Nachbarinnen.

Der Bauer.

Die Bäuerin.

Die Alte.

Der Anecht.

## Erfte Scene.

(Die Bühne stellt eine Art Gewölbe in ber Solle vor. Rechts ein Lehnstuhl mit Schlangen, Flebermäusen, Rachteulen 2c. 2c. verziert, links ebenso ein Stehpult, barauf Protokolle, Schreibgeräte im phantastischen Stil.

#### Bollengeifter und Anrien.

(Mit bem Aufrollen ber Courtine beginnt ein Tanz ber Höllengeister und Furien, welcher in eine Galoppabe mit Chor übergeht.)

Chor. Juchhe, juchhe, juchhu! Is's spät auch ober früh, juchhu! Nur lustig immer zu, juchhu! Wir geben ja niemals Ruh, juchhu!

(Im vollsten Treiben hört man einen grellen Schlag auf bem sogenannten Tamtam. Alles bleibt plöstlich wie versteinert in einer unregelmäßigen Gruppe horchend stehen, die Russt geht pianissimo in das Borspiel des solgenden Liedes liber.)

Hollen geift. Gin Schlag nur, ein einziger brummt!

Der Sefretär, ber Satanas kummt!

(Das Borfpiel bes Liebes wird rauschenber und füllt die folgende Handlung aus.)

#### Ameife Scene.

#### Die Vorigen; Satanas von linte tommenb.

(Die Höllengeister und Furien umringen Satanas, um ihm die Hinde zu klissen; wie das geschehen, ziehen fic alle auf einen gebietenden Bink des Satanas mit bevoten Gebärden in den hintergrund.)

Satanas. Wenn Satanas naht fi, Da sein alle stad sie, Erbitten die Gnad si, Wir 3'küssen die Brahi.

Wenn Satanas breht fi,
(Mit einem Blid nach rüdwärts. Die Höllengeister verbeugen fic abermals.)
Die Höll' zusamm' geht fie,
Nicht wie vor ei'm Spezi.
In Ehrfurcht ba fteht fie.

Wenn Satanas higi In seinem Offizh Wie alles ba zieht fi, Sie wissen, sonst blig' i. Wenn Satanas bebroht sie Und wenn ich verspott' sie, Das is a Regozi, Da werb'n piperl rot sie. Wenn Satanas truşi, Die Kerl'n die pus' i, Sesier' dis aufs Blut sie, La kommen in Wut sie, Und ich sach' nur dazu, Ha! He! Hi! Ho! Hu!

Und trot meiner hoh'n Stellung als Sekretär G'freut's mich in der Höll' aber gar nimmermehr! Wann i dürfet, i ginget fort an der Stell', Geg'n früher is's jest gar net mehr 3'kennen die Höll'. Sonst sind si' umg'stieg'n: da a Fräul'n Furie, da eine Hydra, Und so a Hydra is oft a Bissen ka z'widra. Und jest sind s' g'spreizt, halten mich nur für ein' Narr'n, Und ich din doch noch ein Teufel in'n schönsten Jahr'n...

#### Dritte Scene.

Die Vorigen; Lucifer tritt rafd von rechts ein. (Alles verneigt fic ftumm.)

Lucifer. Satanas!

Satanas. Befehl'n Sie 'mas ? (Berneigt fic.)

Lucifer. Muß täglich ich bich mahnen an beine Pflicht,

3d weiß nicht, hab' ich einen Sefretar ober nicht?

Satanas (lints jum Pulte gebend, für fich).

hat icon wieber fein' höllischen Born, Sonft kann er eh' nig als umarumor'n.

Lucifer. 3ch glaub' gar, bag zu brummen er wagt.

Satanas (unbefangen). 3ch ? 3ch hab' fein Sterbenswörtel g'fagt . . .

In Gegenwart ber anbern is er so brutal.

Lucifer. Zuerst die Geschäfte des Tages... das Journal! Satanas. Schon wieder meine Keber beim Teufel, satal!

Queifer. Ra, wird es balb ?!

Satanas (lefenb). Um fechften Juni Mabarbitag.

Qucifer (aufgeregt, indem er fich ju befinnen fucht).

Heut ist Mäbarbi ? (Zu Satanas, mit erhöhter Stimme.) Mäbarbi ? G'schwind schlag

Unter auswärtigen Ungelegenheiten nach.

Satanas (ber fonell umgeblättert, lieft).

Mäbardi; sechster Juni biefes Jahr! Der bem Beelzebub gegebene Termin is gar.

Qucifer. Steht feine Berpflichtung babei?

Satanas (lieft). Bor ber Jahren brei.

So um Enbe Mai,

Bab'n fich g'heirat't zwei,

Die fich g'liebt hab'n treu.

So treu, bag ein Dorn im Auge mar

Dem Bollenherricher biefes Baar.

Da fandt' er ben Beelzebub hinauf mit bem Blan,

Bu verführen bas Beib, ju verloden ben Mann.

Sein Auftrag mar, biefes gludliche Baar

Auseinander au bringen binnen brei Sabr'.

Queifer (aufgeregt von bem Beborten). Und heute ber Termin ?

Satanas.

#### Dierte Scene.

Die Vorigen; Julminaria tommt burd recits.

Alle. Fulminaria!

Queifer.

Fulminaria!

Satanas (für fic).

D'Fulminaria!

Er is icon aar!

Biel lieber fort mar' i a!

Fulminaria (ju Lucifer). Berr Gemahl, zwei Worte nur . . .

Satanas (mit einer Berbeugung). Gnabige, ich wünsch' einen bon jour!

Fulminaria (wonifd). Wenn ich Ihnen fieh, hab' ich ichon gnua.

Satanas (für fic). D biffige Furie,

Ihr wünsch' ein bon jour i eh,

Und zu bes Saufes Glurie

Alles Erbenfliche thur i eh

Und frieg' nir als Aniurie Bon biefer g'wibern Furie.

Fulminaria (ju Queifer). Berr Gemahl, wie fteht es mit unserer Barie ? Bon Beelzebub hab'n icon Nachricht Sie?

Qucifer. Barie? Biefo?

Fulminaria.

Sie fragen noch?

Berr Bemahl, erinnern Sie fich boch,

Beute find es brei Jahr,

Bo bas glückliche Baar . . .

Qucifer.

Ja, ja, es ist wahr,

Ja, ja, mir fällt es jest icon ein,

(Segen Satanas.) Much bas muß eingeschrieben fein.

Satanas (gegen bas Bult tretenb). Bleich!

Lucifer. Nun, Satanas ?

Satanas.

Ja, hier bie Barie, hier fteht's,

Um a zwölfspännige Drachenequipage geht's.

Fulminaria. 3ch hab' gewett't, fie bleib'n fich treu.

Queifer. Trot allen Bollenfünften ? ... Das mare neu!

(Man hört brei rafc aufeinanberfolgenbe Tamtam-Schläge.)

Satanas. Man laßt in ben Höllenpfuhl jemanb herein, Lucif er (freudig erregt). Der Beelzebub! Beelzebub wird es wohl sein. Höllengeist (nach lints sehend). Ja, ja, ba schleicht er baher. Satanas. Was für ein G'sicht macht benn ber?

#### Bünfte Scene.

#### Die Vorigen; Beelgebub burd lints.

Beelzebub (ber furchtsam hereingetreten ift). RuB' b'Danb, machtiger Gebieter, In Staub wirf ich mich nieder!

Lucifer. Laß es gut sein ... berichte, wie es war ... Ich hoffe, daß getrennet ... das Ehepaar!

Beelzebub. Mächtiger Gebieter, ich bin gänzlich ab'brennt, Das glückliche Ch'paar, bas hat mich verhöhnt. Auf alle bie Künfte, mit benen verführen man thut, Hab'n f' g'jagt: "Ich bitt', meine Empfehlung, es wäre schon gut."

Queifer. Welch entsetliche Runde vernimmt mein Ohr!

Beelgebub. Mächtiger Beherricher, ich fann nig bavor!

Fulminaria (ju Lucifer). Ich hab' g'wonnen, machen Sie fich nichts braus, Die Equipage bitt' ich mir heute noch aus. (Sie geht rechts ab.)

Queifer. 3ch erftide bor But.

Satanas. So geht's, wenn man nicht thut Ginen Gescheitern schicken, Da muß freilich alles mikalücken.

Da muß freilich alles mitglücken.
(In ftolgem belehrendem Ton zu Beelgebub.)

Will man, baß zwei Gh'leut' einen Streit anbanbln, Muß man fich zuerft in einen Berführer verwandln.

Beelzebub. Das hab' ich 'than; als Abonis hab' ich mich 'zagt, Aber 's Weib hat mich ausg'lacht, und ber Mann hat mich trischaft.

Lucifer. D bu bummer Teufel, bu!

Satanas (höhnisch). Ungeschickter Beelzebub! (Wieder in früherem Tone.) Man suche als guter Freund ihr Bertrauen zu gewinnen, Wache ihnen weiß, irgend ein Fluch safte auf ihnen, Daß so oft eins das andre thut küssen, Sie Beängstigung fühl'n im Gewissen.

Beelzebub. Auch das hab' ich gethan, aber mißglückt is es mir Und auf Ja und Nein bin i draußt g'leg'n bei der Thür. Der Mann hat ja Kräften wie ein Bar, Der Kerl ber!

Qucifer (verzweifelt). Die Bette verlor'n!

Satanas (mit heuchelnder Theilnahme ju Lucifer). Außerdem noch ber Jorn! (Wie früher.) Hat' er ben Leuten ein' Ungludsfall g'ichickt übern Hals, In Rummer und Not verschwindet b'Lieb' jedenfalls.

Beelzebub. Ich hab's ja 'than, aber umfonft, in Elend und Not Hab'n f' noch mehr fich g'liebt, bau'n all zwei auf Gott!



Satanas (zusammenfahrenb). Ha, dieses Wort! Lucifer (ebenjalls zusammenfahrenb). Aus meinen Augen fort! (Auf- und abgehenb.) Nein, so etwas muß ich erleb'n,

3ch weiß nicht, was ich wurde barum geb'n.

Satanas (mit Bathos, fic 3wang anthuend, hochdeutsch ju fprechen).

Sprich nicht aus, mein Gebieter, ich rate dir! Was dem da (Auf Beelzebub.) nicht gelungen, sicher gelingt es mir! Ich geh' hinauf auf die obere Welt,

Benn es bir, mein Gebieter, fo g'fallt . . . (Sid verbeffernb.) g'fallt.

Queifer (freudig). Du, Satanas?

Satanas. Jest is früh Morgen, bis Mitternacht

hab' ich bas Eh'paar ausananda 'bracht!

Lucifer (giebt Satanas eine volle Borje). Da nimm!

Satanas (mit Stoly gegen Lucifer und fictlidem Bohn gegen Beelgebub).

O Lucifer, halt mich nicht für so schofel, Du weißt, ich bin ein ehrgeiziger Tofel, Ich thu' es nicht für eine Börse, eine volle, Ich thu' es allein nur zur Ehre ber Holle! Für dich, herr und Meister, will ich Großes thun, Sei überzeugt, was geschehn kann wird geschuhn.

Lucifer (zu Beelzebub). Du wirst ihn begleiten und sehn, wie er es vollbringt, Damit du lernst, wie man es anstellt, daß 'was gelingt, Und kehre nicht eher heim, bis du eine That vollbracht, Die der Hölle und dir Ehre macht.

Satanas (ebensans zu Beetzebub). Und wenn bu bas vollbracht wirst haben, Wirb ein Lorbeer auch bein Haupt umschwaben.

Queifer. Jest raich ans Bert!

Satanas (ju Beelgebub). Romm nun, Berr Bruber,

Wir brauchen anbre Kluber, In ber G'ichwindigfeit thut er Ein paar Röd' machen unfer Schnuber; Dann schnell auf unfre Reise In einer Drachenequipeise.

(Mufit fällt ein. Beelzebub und Satanas tuffen Lucifer die Hände, empfehlen fich zermoniell, dann Lucifer mit Gefolge rechts, Beelzebub und Satanas mit Gefolge links ab.)

#### Bermandlung.

Gebirgsgegend. Im hintergrunde, beinahe über bas gange Theater, auf einem prattitablen, sehr hoben hügeslabhange sieht eine höchst armliche Bauernhutte, im Borbergrunde rechts eine Rasenbank.

## Sechste Scene.

#### Bauer und Bauerin.

(Betbe find gang baurifd, jedoch fo gekleibet, daß man ihnen die Bohlhabenheit anfteht.) Bauer (mit ber Bauerin durch die Seite rechts aus dem Borbergrunde auftretend). So weit führt uns der Weg miteinand, ich muß felm auf Hadenfeld 'n Knechten nach= schau'n, (Deutet nach lints im Borbergrunde.) und bu gehst ba, die arme franke Bilknerin hoamsucha; (Deutet nach lints im Borbergrunde.) is a wieder a gut's Werk, was thust.

Bauerin. Mi hat da himmel fo glückli g'macht burch bi, mein lieba Mann, baß i alleweil fürcht', ich thu' noch 3'wenig guti Werf und verfeind' mich mit eam.

Bauer. Sei ruari, ba himmel nimmt'n Bill'n fürs Bert, bas is bas wahre guti Bert, was an uns ber himmel thut.

Bauerin. Schau', i hatt' nur oan Bunfch auf ber Belt.

Bauer. Na auße bamit in Gottes freier Luft, vielleicht hört'n an Engel und macht Mobi, bag er in Erfulung geht.

Bäuerin. Mußt mi net auslachen . . . ich möcht' halt . . . baß ma arm wurden . . . fo recht blutarm.

Bauer. O bu narrisch's Wei! Und i bant' wieber Gott, baß i reich bin ... was man für ein'n Bauern sagt . . . reich, baß ma leicht ankimmt bir all's z'vaschaffen, was si so a liebs Weiberl in unserm Stand nur wünscht, a guts, a sorgenfreis Leb'n.

Bäuerin. Und i... schau i woaß net... i gingat halt gar so gern betteln für di. Bauer. O du... du "Gretl", han i jest sag'n woll'n und di auslach'n... aba... '8 geht net recht... i muß "Engel" sag'n... und die Aug'n ganga ma babei üba! (umarmt fle.)

Bäuerin. Giebt's benn no zwei fo gludliche Leut' auf ber Belt, als mir! Bauer. Ra, b'Belt is groß und an Irba finb't in 'was anbern fein Glud.

Bäuerin. 3 glaub' aba, ber Beg, mo mir's g'fucht hab'n, is ba befti.

Bauer. Mir scheint a. Wenn uns 'was fehlet, fo war's bas, was i eheba g'moant han, bas wird bein hoamlicha Bunsch fein.

Bäuerin. 3 moag net, mas b' moanft.

Bauer. Bon uns zwoa ber ungeheuri Bunfch, ber großi, was Kloan's.

Bauerin. 3rtt geh!

Bauer. Moanst, weil ma brei Jahr verheirat't san und no koa Biabel hab'n, gieb i bestweg'n b'Hoffnung schon auf? Na!... Irst mach' ma uns aba an Irds au'm Weg!

Bäuerin. I geh' so ungern, so schwar von dir fort, und is's a nur auf a halbi Stund'... und nacha der Plat ... 's is koan guata Plat ... (Steht fic unheimlich um.)

Bauer. Bum Museinanbagehn giebt's gar fani guten Blat'.

Bäuerin. Du woaßt ja, wer bort oben lofdiert.

Bauer. Die boshaftige Alta ... bie halbati Heg' ... fie muß net bahoam sein, sonst hätt' f' uns schon a Klampfl ang'hangt.

Bäuerin. 3 geh' all'weil ungern ba vabei.

Bauer. Woaßt, was ma thoan? Um Rudweg fumma ma wieba ba 3'jamm', und wenn f' baweil hoamfäma sollt', so buffeln wir uns g'rad ba recht ab, üba bös frieg'n b'alten Weiber all'weil an'n unbandig'n Jorn! (Rüßt fie.) Best pfiert bi Gott!

Bauerin. Pfiert bi Gott, lieber Mann! (Beibe geben nach lints, er im hintergrunde, fie im Borbergrunde ab.)

#### Siebente Scene.

Beelzebub, Satanas in lange, schwarze Paletots mit lichten Beinknöpfen, roten halbtüchern, runben Gliten gekleibet, treten von rechts auf.)

Beelzebub. Best haft es g'hört, wie die Bögel pfeifen. So a Lieb' trost ber Soll', und die Teuferln brennen ab. Wie f' laufen!

Satana 8. Gebn wir ibr nach, ich verführ' f'.

Beelzebub. Laß bich nicht auslachen. Ift es mir nicht gelungen, was willst benn nachher bu? Schau lieber, bag uns niemanb sieht, sonst find wir verraten.

Satanas. Ber foll uns benn fennen in bem G'wanb? Schwarz finb ja bei ber Zeit bie meiften Leut' ohnebem, unb egtra macht noch einer ben anbern schwarz.

Beelzebub. Schau, Satanas, ich muß bir 'mas g'ftehn.

Satanas. Reb, schwefle bich aus gegen mich.

Beelgebub. Offen und ehrlich, Teufel gu Teufel gesprochen . . . ich war nicht gang reell in meiner Miffion, ich habe ein Migtrauensvotum ber holle verbient.

Satanas. D, bu leichtfinniger Burich, bebentft benn nicht, bie furgefte Straf' in ber Goll' is auf ewig!

Beelzebub. Das is a Unfinn! Rur nig übertreiben!

Satanas. Alfo, mas haft benn ang'ftellt?

Beelzebub. Ich hab' redlich alles gethan, bas Ch'ftanbeglud von bie zwei Leut 'gu pernichten ... aber nicht aus reiner Bosheit ... fonbern aus ... aus ...

Satanas. Beraus mit bem "aus"!

Beelgebub. Aus Bripatliebe; bas Beiberl hat mir's angethan.

Satanas. Bor auf, bift bu ein folcher ?

Beelgebub. Diefe Schwäche haben oft die ftartften Beifter!

Satanas. Mein Bablipruch is: alles gur Ghre ber Bolle!

Beelzebub. Prahl dich nicht, bift auch ein punktopunktischer, g'rab so wie ich.

Satanas. Na ja, aber ich hab' boch mehr Bosheit in mir, bas gewiffe Berworfene, bas fehlt bir ganz. Mit ei'm Wort: bu haft nicht bas Wahre für ein' Teufel!

Beelzebub. Ich war' auch lieber 'was anbers worden ... aber was will ich machen ? Es is einmal mein Brot; in ber Höll' erzogen, hab ich nig Beffers g'lernt. Na, im Gottes Nam'.

Satanas (fahrt jusammen). Aber weg'n ber G'schicht' ba, bas hab' ich mir im Herauffahren überlegt. Ich zerbrech' mir nicht gern ben Kopf und überhaupt, ich hab's gern, wenn andere sich für mich plagen und ich zieh' ben Bortheil bavon.

Beelgebub. Niebertrachtig!

Satanas. Rann ich bann bie, bie mir gebient haben, an Lohn verkurzen ober fie gang brum betrugen, bas ift bann boppelter Genuß.

Beelzebub. Ach! Wie bu infam bift! . . .

Satanas (gefchmeichelt und fiolg). Kriegft du Achtung vor infernaliftischer Größe & Hor mich alfo an. Ich hab' eine Befannte da herob'n auf der Welt, recht ein feelenverwandtes Wefen, a alt's Weib!

Beelzebub. Da foll's einige brunter geben, wo wir reine Baferln bageg'n finb.

Satanas (nach bem hintergrunde zeigenb). In ber hutt'n bort lofchiert f'!

Beelgebub. A icons Quartier.

Satanas. Sie is arm, benn auf'm Land rentiert sich die Bosheit schlecht, g'rad halt, daß' s' leben kann. Die Gemeinde erhalt't sie und dafür stift't sie Unheil, wo sie nur kann. Alles weicht ihr aus wie die Best und fürcht't sie wie den Tod, aber sie schieden ihr doch sleißig Ganserln, Butter und Milch herauf, daß sie ihnen 's Bieh nicht verhext, demungeachtet bringt s' doch oft den Kühen ein Trankl bei.

Beelgebub. Schau, bie hatt'ft heiraten foll'n.

Satanas. Rein, ich schwärme nur für ihren Charafter, im übrigen . . .

Beelzebub (nach ber Gutte febend). Du . . . bie Thur' geht auf . . .

Satanas. Sie fommt, meine platonifche Liebe.

#### Achte Scene.

#### Die Vorigen; die Alte.

- Die Alte (febr armlich gekleibet, mit unordentlich hangenden grauen haaren, von bezenartigem Anfeben, tritt, auf einen Rrudenstod gestüht, aus ihrer hutte). heut geht's ja gar lebendig zu bor meiner hutten!?
  - Satanas. Rennt mich b'Frau nimmer?
- Die Alte. 's Augenlicht verlaßt ei'm schon a bisel mit vierundachtzig Jahr'. (Kommt herab.)
  - Satanas. Damals in ber Thomasnacht . . . erinnert fich b'Frau noch?
- Die Alte (fiuhenb). Hat bestwegen mein schwarzer Kater gar so ein' Buckel g'macht? . . . (3ft näher getommen und sieht sich Satanas groß an.) Ah, ja freili' . . . Sie sind's schon . . . und ber Herr? (Auf Beelgebub zeigenb.)
  - Satanas. 38 mein Rollega!
  - Beelzebub. D'Frau muß nicht erschreden . . . wir find a paar Teufeln!
- Die Alte (grinsenb). Ah, bestwegen erschreck' i' no' net. Bas verschafft mir benn bie Ehr'?
  - Satanas. Wir fommen weg'n a paar Leut' bon bier.
- Die Alte (neugierig). Was soll's benn sein? Die Nächstenlieb' is mein' schwache Seiten, wenn die lieben Nächsten nicht war'n, man wulft' ja gar nicht, wem man 'was anthun sollt' ?!
  - Satanas. Es is gar eine schwere Aufgab', was wir verlangen.
  - Beelgebub. Die Diplomatie ber Solle hat bruber Bantrott gemacht.
  - Die Alte (erftaunt). Uh, fo geht benn alles 3'Grund ?!
- Satanas. Hat b'Frau bas Turteltaub'n-Ch'paar g'fehn, was fich g'rad ba jo g'fchnabelt und geliebkofingt hat ?
- Die Alte (giftig). Na ob! Solang' f' da g'standen sein, hab' i' mein' schwarzen Kater g'haut, so a Gall' hab' i' g'habt . . . und mir is die Gall' nur g'sund, wann ich s' auslaß'!

Beelzebub (die Alte nach und nach mit mehr unheimlichem Staunen meffend, für fich). D. bu liebs Weiberl, bu!

Satanas. Das Ch'paar muß auseinander 'bracht werb'n.

Die Alte (mit herabgestimmter Erwartung). Sonft nig ? Und bestwegen machen S' fo a Braambulum?

Beelzebub. Es is ja eine Unmöglichkeit!

Satanas. D'Frau friegt einen Beutel mit fünfzig Dutaten bon mir.

Die Alte. Ja . . . ba müßt mein Herz a Rarr sein , wenn ich s' nicht nehmet . . . in ber Höll' is halt noch a Gelb z'Haus . . . für so a Kleinigkeit spenbiern Sie so viel?

Beelzebub und Satanas. Das mar'a Rleinigfeit?

Die Alte. Wenn S' wieber 'was brauchen, fo bitt' i mir 'was Schwereres aus, baß man fich boch a wenig a Ehr' bamit einlegen kann.

Beelzebub (staunenb). Ah, ba find ja wir Teufeln rein anstatts Teufels ba ?! Die Alte. "Luft und Lieb' zu einem Ding, macht alle Muh' und Arbeit

g'ring!" . . . D, auf ben gartlichen Gatten bab' ich eh' a Baffion.

Satanas. Was? Paffionen hat b'Frau auch noch ?! . . . Aber, bas fag' ich ber Frau: es hanbelt fich nicht etwa nur um ein' häuslichen Berbruß auf a paar Täg', sonbern um gänzliche Zerftörung bes betreffenben Erbenglücks.

Die Alte. Kapier' Ihnen schon! Etwas Berzweiflung, a bißel Jammer, a wenig Wahnstinn . . . und am Schluß . . . o mein! Sterb'n muffen wir ja alle . . . ber Tob! . . .

Satanas. So is ber Raffee!

Beelzebub. Ich geh' . . . ba fönnt' ich verdorb'n werd'n! (26.)

#### Peunte Scene.

#### Die Vorigen, ohne Beelgebub.

Die Alte. Sag'n S' mir nur, was benn bas für a Teufel is?

Satanas. Gin bummer, bas fieht man boch auf'n erften Blid!

Die Alte. Rönnen S' benn folche brauchen, ju mas?

Satanas. Zu gar nir. Unbrauchbare Individuen giebt's in jedem Stand, wir in ber Höll' werd'n ber Welt doch nicht mit ei'm guten Beispiel vorausgehen, und nur g'schiekte Leut' hab'n. Und bis wann kann ich mich anfragen ?

Die Alte. Bis heut nacht muß alles in Ordnung fein.

Satana &. Gut, bis zwölfe komm' ich wieber her und bring' die Dukaten mit; por der hand genehmigen Sie die Bersicherung der aufrichtigsten Bewunderung und ungeheucheltsten Hochachtung, mit der ich verharre als Ihr tiefe ergebenster Satanas, Teufel von Profession. (Rugt the die hand und geht nach rechts ab.)

Die Alte. D, ich bitt', Guer Gnaben, bas is z'viel!

## Behnte Scene.

#### Die Alte.

I weiß schon, wie ich's mach'... nein, so geht's noch besser ... ober machen wir's gar a so!... Wann i so 'was vorhab', da kommen mir gleich die Ge-Restrog. Band IX. banken schippelweis, daß i gar net weiß, bei welchen als i bleiben soll! (Dobnija grinsend und halb in fingendem Lon.) Schau, schau, wie's Weiberl geht, schau, wie ihr's Hauberl steht, schau, schau, schau!

#### Elfte Scene.

#### Die Banerin, die Alte.

(Beelzebub und Satanas von verfchiebenen Seiten borchenb.)

Bäuerin (burd lints auftretend, ohne die Alle zu bemerten, für sich). I bin ehnda da, als mein Mann. (Bemertt die Alte.) Ui jeh, bo biffige Alti... ba is's nir mit'm Warten. (Bill über die Bubne nach rechts abgeben.)

Die Alte (ihr den Weg vertretend). Na, na, nur net gar so stolz vorbeigehn bei einer armen alten Frau!

Bäuerin. Stolz? Das kenn' ich net, aber 's Nachtmahl is beim Feuer... und da...

Die Alte. Destwegen berf i boch a paar Minuten mei Freud' hab'n an bir, daß d'so jung, so schön bift, so heiter und so g'sund und daß 's dir halt gar so gut geht.

Bäuerin. Wie's mir gut geht, ba hat sie wohl koan Begriff! Ich bank' ber Frau, morgen schied' ich ihr schon wieder 'was auffa. (Bin font.)

Die Alte. Wann's nur von B'ftand is, bas Glüd... Mein Gott, die Männer, die Männer!... Die Müllerin ift so gut a schöns Weib als wie du ... und älter wird s' auch net sein, die Müllerin!

Bäuerin. Bas geht benn mi b'Mulnerin an?

Die Alte. Und weißt, gar so ein' luftigen Hamur hat s', bie Müllnerin, bas macht ben Männern ein' G'spaß. Na ja, 's war ja weiter nig als a G'spaß gestern.

Bauerin. Bas benn geftern ?

Die Alte. Wie bein Mann ben Bag'n voll Körnbl in b'Mühl' g'führt hat, ba hat er f' so g'ftreichelt über b'Backerln . . .

Bauerin (rajd). Dein Mann ?

Satanas (freudig, für fic). Alte, bu meine Bonne!

Die Alte. Rachher hat er f' fo um b'Mitt' g'nommen, verfteht fich nur per G'fpag und hat ihr nacher per G'fpag a Buffel geb'n.

Bäuerin. Das hätt' mein Mann 'than ?! D'Frau lügt! D'Frau is net umsunst in ba ganzen Gegend als boshaftige Baleumberin ausg'ichrieen . . . mein Mann is mir treu, barauf leb' i und stirb i!

Beelzebub. 3ch war' bir auch treu, bu Beibi, wenn ich bein Manni mar'!

Die Alte. Aber schau, was bu für a anbrennt's hirn bift! Sag' i benn, baß bir bein Mann untreu is? Ich sag' ja nur, baß er's werb'n kann und alle Männer werb'n's, wenn man ihre Treue nicht fest macht, wenn man sicht binb't.

Bäuerin (nachfinnenb). Dort'n war er geftern in ber Muhl', und mir is vorfama, als ob er um ganze fünf Minuten z'lang ausblieb'n war' . . . aber na, na, ber Mann is bas nicht imftanb.

Die Alte. Danken wir'n himmel, bag es Mittel giebt . . .

Bauerin. Bas für Mitteln ?

Die Alte. Mit benen man ben Mannern b'G'paffetin gang abg'wöhnen fann.

Bauerin. 3ch weiß nit, verfteh' ich b'Frau ober net.

Die Alte (tichernb.) 's is zum Lachen! D'Leut' fag'n, ich bin a Her. A paar unschuldige Kunststückeln kann i, das is's Ganze. Ich hab' schon mancher g'holfen, und dich hab' ich ja als Kind schon gern g'habt, warum sollt i denn dir net ein' guten Rat geben? Ob's du'n befolgst oder net, das is mir nacher all's eins!

Satanas (freudig, für fic). Her', bu haft meine ungetheilte Sympathie!

Bauerin (mit madfenber Spannung). Meintweg'n, reb b'Frau!

Die Alte. Das Ganze is so; heut is Sankt Medarbi, das is g'rad der beste Tag für das unschuldige Kunststück. Da wart'st du, bis dein Mann fest eing'schlasen is, dann gehst in aller Still' und nimmst sein Balbiermesser und fahrst
ihm mit'm Rucken, ja net mit der Schneid' über die Gurg'l und betest ein Stoßgebet dabei, so daß du g'rad mit dem dritten Strich mit'm Gebet fertig wirst,
dann is die Untreu' abg'schnitten auf zeitlebens!

Bäuerin (welche mit großer Aufregung jugebort bat). Om ... 's is aba bo ...

Die Alte. Die G'schicht is mit ei'm Gebet verbunden, folglich kann nig Schlechts bran fein, benn man ruft babei ben himmel an.

Bäuerin. 3 woaß net, ob i mi brauf einlaffen wir . . . b'Frau kann fi morg'n an' Kronathala abhol'n bei mir . . . aber i muß ma bo Sach erft überstegen. (Gebt langfam und tieffinnig nach rechts ab.)

#### Iwölfte Scene.

#### Die Alte.

Die hat anbissen. Die Dukaten find verdient! . . . Uh, ba kommt er schon! Herr Bilkner! Gerr Bilkner! Ums himmels willen! herr Bilkner!

## Dreizehnte Scene.

#### Die Vorige; Bauer.

Bauer (von lints aus bem hintergrunde auftretend). Na, na, was giebt's benn? 's wird bo net brenne im Ort?

Die Alte. Was geht mich ber Ort an; mich brennt 'was auf ber Seel'! Bauer. Ra, ber Frau ihr Seel' wird si wohl bran g'wöhnen muffen, daß so ganza brennt.

Die Alte. Nur fleißi zug'ichimpft auf'n arms alts Weib! Und ich kann's bo net mit anschau'n, daß ös so blind ins Verberb'n rennts! 's gilt Leib und Leben . . . noch mehr, 's gilt Seel' und Seliakeit.

Bauer. Jest woak i net, foppt mi bo ober hat ihr wer an' Branntwein spenbiert? . . .

Die Alte. Foppen? Önga Beib foppt öng, aber net i! Schauts mich noch so groß an! I weiß was i weiß, sie is öng untreu und halt's mit'm jungen Rnecht, mit'm Michs.

Bauer (ergrimmt). Sag bas net nomal ober i babroffl bi, bu giftige Satanas bu! Die Alte. Das könnts thun, aber erst wenn ich öng ben Beweis schulbig blieben bin.

Bauer. Bas benn für an' Beweis, bu Ungeheuer ?

Die Alte. Heut auf b'Racht mußts öng recht schlafrig stellen, öng fruber nieberleg'n als sonft und thun, als obs schlafets, aber beileib net wirkli einsichlafen, sonft seibs verloren!

Satanas. Unsere Drachen ziehen beschämt bie Flügel ein.

Die Alte. Wenns bann a biffel blinzelts mit b'Augen, so werd'ts sehn, wie önga treus Weiberl a Balbiermeffer nimmt, still zu öngern Bett schleicht unb . . . Bauer. Unb!?

Die Alte. Und öng ben Sals abichneib't.

Bauer (wiitend). Berfluchte Heg! Was halt't mi jest ab, daß i da alle Glieda 3'brich ?! . . . '8 war' a Wohlthat für d'Menschheit . . . (Sich fassend.) Bei G'richt thäten f' mir's bo übel ausleg'n!

Die Alte. Berspart's öngs auf morgen, wann i öng anplauscht hab' heut! Beelzebub (für fic). 38 a Mordmann, ber Rerl . . . will i sag'n: is a Mordferl ber Mann.

Bauer. Und mober woakt benn bes alles? ... Du Ratter ...

Die Alte. Ich hab' bas faubere Baarl behorcht hinter öngern Garten im Brombeerg'ftrauß, wie f' ben Blan untereinander austocht hab'n.

Bauer. Wann aber ba alles balog'n is . . . (Butenb.) bann . . .

Die Alte. Ja freilich, wann ös jetzt wie ein Rasender mit der Thur ins Haus hinein fallts, 's Weib und 'n Knecht ins Examen nehmts... dann werd'n st f' freilich hoch und theuer schwör'n und alles ableugnen alle zwei...

Bauer. Das wir' i net! Du Drach'! I wir' mi übazeug'n; nacha aba g'freu bi, ba scheniert mi foan G'richt mehr, und i wir' ba's zoagen, wia a rechtsschaffna Mann die Schlange z'tritt, bo gegeifert hat auf sein braves unschuldigs Weib! (Stürzt nach rechts ab.)

Pierzehnte Scene.

Die Alte, ihm nachrufend.

Bergests lieber morgen nicht, daß i öng 's Leben g'rett't hab' . . . (Mit behaglicher Rube.) So, ben Samen hab' ich ausg'jät, 's Aufgehn und 's Fruchttrag'n, das fommt von felber! (Geht in die Hütte ab.)

## Bünfzehnte Scene.

#### Satanas und Beelgebub treten vor.

Satanas (freudig). 38 bie Alte ein Beib! Sie beschämt die raffinierteste Furie. Beelzebub (enthusiaftisch). 38 bas ein Baner! Gine Bäuerin! . . . Gut?! (Ginen Ruß nachwerfend, wo die Bäuerin abgegangen ift.) 3ch sag' sonst nichts als: Gut! . . . (Schwärmerisch mit einem Seusger.) D, bu gute Bäuerin, bu!

Satanas. Was gut! Es ist nichts Gutes an den Menschen!

Beelzebub. O nein, diesce Chepaar ift gut, so gut!

Satanas. Mach mich nicht gifti'! Die Menschen find ichsecht . . . schlecht! Beelgebub. Und ich halt' fie für gut!

#### Duett.

Satanas.

Unter Hundert von Ehen Kann man neunundneunzig sehen,
Daß s' höchstens a Jahrs
Sein a glückliches Paarl.
Dann geht eins hitt! das andre hatt!
Den ganzen Tag giebt's Disputat,
Mit Eifersucht thun sie sich plagen,
Den ganzen Tag thun s' rausen, schlag'n,
Na, hab' ich da etwa nicht recht . . .
Die Menschen sind schlecht, sind schlecht!

Beelzebub.

G'rab bei solchen Ehen Kann man auch sehen, Wie d'Menschen oft lieben Mit sehr reellen Trieben. Der Mann sein Leib ber Nachb'rin klagt, Die Frau ihr'n Schmerz dem Nachbar sagt, Wann noch so 'kränkt ein Ch'paar is, Find't jedes einen Tröster g'wiß. O wie schön, wann ei'm trösten wer thut, Die Menschen sind gut, sind gut, sind gut!

Satanas.

Selbst gute Bekannte, Sogar auch Berwandte Thun untereinand' streiten, Ginander beneiben.

's giebt Leut', ben ganzen Tag gehn f' um In immerwährenbem Gebrumm. Es wünscht ber ein' bem anbern nur, Daß ihm 'was an'than wird zum Schur... Na, hab' ich ba etwa nicht recht? Die Menschen sind schlecht, sind schlecht!

Beelgebub.

Doch es giebt auch Lente, Das is eine Freube, Mit eblem Gemüte, Das herz voller Güte. Rauchfangkehrer, b'Wachter, ber Friseur, Barbier, Mistbauer, hausmeister, Zum neu'n Jahr rennen s' a'm ein die Thür':

Bunich' Ihnen Glud, ich gratulier',

D wie fcon, wenn ei'm wer Glud munichen thut ... Die Menichen find gut, find gut, find gut!

Satanas.

's giebt Gelberausleiher,
Die treib'n's ungeheuer,
A achtzig Prozente
Spiel'n sie sich in b'Hänbe.
Liegt 's Gelb nicht ba am Jahlungstag,
Auf Exetution kommt gleich die Klag',
Bitt' der auch mit aufg'hodne Händ',
's nutt nix, 's wird standepedi 'pfänd't.
Na, hab' ich da etwa nicht recht?
Die Menschen sind schlecht, sind schlecht!

Beelgebub.

G'rab in solchen Fällen Giebt's sehr eble Seelen,
Die einem beistehen,
Thut's schlecht einem gehen.
Ohne Obbach, brangt von Schulden sehr,
Weiß einer gar nicht aus sich mehr,
Sein Gläubiger g'rab forgt bafür,
Daß b'Kost er friegt und frei's Quartier.
O wie schön, wenn ei'm verköstigen wer thut . . .
Die Menschen sind gut, sind gut, (Beide ab.)

#### Bermandlung.

Eine nette, von Bohlhabenheit zeugende Bauernstube, nur eine Coulisse tief. Rechts ein Tisch, Stihle: links eine Seitenthüre, rechts ein Fenster; die Eingangsthüre ist im Prospette rechts; links am Prospette ist ein Kachelosen, nicht praktikabel; in der Mitte des Prospettes zwischen Osen und Eingangsthür steht eine Osendant. Oder derselben, in der Mitte des Prospettes hängen zwei sechus hohe Bilder, welche das eine eine Hochzeit, das andere einen Burschen am Fenster seiner Lieden Tieden Sesprächen der Beleuchtung von vorne wersche vorstellen. Die Bilder sind auf Saze gemalt, so daß man, wenn die Beleuchtung von vorne kommt, nur die darauf gemalten Figuren erblickt, wenn aber die Beleuchtung von vorne verschwinder und von rückwärts kommt, auch die gemalten Figuren verschwinden und mur die hinter dem Hilde stehenden zu sehen Kilde stehenden zu sehen find.

## Sechzehnte Scene.

Banerin, tritt gebantenvoll burd bie Seitenthure.

Ins habenfeld, hat er g'sagt, muaß er gehn? Das is ja koani breihundert Schritt' von da Mühl'! . . . (It in die Rahe des Fenfters getommen; hinaussehend.) Da steht g'rad da Michl . . . der war drüben gestern mit mei'm Mann in der Mühl' . . . i rus' ihn . . . (Rust zum Fenfter hinaus.) He, Michl, kümm 'eina! (Kom Fenfter weggehend.) 's is a dumma Bua, der plauscht 's g'wiß übas 's Maul außa, wann er 'was g'sehn hat. . . . D'Müllerin is a schöns Weib . . . sie hat an' alten Mann und hin und wieder wird g'red't davon, daß ihr d'Junge a bessa g'sall'n. . . . He, Michl!

#### Siebzehnte Scene.

#### Die Vorige; der Anecht.

Anecht. Bas ichaffen G' benn?

Bäuerin. Du lagt ba fcon Beit, wann ma bi' ruft! ?

Michl. 3ch hab' mir all's g'famm'g'richt', ich muß heut no' brei Stunb' weit fahren jum Stockacher Wirt.

Bauerin. Bift bu ober ber Steffel geftern mit mei'm Mann in ba Mühl' g'wefen ?

Dich L. Unfer Berr fahrt allemal mit mir!

Bäuerin. Sat ba Mulna felba mein Dann aus'gahlt ?

Michs. Ah, ber spielt ja 'n ganzen Tag mit'm G'moanwirt, bas thut alles sie, s' is a Morbweib, bie Müllnarin!

Bäuerin. San f' glei' hanbelans word'n, ober hab'n f' a Beil g'ftritten üban Breis?

Midi. G'ftritten, unfer herr mit ber Mullnerin? Bas benn net no'!? Dos is fo a freunblichs Beiberl, mit ber tann ma ja gar in fein' Streit fama.

Bäuerin (immer gespannter). Und sag mir . . . (Beiseiteite.) Wie bas schwer is, an' Knecht um so 'was g'fragen! . . . (Zum Knecht.) Wie war benn nacha . . .

### Achtzehnte Scene.

#### Die Vorigen: Baner.

Bauer (tritt ein und bleibt einen Augenblid flugend unter ber Thure fleben).

Bauerin (als fie ihren Mann bemertt, fonell die Ausforschung abbrechend, als ob fie ihn nicht geseben hatte, jum Anecht). Wie's alle herein seibs vom Feld, könnts glei' zum Effen gehn, ich und mein Mann wir effen fpata!

Bauer (fic bemubend, unbefangen ju erfceinen). Spata, ja, bu haft recht!

Bauerin (ebenfalls mit ertunftelter Rube). Bas, bu bift ichon g'ruct?

Baner. Freilich . . . aber wie bu bas prachti' baraten haft, baß i koan Appetit hoam bring' wie g'wöhnli'.

Bäuerin (bejorgt). Ge fehlt ba bo' nir?

Bauer. Na, gar nig!

Bäuerin. Mir is a heunt so ... ba laß' ma 's Effen auf morg'n. Aber weißt, a Glas Bein sollst bo trinten, bos is ba g'junb.

Bauer. Glaubst? Da frieg' i so ein' festen Schlaf brauf, baß i gar net jum aufwed'n bin.

Bäuerin. Das is ja gut!

Bauer (es durchzudt ihn einen Moment ein leiser Schauder, er wendet fich und sagt barfc zum Knecht). Na, hast net g'hört? Ein' Wein will i hab'n! Bas stehst benn ba?

Dich I. Glei . . . glei! . . . (Geht verblüfft ab.)

Bauerin. Bas ichreift benn ben Burichen fo an? Er is völlig bafama. Das is ja eigentli mein G'ichaft. (Geht ebenfaus ab.)

## Beunzehnte Scene.

#### Baner.

Wia g'schieht ma benn? Sie nimmt sich an um ehrm? (Sich Rajon machen wollend.) No, was is' weita? Er is a brava Bursch . . . und den Ton san meini Leut' gar net g'wöhnt von mir . . . sie hat recht g'habt . . . (Wieder im Nachstnnen sich vertiesend.) Wia i bei da Thür einakäma bin, hat i' g'red't mit ehrm . . . war das a recht? (Sich abermals Rasson machend.) No, warum soll's denn net recht g'wesen sein? Giebt's in der Wirtschaft net allerhand z'schaffen? . . . Das war' net übel, wenn a Bäuerin net reden dürfat mit die Knecht . . . Aber mehr Knecht sollaten allaweil beinanda sein, net ana alloan. Das is das dummi, da schaut nacher gleich alles so kurds aus . . . na ja! Wia i einakäma bin, das war völli als wia a ab'brochna Diskurs . . . vom Essen hab'n s' g'red't . . . das is nig Verdächtigs, aber die erste Hälfte geht ma o.

## Bwanzigste Scene.

#### Der Vorige; der Anecht.

Mich I. Da is ba Bein. (Stellt Flafche und Glas auf ben Tifch.) Is ber Gerr no harb auf mi ?

Bauer. 3 mußt' net meg'n mas; bu bift a bumma Bua.

Midl. Für bas bin i a Rnecht, wenn i g'scheit war', so war' i a herr Berwalta worb'n. (Durch die Mitte ab.)

## Einundzwanzigste Scene.

#### Baner.

Na . . . 's is net anders, 's fann net anders fein, die Alte hat g'log'n. (hat fic ein Glas Wein eing'ichenkt und trintt es auf einen Qua aus.) 3ch wir' mi morg'n schön aufs Bitten verleg'n muff'n, benn bas, baß i a bigl an'n Berbacht g'habt hab', bas muß i ihr eina'stehn, mein'm Beiberl. (Broblid geftimmt.) Da bat f' nacha recht, wenn f' mi a Beil zappeln laßt ... macht nir, um fo feliger wird's nacha fein, wenn ma une berfohnen. (hat fich ein zweites Glas eingeschenft. Es ift buntel geworben, man fieht burchs Fenfier bas Leuchten eines Bliges. Er trintt bas zweite Blas auf einen Jug aus.) Bas is benn bos . . . ? Wo fümmt benn bas Wetter hea? 's war rund uma bum ta Wölferl am himmel. . . . Ja, fo 'was fümmt öfta baher, ma woaß net, Do schwüli ängstlichi Luft, die heunt in mei'm Ch'stand waht, is a so a unberhoffts Botta! (In mehr buffere Stimmung verfintenb.) Bang bring' i bo G'ichicht' bo' net aus'm Ropf . . . (Es bligt, man bort nach einer Weile entfernten Donner.) Ich wollt', ber Donner schlaget bie Alta 3'samm'! . . . Ich geh' lieba glei wieber auffi zu ihr, i will f' auf ihr Gewissen frag'n . . . ia . . . wie kummet a Ser' zu an' G'wissen . . . aba a paar Kronathala will i ihr geb'n und ihr versprech'n, daß i ihr gar nir thu', nur eing'ftehn foll fie's, baß f' mi' aus natürlicher Bosheit hat aufhet'n woll'n geg'n mein Beib . . . (Es blist, man vernimmt ben Donner etwas ftarfer. Es wird bunfler auf ber Bubne. Er fcentt fic das britte Glas Bein ein. Die hinter bem Profpette verborgene grelle Beleuchtung fallt ploglich auf bie hinter ben Bilbern fiehenden Satanas und Beelgebub, fo bag baburch bie auf bie Gage gemalten Riguren bes Bilbes verfcminben unb in bem Rahmen nur Satanas und Beelgebub in ihrer anfänglichen hollischen Geftalt, in einer von Satanas Seite Ingrimm, von Beelzebubs Seite Freude über ben in bem Bauern auffeimenben Entfcluffe ausbrudenben Attitibe fichtbar werben. Der Bauer ffürzt bas Glas Bein auf einen Rug aus. Die grelle Beleuchtung hinter bem Bilbe verschwindet und man fieht bas Bild wieder mit seinen gemalten Riguren wie fruber.) A faubara Burich' is aba ba Michl, ba lagt fi nir fagen bageg'n . . . (3mmer aufgeregter werbend und nach und nach in Born übergebend.) Ber hat benn ben Bein aufag'holt aus'm Reller ? Sie . . . ober er . . . ober alle zwei miteinand'? . . . Berraott . . .! (Stampst mit bem Rufi.) Den Bub'n g'reifat i ja auf an' Rik . . . er is 3'bumm, aba so a Bua hat's hinta die Ohr'n . . . hinta feini Ohr'n tann ber Bua a Mengi hab'n. Er ftellt fi vielleicht nur bumm, fo wia si mein Beib vielleicht nur brav stellt. . . . Das muß si ja zag'n, i thua foan Schritt . . . i lak 's ankama brauf. Nacha, Alti, g'freu bi, nacha geht's ba ans Ecb'n, aba heunt nacht tumm i ins Rlari. (Er fcentt fic ein und trintt wieber. S blist und donnert ftarter; mahrendbem er trintt, geschiebt bieselbe phantasmagorische Berwandlung mit dem Bilbe, wie frilher, nur erblickt man Satanas und Beelzebub jeben in entgegengesetter Attitübe über ben von bem Bauer nunmehr gefaßten Entichluß; nach einigen Sekunben verschwindet bas Abantom und bas Bilb erfceint wieber mit feinen eigentlichen Figuren.) Wo bleibat f' benn fo lang, wann f' a aute G'miffen hatt'? . . .

## Bweiundzwanzigste Scene.

#### Der Vorige; die Bauerin.

Bauerin (burch bie Mitte eintretenb). Da bin i, hab' nur bie henbl'n eina g'jaudt aus'm Garten, weil a fürchterlicher Regenguß fumma fann.

Bauer. Ja, schaut schiech aus, ber Himmel . . . (Für sic.) I kann's boch net glaub'n, baß a Weib, bö um a jed's Hendl b'sorgt is, ihr'n Mann umbringa kann. Ich weich' ihr aus, sonst reißt si mir's aussa was i auf'm Herzen hab'. (Laut.) I muß noch in Stall nachschau'n, ber Martin is allaweil lieba bei seina Rosl als bei bie Roß. Die Knecht san's Teufels, alle! (Turch bie Witte ab.)

## Preiundzwanzigste Scene.

#### Die Bauerin.

Es is völlig, als ob er ma ausweichat . . . und ansthals g'ichieht ma leichta, wann er mi alloan laßt heunt; denn was i vorhab', is halt do . . . Ob's nit g'scheiter wär', wenn i ihm um an Hals fallet und saget: "Mann, wennst mir untreu wirst, so is's mein Tod, und das wirst do g'wiß nit woll'n, daß dein Beib stirbt" . . . ob das Natürliche, was mir 's Herz eingiebt, nit g'scheita wär, als das Kunststüd, was ma d'Her g'lent hat? . . . (Sie versint in zweiselhaftes Nachstmen, es blist, man hört den Domer rollen, in dem Bilde geht wieder die Berwandtung vor, daß man den Satanas in einer über den in der Balde geht wieder die Berwandtung vor, daß man den Satanas in einer über den in der Balderin austeinnen schlichz ergrimmten. Beckzebub in einer Freude äußernden Attitilde sieht. Nach einigen Setunden schwindet die Erscheinung und das Bild sieht wie sonst aus.) Für jeht helset's wohl, aber wird das allweil helsen? Wenn i amal wild und älter wir' . . . und wer steht ma denn selba in der Jugend gut . . . wenn i so blattern thät' über Nacht und er möcht' mi' nacha nimma! Na, na, da Her ihr Mittel is aut . . . 's is sa geit z'valier'n, Medardi is nit alle Tag'.

## Dierundzwanzigste Scene.

#### Die Vorige; der Baner.

Bauer (eintretenb). Du, '& is noch 3'fruh zum Schlafengeh'n . . . aber so mub, so abg'schlag'n bin i . . . i wir' mi ba a weng auf b'Ofenbant leg'n.

Bäuerin. Gut, ba wir' i mein Spinnrabl hol'n, fet mi zu bir und bu kannft einbufeln, wann's bi g'freut. (Bit in bie Rammer ab.)

Bauer. Halt! (Schentt Bein ins Glas.) Trint' ma an's! (Giebt ihr bas Glas und nimmt für fic bie Rafche.) Auf a lang's glücklich's Leb'n!

Bäuerin. Du haft ma z'viel eing'schenkt, aber macht nig! . . . (Rimmt bas Glas und ftoft mit ihm an.) Auf a lang's, glücklich's Leb'n! . . . (Erinkt ein wenig, sest bas Glas hin und geht burch bie Seitenthure links ab.)

#### Bünfundzwanzigste Scene.

#### Der Bauer.

Auf bes hätt's bo nit trint'n fünna, wenn sa si vorg'numma hätt', mi umz z'bringa ... (Betractet das Glas.) Ja, aber wie viel hat's denn a trunten? So viel trinkt mei' Nachtigall a ... Sonst war ihr a halbets Glasel nur g'maust ... und irzt ... als wenn s' an' Abscheu hätt' ... (Bon einem Gedanken plöglich aufs hestigste ergriffen.) Heiliger Gott ... wann s' vielleicht ... ja, ja ... der ganze Wein hat so ein G'schmachn g'habt ... es giebt allerhand Pulverl'n ... da is was zum Einschlafern d'rin ... auf amal wird ma da Kopf schwer, d' Knie werd'n ma z'samm-brech'n ... d' Aug'n fall'n mir zu und i wach nimmermehr auf! ... Wir wird so bang ... so totangst ... (Er reizt das Lastuch auf; es blitt und domnert hettig.) Der Himmel g'spannt's, daß da a Unthat g'schieht! ... Aber noch g'spür' i nig ... i steh' no sest auf'n Füßen ... mein Kopf brennt wie Feuer, aber hell, munter is er und wach. Noch din i's imstand, daß i mi nur stell, als ob i schlaset ... aber g'schwind ... (Zieht eiligst seine Jade aus und ballt sie zusammen.) g'schwind ... in ana Viertelstund vielleicht war's schon z'spät. (Er legt sich auf die Dsendant, indem er die zusammengebalte Jade als Kopftissen benützt.)

## Sechsundzwanzigste Scene.

#### Bauer, Bauerin.

(3m Orchefter beginnt leise Mufit, welche bie folgende Scene fortwährend carafteristisch begleitet.)

Bäuerin (mit einem Spinnrade und Licht aus der Rammer kommend). So, figt irzt woll'n ma . . . wo is benn mein Mann . . . (Erblickt ihn.) schau, schau . . . i glaub gar, er schlaft schon . . . hat er's benn nit bawarten könna? (Sie ftellt das Spinnrad

hin und das Licht auf den Tisch, man hört ihn etwas schnarchen.) Und wie fest als er eins g'schlafen is in der G'schwindigkeit ... so a G'leg'nheit summt vielleicht nit wieda. (Sie schleicht nich zur Ofenbank und beugt sich über ihn, horcht nach seinem Schlaf und geht leise wieder vor.) Bon munta wer'n is gar ka Reb' ... (Geht an den Tisch, öffnet die Schublade, nimmt ein Rastermesser heraus.) '8 gilt ja a lang's glücklich's Leb'n ... (Sie entblößt die Klinge, betreuzt sich und schleicht auf den Ziehen zu dem Schlasenden zurück. In dem Moment, als sie das Messer in die Rabe seines Palses bringt, springt der Bauer auf.)

Bauer (indem er auffpringt, beinahe brullenb). Mord! Mord!

Bauerin (flokt einen Schrei aus). Ab!

Bauer (ihren Arm erfassend und ihr bas Meffer entreißend). Du Mörberin! (Birft bas-Wesser auf die Erbe.)

Bauerin (ju feinen gugen niederfturgenb). Um Gottes Barmherzigfeit willen!

Bauer (wutend). Sinaus, Gh'brecherin! Fort aus mei'm Saus!

Bauerin (faut mit einem Schrei bes Entfetens ju Boben).

Mehrere Anechte (eilen herein). Bas g'ichieht benn ba?

Bäuerin (fic aufraffend). Um Gottes will'n . . . Mann, hör mich! I will ja all's g'stehn, wie's war.

Bauer. Hinaus, Kreatur, sonst bawurg' i bi . . . (Bin wiltend auf fie tosstürzen.) Die Rnechte. Da g'schieht a Unglud! (Berfen fic zwischen beibe. Drei halten ben

Bauern zurud, die andern suchen die Bäuerin zu bewegen, sich zu entsernen.)

Bauer (indem er von den Knechten gehalten wird, gebieterisch mit der Hand nach der Thüre weisenb). Aus meinem Haus, Berworfne!

Bäuerin (verhüllt fich mit beiden Händen bas Geficht und wantt, von den Knechten unterfilit, ber Thüre zu. Alles ab.)

## Siebenundzwanzigste Scene.

Beelgebub im Baletot wie in ber fiebenten Scene gefleibet, fommt aus bem Ofen.

Ich weiß auch, was recht is, ich mach' auch meine Teufeleien ... aber gar so wie die Alte! ... Da wird ein Strich durch d'Rechnung g'macht! Dem jungen Beiberl z'lieb' ... sie is einmal meine Schwäche ... will ich alles zum Guten leiten ... Ich thue Gutes ?! Ich ?! (Angfilich.) Wann das verraten wurd' in der Höll' ... und auch so wär's mir fatal. (Gegen das Publitum.) Ich bitt', nur ja niemanden 'was sag'n, denn wenn das herauskommt, daß der Beelzebub Gutesthut, in alle Zeitungen thäten s' rasonnieren über diese Inkonsequenz, ich wurd' als ein total versehlter Charakter ausg'schrieen. Das müssen S' mir nicht anthun, das. (Geht durch die Seite links ab.)

## Achfundzwanzigste Scene.

#### Satanas aus bem Cfen tommenb.

Gut is's 'gangen, die Alte hat sich mit Ruhm bebeckt, ben ich aber mir zusichreiben werde. Ich hab's schon in die Höll' hinunter telegraphiert, daß ich, ich allein die That vollbracht, der Telegraph is g'rad so geduldig als's Papier, da haben s' auch noch kein' g'habt, wie ich 's lette Mal heroben war auf der Welt. Ach, die Gegenwart hat Erfindungen, Gebräuche, Einrichtungen, superb!... Ich seize den Fall, ich wär' ein Weltbürger, ich hätte nicht Worte genug, dem... dem Dings da... dem Schickfal zu danken, wie sich alles gestaltet hat... jest

wenn ein Teufel schon bieses Gefühl hat, wie muffen erst die Menschen Ursache haben, sich zu bedanken, und fie bedanken sich auch, wie ich in der kurzen Zeit, als ich heroben bin, bemerkt habe.

Nach Debatten, nach langen,
38's enblich burch'gangen,
Daß d'Leut' genau wissen,
Wie's Fleisch sie zahl'n müssen.
Soll vor allen Bänken
A Tafel braußt hängen,
Wo d'Fleischpreis' drauf stehen,
Da kann's nicht leicht g'schehen,
Daß von Fleischhackern noch übervortheilt wird wer,
i: Wir bedanken uns sehr.:

Beil's Gehen so fatal is,
Bann's glatteist und ha'l is,
Is's scharf word'n besohlen,
Die Hausmeister sollen
Trottoirs und Fußgänge
Bestreuen die Menge;
Is's wo unterlassen,
Bricht d'Füß' wer auf der Gassen,
so nimmt man den Hausmeister streng dafür her,
: Wir bedanken uns sehr. :

D'Armenväter zu schen,
Wann s' sammeln gehen
Zu an' Hausherrn, so a fester.
Wie artig ift g'west ber,
Thut, als wär's a Bisite,
Labt's net kommen zur Bitte,
Complaisant im Diskrieren,
Vis zu ber Thür thut er s' führen,
nir her ... meine Herren sagt er, 's war mir eine Ehr' ...
|: Wir bebanken uns sehr.:

D'Zeitung fünd't an soeben,
's wird ka Glaten mehr geben,
U Frau war zwanz'g Jahre
Ganz kahl, ohne Haare,
Durch ganz neue Tropfen
Wachst ber jest a Zopfen,
's hab'n's auch Herren probieret,
Damit sich geschmieret,

Jest wachst benen all'n so a Zopfen wie ber . . . |: Wir bebanken uns sehr. : |

's giebt fast nur Lugusbäden, Denn 's is zum Erschrecken, 's hab'n die Abzehrung d'Aipfeln, 's san d'Semmel ,3'-dipfeln, Bequem kann man stecken Ins Knopfloch ein' Becken. D'Salzstangeln, o Gusta! San Zahnstocher Musta,

> Couplets laßt fingen ein Dichter, Über d'Hausmeister spricht er, Die Zeitungsartikel Die krieg'n ihr'n Partikel, D'Hausherrn und Kleischhader

Durchhechelt er wacker,

Meint Impuls baburch 3'geben, Den Unfug zu heben,

Doch b'Getroffnen fag'n höchstens: Sie grundg'scheiter Herr . . . : Wir bebanten uns febr. : | (A6.)

#### Bermandlung.

Dieselbe Detoration wie in Scene sechs, nämlich die Gebirgsgegend mit der Hilten, bei Bollsmondbeleuchtung. An dem Eingang ihrer Hilte fist die Alte auf dem Higgel oben und hat einen großen schwarzen Rater mit seurig leuchtenden Augen auf dem Schoft.

## Beunundzwanzigste Scene.

#### Die Alte.

Kränkst bich, mein Kater, daß d'Fledermäus nicht erwischen kannst? Sie flieg'n schon alle thalab ... ich muß 's Zwölsischlag'n überhört hab'n. (Den Rater fireichelnb.) Du machst ein' Buckl ... kommt wer? Geh, leucht recht mit beine Augen, daß ich's ausnimm, ob bort (Rach lints sebend.) mein' schwarze Kundschaft is.

## Dreifigste Scene. Die Vorige; Satanas.

Satanas (tritt durch die Seite lints vorne auf und nabert fic dem Bugel. Er ift im Paletot, wie in Scene fleben getleibet). Berehrtefte, ich wag' es unterthänigst, meine Schulb zu entrichten!

Die Alte. Wenn ich mir nur Ghr' eing'legt hab'.

Satanas (einen roten Beutel hervorziehenb). Die Frau verbient ein Monument in ber Boll'!

Die Alte. Werben Tiefdieselben nicht heraufspazieren?

Satanas. Sabe zu viel Respett! (Er bricht von ber Baumcouliffe lints einen burren fechs Schub langen Aft ab.)

## Einunddreißigste Scene.

#### Die Vorigen; Beelgebub, der Baner.

(Beelzebub kommt mit dem Bauer durch die Seite rechts ganz vorne und bleibt gleich an der ersten Couliffe stehn, wo beibe durch ein Gebüsch vor der Alten verborgen sind.)

Beelgebub (leife). Ruhig, Bauer, ruhig!

Bauer (faft außer fic, aber mit gebampfter Stimme). Mir gerfpringt 's herg! . . . is 's benn möglich?

Beelzebub (wie oben). Da wirst es hör'n, Bauer, aber kein Wort plausch, sonbern lausch!

Satanas (welcher fo wie die Alte weber Beelzebub noch den Bauern bemertt). hier, meine Bielwerte, find die fünfzig Dufaten für die höchst gelungene Trennung des Ghepaars. (Er hat die Dufatenborse an dem abgebrochenen Aft befestigt und reicht sie damit der Alten auf den Sigel hinauf.)

Die Alte (tacend). Wie leicht bas bumme Bolf aufg'sessen is! Sie war in ber Meinung, sie macht ein unschulbig's Medarbi-Stückl und er, ber Narr, lebt und ftirbt brauf, sein Weib halt's mit'm Anecht und hat ihm ben Hals absschieden woll'n.

Satanas. Ausgezeichnete Manipulation.

Bauer (in bodfter Aufregung, aber mit gebampfter Stimme). Gott im himmel . . .

Beelzebub (leife). Wannft nicht ftab bift, Bauer, wirft gleich eine fangen!

Satanas (für fic). 3ch hab' a völlige Furcht vor bem Frauerl.

Die MIte. Laffen S' mich refommandiert fein auf a anders Mal.

Satanas. Nochmals meinen tiefften Respett! (Für fic.) So a alts Beib giebt boch für gehn Teufel aus. (Er verfintt; Flammen folagen aus ber Erbe.)

Die Alte. Komm, mein Kater, jest werb'n wir schlafen gehn. (Gest in ihre Gutte ab.)

## Zweiunddreißigste Scene.

#### Beelzebnb, der Bauer.

Bauer (welcher von Beelzebub zurüdgehalten wurde). Bas ?! I foll f' net umbringen bie Ser' ?!

Beelgebub. Rein, die g'hört mein, die laß ich mir nicht nehmen.

Bauer. Denken G' nur, die hatt' mich ja taufenbfach gemorb't, wenn Gie nicht waren, ebler Mann!

Beelzebub (beiseite). Ich werd' noch schamrot!

Bauer. D Sie, mein Schutgeift! Sag'n S' mir boch, wer Sie find ? Bas frag' ich benn lang ? Sie find ein Engel! . . .

Beelzebub (beiseite). O bu Bichkerl, bu! (Laut.) Jest schau, daß d'weiter kommst. (Sieht nach rechts in die Scene.) Siehst die Leut' dort mit Fackeln ? . . . Und dort oben die fliegende Haargestalt?

Bauer (auffcreienb). Das is mein Beib!

Beelzebub. Sie will fich ins Baffer fturgen! Bauer (mit Entjegen). Um Gottes willen!... (Stürzt nach rechts ab.)

## Breiunddreißigste Scene.

#### Beelzebub.

Jest an die sußefte Ausübung meiner Amtspflicht! Jest fang' ich mir die Alte füra und brah ihr ben Hals um! (Geht in die Büte der Alten ab und macht die Thüre hinter sich zu.)

## Dierunddreifigfte Scene.

#### Der Bauer, die Bauerin, mehrere Anechte.

Die Rnechte (mit Fadein). Sie erholt fich, setzen wir f' ba auf bie Rasenbant! (Die Bauerin, welche von ihrem Rann mehr getragen als geführt wird, wird auf die Rasenbant geset.)

Bauer (por ibr auf die Rnie fturgend). Mein Beib! . . . lieb's Bergensmeib!

Bäuerin. Mein Mann! . . . 38's benn möglich? . . . So a Glud!

Der Rinecht (gu ben übrigen). Rommts ... bie Alte zerreißen wir in Lüften! Bauer. Rein' Barbon!

(Alle wollen nach ber Butte fturgen.)

Bäuerin. Greifts nicht bem Strafgericht bes Simmels por!

Bauer und die Knechte. Kein' Parbon! (Die ganze Gruppe bewegt sich gegen ben Higel. In diesem Moment fahrt ein Blis mit einem heftigen Donnerschlag in die hütte und selbe steht mit einmal in Flammen. Alle weichen entsest zurück. Die Borderseite des hügels verschwindet, so daß man das Innere desselben, nämlich den Raum unter der hütte sieht, in demselben sieht man Beelzebub, wie er die Alte hält und mit ihr versinkt. Diese innere Gruppe muß in eigener greller Beise mit rotem Feuer beleuchtet werden; Flammen schlagen aus der Erde. Der Bauer hält sein Weise umschlungen und alle heften die Blide auf die bernnende Hitte. Die Russt ist im domnerssollag rausschend geworden.)

(Der Borbang fallt.)

.

## Iohann Mestron's

desammelte Werke.



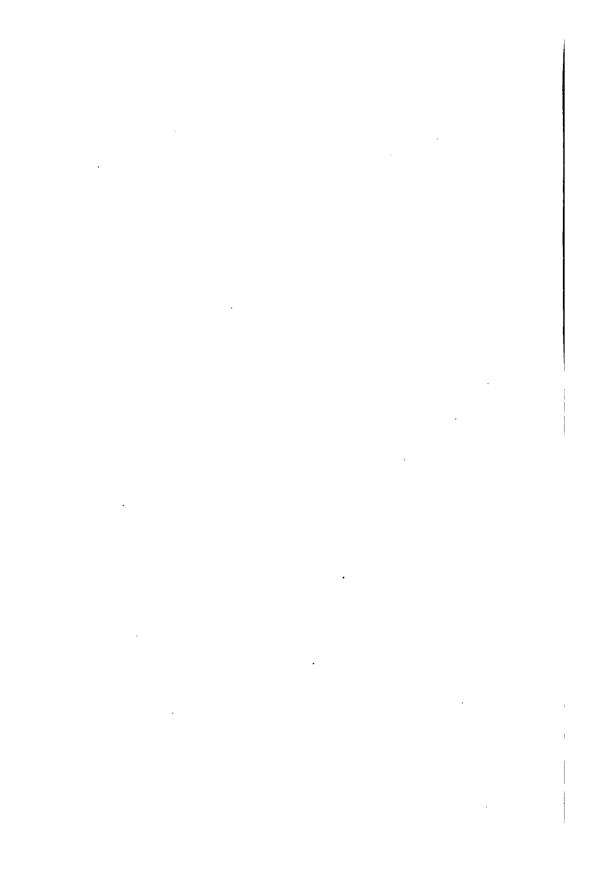

# Iohann Bestron's

# Gesammelte Werke.

**B**erausgegeben

pon

Pincens Chiavacci und Ludwig Ganghofer.

🥸 Behnter Band. 🦠

#### Inhali

Der gefühlvolle Kerkermeister. — Die Verbannung aus dem Nauberreiche. Bagerl und Pandschuh. — Der konfuse Nauberer. — Der Kobold.



**Stuffgart.** Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1891. Rachbruck verboten. Jeber Mißbrauch wird gerichtlich verfolgt.

Bühnen gegenüber Manuffript.

Drud von A. Bong' Erben in Stuttgart.

## Der gefühlvolle Kerkermeister,

oder:

Mdelheid, die verfolgte Witib.

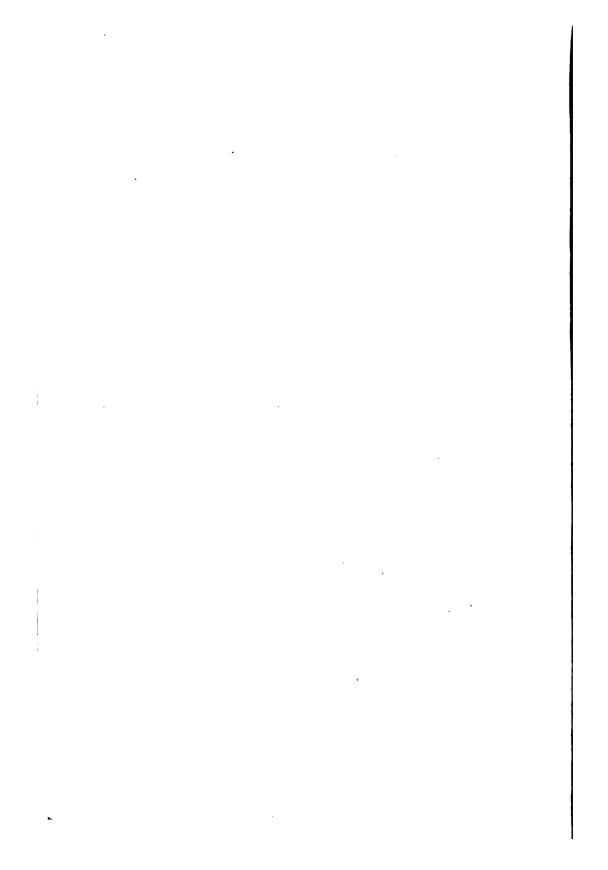

Der

# gefühlvolle Kerkermeister,

oder:

# Adelheid, die verfolgte Witib.

Bauberpoffe in drei Akten

naa

Johann Nestron.



Stuttgart.

Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

## Personen.

Rrotto ber Rleine mit bem großen Bart, Sternenkönig.

Berengario, ein böfer Zauberer, famofer Tyrann und renommierter Berfolger der Witwen und Waifen.

Abelheib, bebrängte Witib Pfundars, bes ehemaligen rechtmäßigen Besitzers bes Zauberschlosses, bessen gegenwärtiger Besitzer durch unrechtmäßigen Raub Berengario ist.

Bubino, ihr fechsjähriger Sohn.

Gichicktus, ungeschickter Abgeschickter Krottos.

Seelengutino, Kerkermeister auf bem Bauberschlosse.

Dalkepatscho, sein Sohn. Flegelino, Portier bes Zauberschlosses. Spahifarino, Berengarios Bertrauter. Pantoffelino, ein Bauer. Trabi, sein Weib.
Slachelio, ein Bräutigam.
Schaheline, seine Braut.
Mehlisako, ein Müller.
Gareisel, ein junger Fischer.
Pfumpso, ein Bauer.
Ein alter Greis, weißer Bewohner einer schwarzen Höhle.

Bier gur Ermordung Gebungene.

(Die Handlung fpielt irgendwo und fällt in bas Jahr fo und fo viel.)

## I. Akt.

Saal in Berengarios Schloft. An bem Mittelpfeller hangt in Lebensgröße bas Bilb bes verstorbenen Zauberers Pfundar, im hintergrunde und an ben Couliffen find die Portrats anderer Zauberer zu feben.

## Erste Scene.

Adelheid fist recits im Borbergrunde auf einem erhöhten Sig, Bubino an ben Stufen; im Dalbtreife vor ihr find bie Frauen und Diener ber benachbarten Zauberer versammelt.

Chor ber Frauen und Diener.

Wir wünschen zur neuen Bermählung viel Glud,
's geht nichts über'n zärtlichen Bräutigamsblick,
Drum wünscht sich an Gure Stell' manche gewiß,
Weil mancher ihr Mann schon zuwiber 'worb'n is.

Abelheib. Bor Gall' möcht' ich zerberften, Daß ich fein Wort mehr hör',

Gin' Mann, als wie mein' ersten,

Den frieg' ich nimmermehr.

Chor. Der erste war so viel nicht wert,

Man hat verschiedne G'ichichten g'hört.

Abelheib. Gin' Mann, wie mein' erften, Den frieg' ich nimmermehr.

(Allegro.)

Bor Gram möcht' ich berften.

Tralalalala!

D hatt' ich mein' erften

Rur wieberum ba.

Ber trodnet bie Thranen?

Dumbeibibelbumbei!

Bergebliches Sehnen !

Das ift a Reierei.

(Sie jobelt, ber Chor accompagniert mit Tralala.)

Abelheib (nach bem Sejang). Geht, meine Lieben, es greift nichts an bei mir, ihr tröftet mich umsonft.

Gine Frau. Solltet Ihr wirflich eine untröftliche Bitib fein ?

Abelheib. Allemal, ich bin troftlos.

Die Frau. Das tonnt' mir fein Mensch nachsagen, wenn ber Meinige sterbet.

Abelbeib. 3a, Guer Mann, ber ift auch jum Bergeffen hergericht't, aber selten treffen fich so gleichgestimmte Gemuter, wie ich und ber Meinige war.

Die Frau. Jest lebts mohl, eble Frau, ihr werbet ichon auf anbere Ge-

Abelbeib. Bird nicht fein tonnen, führt unterbeffen meinen Bubino in ben Garten binunter.

Die Frau. Romm, Bubino! Romm! (Abelheib fußt ihren Sohn, der mit den Frauen

abgeht.)

Abelheib (auein). Jest bin ich allein, allein mit meinem Schmerz! O, tonnt' ich's immer bleiben! Aber er laßt nicht nach! Der Tyrann, der Schändliche, der meinen Gemahl mit Kronäugeln und Spenadeltinktur vergiftet hat, zwingt mich, die Seinige zu werden. Ha, und ich wollte dem Berblichenen treu bleiben, ewig, oder wenigstens doch so lang, bis ich einen nach mei'm Gusto gefunden hätt'!... Ha, ich wittre Tyrannei! (In die Scene blidend.) Richtig, er ist's!

#### Bweite Scene.

#### Abelheid, Berengarto tritt raid auf.

Berengario (mit wilder Gebarde ju Abelheib). Ich gruß' Euch. (Beiseite.) Sie antwortet nicht. (Zu Abelheib.) Ich hab' Euch 'grußt. (Beiseite.) Sie antwortet noch nicht. (Zu Abelheib.) Grußen ist Höflichkeit, Danken ist Schulbigkeit. (Beiseite.) Wenn sie jeht nicht balb antwortet, so wart' ich noch länger. (Zu Abelheib.) Wir heiraten heut!

Abelheib. Benn Ihr mich zwingt, tudifcher Bofewicht.

Berengario. 3a, ich zwing' Guch!

Abelheib. D, ich wollt' nur, baß ich Zeit hatt' jum Wiberftanb, bann wollten wir's schon sehen; aber so, eine Heirat giebt so viele Konfusionen in einem Haus.

Berengario. Alles muß aufe glangenbite ...

Abelheib. Ihr habt meinen Gemahl umgebracht.

Berengario. So fagt man; inbessen bie Leut' reben gar viel zusammen, wenn ber Tag lang ift.

Abelheib. Und nach biefer schändlichen That ...

Berengario. Da hab' ich Euch ein Muster bom Brautkleib gebracht. (Giebt ihr ein Stildhen Seidenzeug.)

Abelheib (befieht es). Mit ben fassionierten Sachen lassen S' mich aus. (3n ben vorigen Ton jurudfallend.) Rach biefer schändlichen That . . .

Berengario. Bift 3hr, mas bie Glen bavon toftet?

Abelheib. Bochftens vier Gulben.

Berengario. Seche Gulben breißig Rreuger hab' ich 'gahlt.

Abelheib. Männer werben immer ang'schmiert in die Gewölber. (3m vorigen Ion.) Bagft bu es, die Witwe bes Gemorbeten . . .

Berengario (auf bas Dufter zeigenb). Goll ich's austaufchen ?

Abelheib. Ra, ich glaub's. Ginen glatten fcmeren Zeug um fieben Gulben bie Glen . . .

Berengario. Bang recht.

Abelheib. Anbers beirat' ich nicht.

Beren gario (ruft). Spatifarino! (Ein bienftbarer Beift tommt, Berengarlo ertlärt bem Geift im ftillen, mas für einen Beug er taufen foll.)

Abelheib (mabrenbdem jum Bilbnis ihres Gemahls gewendet). Du fiehft, unbergeflicher Gatte, was ich thue; jeber Wiberftanb ift fruchtlos. (Der Geift läuft ab.)

Berengario (ju Abelbeib). Alles wirb nach Gurem Bunfche beforgt.

#### Dritte Scene.

Die Vorigen; Flegelino im Portieranjug mit Bauberdarafteren.

Flegelino (melbet). Es ift einer ba.

Berengario. Ber benn ?

Flegelino. Wer? Das geht mich nig an. Fragt ihn, wenn Ihr's wiffen wollt.

Berengario. Bas? Ihr unterfteht Guch? . . .

Flegelino. Was unterftehn? ... Es ift einer ba, hab' ich g'sagt, und bamit Punktum. Wenn Ihr so bumm fragt, ba kann ich nig bavor.

Berengario. Rerl, feib nicht grob; wißt 3hr, wer ich bin?

Flegelino. Bas? Ihr wollt mir 's Grobsein verbieten? Bift Ihr, wer ich bin ?

Berengario. 3ch bin Guer herr.

Flegelino. Und ich bin Burgvogt im Zauberschloffe.

Berengario. 3ch leib' fein' Flegel in mei'm Saus.

Flegelino. Da hattet Ihr fein' Burgvogt nehmen follen.

Abelheib. Ruhig, Freund, ruhig. Ibr feib wirklich bann und wann zu grob.

Flegelino (freundlich ju Abetheib). Da mußt' Ihr schon Rachsicht haben. Meine Mutter war Bogtswitib und ba reb' ich halt meine Muttersprach.

Abelheib. Bas habt 3hr benn ba?

Flegelino. Ginen Brief.

Abelheib. Wer hat ihn gebracht?

Flegelino. Der braugt ift. Er wird gleich einakommen.

Abelheib. 3ft ber Brief ... ?

Flegelino. Richt an Guch, an' herrn.

Berengario (reißt ihm fonell ben Brief weg). Barum gebt 3hr mir'n nicht gleich ?

Flegelino. Jest left und rebet nicht lang.

Berengario. 3ch fag's Guch jest gum lettenmal.

Flegelino (wendet fic jum Abgeben). Borts auf mit bie Dummheiten. (Gebt.)

Berengario. Wenn Ihr Guch unterfangt ...

Flegelino (im Segen). Berfteht fich, fürchten wirb man fich!

Berengario. Und nochmal so grob mit mir seib ...

Flegelino (im Beben, ohne fic umjuwenben). Mit mir tommt fein Menfc auf. (Ab.)

#### Dierte Scene.

Die Vorigen, ohne Blegelino.

Berengario. Infamer Menfch, bas! ... Abelheib. Bie ber Berr, fo ber Rnecht.

Berengario. Reine Stichelei, bas leib' ich nicht. . . . Ber fann mir ge- fchrieben haben ?

Abelheib. 3ch weiß nicht, wer fo eine fabe Rorrespondeng führt.

Berengario (bat ben Brief erbrochen). 2Bas? ber Sternenfonig?

M b e I h e i b (freudig). Rrotto ber Rleine, ber Sternentonig ? Das ift ein lieber Mann.

Berengario (lieft). "Ich habe gehört, bag 3hr bie fcone Abelheib . . . "

Abelheib. Dicharmanter Rrotto!

Berengario (weiterlefenb). "Bu einer Heirat zwingen wollt' und Guch bereits ihrer Guter bemächtigt habt. Ich glaube biefes nicht von Euch und hoffe baber, Ihr werbet ungefäumt Abelheid und ihre Guter freigeben."

Abelheib. Sabt 3hr's gehört jest?

Berengario. Da hat's Zeit. Spahifarino! (Der bienftbare Beift tommt.) Der ben Brief gebracht hat, foll augenblidlich hereinkommen. (Der Beift ab.)

Abelheib (ju Berengario). Ihr werbet Guch boch nicht bem mächtigen Sternen- tonig wiberfeten?

## Bünfte Scene.

Die Vorigen, Gichicktus tritt ein, er hat einen großen Brief an ber Bruft angeheftet.

Bichict us (verneigt fic). Mein Gebieter, Krotto ber Rleine ...

Berengario. Will einen Großen fpielen und mir mas befehlen.

Gid idtus (fortfahrenb). Rrotto ber Rleine mit bem großen Bart . . .

Berengario. Er foll nur fommen, hier wird er balbiert.

Gichidtus. Der machtige Sternenfonig . . .

Berengario. Er foll fich heimleuchten laffen von feine Stern. (Grblidt ben Brief an ber Bruft bes Gididius.) Salt! was ift bas für ein Brief?

Gichidtus. Gin geheimes Schreiben, bas Guch nichts angeht.

Berengario. Mich geht's nichts an? Ber bamit! (Reift es ihm weg.)

Gidi ctus (jur fich). Meine Borficht, mit ber ich ben Brief verwahrte, war umsonst. (Bu Abetheib, mabrenb Berengario ben Brief erbricht.) Der Brief ist an Euch.

Ubelheib (eridroden). Un mich?

Bichidtus. Er enthält geheime Sachen von ber größten Bichtigfeit.

Abelheib. O Ihr bummer Mensch, warum habt Ihr ihn benn nachher ba vorne getragen? Jest hat ihn ber Thrann!

Berengario. Also so kommt man hinter die Schlich! (Abetheid, welche angelegentlich in der Stille mit Gicidtus spricht.) Hört zu, schöne Braut. (Bemerkt die leise Unterredung, zornig.) Was ift das für ein G'wischpel? (Rimmt Abelheid am Arm.) Ihr stellt Euch daher und rührt Euch nicht! (Führt fie rechts in den Bordergrund.) Jede Bewegung fost't Guch den Kopf. (Zu Gicidtus.) Und Er, ungeschickter Abgeschickter, Er stellt sich daher. (Führt ihn lints in den Bordergrund.) Jeder Muckser kopf. Ihm den Hals, benn Kopf hat er kein'.

Bichidtus (beleidigt). Der Sternenfonig wirb . . .

Berengario (foreit ihn grimmig an). Still!

Sid id tus (erichrict beftig und bleibt unbeweglich fteben).

Abelheib. Sturm gu, Schicffal, jest geht's in Gi'm.

Berengario. Stad! (Rieft.) Wunderschöne Abelheid, hellleuchtender Stern! Abelheid (seufst laut).

Berengario. Bas mar bas?

Abelheib. Gin Seufzer, bas wirb boch erlaubt fein?

Berengario (lieft). Ich kenne Gure Leiben, boch verlagt Guch auf mich, Berengario ift ein Bosewicht! (Gididtus und Abelheid machen Zeichen des Einverftändniffes auf einander.) No wart, bu kleiner Krotto! (Er bemerkt die Zeichen.) Was ist bas? Richt rühren, hab' ich g'fagt.

Abelbeib. 3ch hab' mich nicht gerührt.

Gididtus. Ich auch nicht.

Berengario (grimmig). Still! (Lieft weiter.) Bringt Gididtus teine gunftige Rachricht zurud . . . (Bu Sichidtus.) Er heißt Gichidtus?

Gididtus. Ja.

Berengario. Das ift ein Betrug, benn er ift ung'fchidt.

Abelbeib. Dasmal hat ber Thrann recht.

Berengario (grimmig). Still! (Lieft weiter.) So eile ich mit meiner ganzen Zanbermacht, Euch, reizende Abelheid, zu befreien. Euer ganz ergebener Sternensfönig." (Sichidus und Abelheid machen fich Zeichen.) Hach! Zittre, Krotto! (Er bemerkt die Zeichen.) Million Tob! Bas find das für Zeichen?

Gididtus. Ich hab' nig g'macht.

Abelheib. Dich hat die Rafen 'biffen.

Berengario. Jest, Abelheid, erklärt Guch bem babier augenblicklich, baß 3hr freiwillig und aus Liebe mich heiraten und feinen Sternenkönig nötig habt. Diese Rachricht foll er fei'm herrn bringen.

Abelheib. Warum nicht gar! Der Sternenkönig ist ein Engel von ein' Mann, ich kann's nicht erwarten, daß er hierherkommt und mich von so einem z'widern Schatz befreit, wie Ihr seib. Ja, schau nur, Tyrann, ich lache beines Grimmes! Dahaha! (Sie hupt fröhlich ab.)

Berengario. Sa, But! Rache! Tob! Berberben!

Gididtus. Bas tann ich für eine Boft bringen nach Saus?

Berengario. Gar feine mirb er bringen. (Berreißt ben Brief und tritt geimmig barauf herum.) De, Spatifarino! Spatifarino! (Der bienstidare Beift tommt.) Alle meine Getreuen sollen fich augenblicklich hier versammeln. (Spatifarino ab; zu Gididus.) An ihm aber will ich ein Exempel statuieren, baß er keinen heimlichen Brief mehr tragt.

Gididtus (weinerlich). Ich fann nichts babor!

Berengario. Er foll mich fennen lernen.

Gid idtus (immer angftlicher). 3ch fann aber nichts bavor.

Berengario. Beh! Beh bir!

Gid idt u & (angfilich foreienb). Benn ich aber nichts bavor fann.

## Sechste Scene.

Die Vorigen; alle Anhanger Berengarios tommen eitig, fie find famtlich in gleicher magifcher Rieibung.

MIle. Sier find wir, Berr, was befiehlft bu?

Berengario. Buerft merft mir ben Gichictus ba in bas tieffte Gefängnis.

Gichidtus (weinenb). Ich fann aber nichts babor!

Berengario. Marich fort! Ohne Beigern, fort!

Gididtus (foreit beftig, indem er abgeführt wird). Ich fann aber nichts babor, wenn ich aber nir babor kann. (Ab.)

Berengario. Run, fagt mir, habt ihr Mut, ben Rampf mit bem Sternen- tonia qu magen ?

Alle. Wir haben Mut!

Einer. Aus jeder Bewegung kannst du es sehen. (Aus geben grimmig herum.)

Berengario. Ich bin überzeugt. Nun schwört auf die Fahne ber Zwietracht, nicht eher zu ruhen, bis der Sternenkönig besiegt ist. (Einer der Anhanger Berengarios bringt eine Fahne, welche aus Schlangen und Drachenflugeln besteht und oben fant der Spipe eine Flamme hat; alle ziehen ihre Schwerter.)

Alle. Wir fcmoren! (Duft faut ein.)

Berengario. Jest geht's los, bas ift g'scheit, Rampf ift halt meine Freud', Sternkönig, g'freu bich nur, Zest geht es grimmig aur.

> Alle. Zetzt geht's los, bas ift g'scheit, Kampf ift halt unfre Freub', Sterntönig, g'freu bich nur, Zetzt geht es grimmig zur.

(Alle machen grimmige Evolutionen unter larmender Mufil, die Fahne wird geschwungen, Berengario an der Spige ftürzt ab, alle folgen.)

#### Berwandlung.

Kerferbeforation. Im hintergrunde eine große eiserne Thüre, welche sich nach der Seite in die Band schiedt, seitwärts rechts eine Ceinne eiserne Thüre in Angeln, welche zu einem Kerfer sührt. Korne links ein Tisch, mehrere ordindre Stühle, im hintergrunde links ein Stein, woran eine Kette ist mit einem Ring, um jemanden anzuschmieden. Links in der zweiten Coullise die Eingangsthüre, oder welcher eine Laterne breunt, rechts im Bordergrunde eine Steindank.

#### Siebente Scene.

Beelengutino, Dalkepatscho tommen burd bie Gingangsibure lints.

#### Duett.

Seelengutino. Dumm, bumm, bumm, bumm, bumm Birft bu ewig, ewig fein.

Dalkepatscho (mit einem Brotsac). Brumm, brumm, brumm, brumm, brumm
Muß ber Vater allweil schrei'n.

Seelengutino. Fort, fort, fort, fort! Muß ich alles zehnmal fag'n?

Dalkepatscho. Dort, bort, bort, bort Hab' ich's Brot schon eini trag'n.
(Stellt ben Brottorb lints auf die Erbe.)
Die Kerker sind 3'wiber,
Wie mich all's verbrießt.

Seelengutino. Gleich schlag' ich bich nieber, Bannft lang rasonnierst!

Dalfepatscho. Ach, ba muß ich bitten . . . nein, ich bin schon stumm! (Beinenb.) Der Bater geht mit mir gang barbarisch um.

Seelengutino (gerührt). Sohnerl, fei gut!

Daltepatscho. Wenn man nichts thut, Ein' fo malträtiern!

Seelengutino (brummend). Du follft nicht rajonniern!

Jett geh' ich in die Kerker und schau' überall nach, Mich verdrießt schon mein Amt, benn es macht mir a'viel Blaa'.

Dalkepatscho (beiseite). Den Lärm, wenn er wüßt', baß ich fast alle Tag' Gin' jeben Berbrecher a halb' Bein eini trag'.

Seelengutino. Man hat gar kein' Fried' und ber Dienst tragt nichts ein, Manchmal möcht' ich selber ein G'fangener sein.

Dalfepaticho. Doch jest wird ber G'fpaß bald zu theuer mir fein, Rein Berbrecher trinkt mehr um vierzig Kreuzer ein Bein.

(Dalkepatscho jobelt, Seelengutino accompagniert mit verbrießlichem Brummen bazu. Dann will Seelengutino links durch die Eingangsthüre ab, Dalkepatscho geht vorne rechts in den Cang.)

Dalfepaticho (fommt eilig jurud). Bater! Sat ber Bater gehört? Bater!

Seelengutino (in der Thure fich umwendend). Bas giebt's?

Dalfepaticho. 3mei faubere Rerter foll ich beftellen.

Seelengutino. Für wen benn?

Daltepatico. Mus'm Schloß wird's mer fein.

Seelengutino. Da muffen wir schon orbentliche Kerfer aufsperren, sonft werben wir schändlich ausg'richt' von bie G'fangenen. (Sieht gur Thure hinaus.) Dho, ba fommt schon wer.

Daltepatscho. Jest fann's angehn, ich schau' berweil in bie anbern Kerker. (Lauft eilig ab in ben Gang.)

## Achte Scene.

- Gfciatus wird von zwei mit Schlangenichwertern Bewaffneten aus Berengarios Schar gebracht, Spatifarino geht voran, Seelengutino, dann Dalkepatfcho, der jurudtommt.
  - Spatifarino. Rerfermeifter!
  - Seelengutino. 3hr befehlt?
  - Spatifarino. Ginen Rerter fperrt auf.
  - Seelen gutino. Behört er für Guch ober für wen anbern?
  - Spatifarino. Dummfopf, für ben ba. (Beigt auf Gfdidtus.)
- Seelengutino (mißt Gididtus von oben bis unten). Alfo Ihr feib ber, ben ich einsperren muß? (Zu Spahisarino.) Berzeiht, ich hab' im Anfang 'glaubt, Ihr seib's ! Könnt Ihr mir nicht sagen, was hat ber Berbrecher benn verbrochen, als er sein Berbrechen verbrach?
  - Spatifarino. Das geht ihn nichts an.
  - Seelengutino, Go? Das war es aljo? Dacht' ich's boch gleich, es

wird so etwas gewesen sein. (Bu Spatifarino.) Bekommt ber Gefangene boppelte Feffeln ober ein fache?

Spatifarino. Doppelte.

Seelengutino. Doppelte ?... (Weint.) Stroh aber zum Nachtlager be-tommt er boch auch boppelt ?

Spazifarino. Ginfach.

Seelengutino. Einfaches Stroh? (Weint.) Darf ich ihm einen harten Bolfter unter fein weiches haupt legen?

Spatifarino. Meinetwegen! Das tonnt Ihr thun.

Seelengutino. Meinen eigenen Stroftopf geb' ich ihm. (Bu Gicidius.) Ihr follt gleich bebient werben. (Effnet die fleine Thure, welche mit Schloß und Riegel verwahrt ift, tugt Spahifarino.) So! Ift's gefällig, herein zu fpazieren ?

Spatifarino. Dummrian! Den ba, hab' ich gefagt. (Beigt auf Sicidtus.)

Seelengutino. Ja, ja, gang recht, Ihr feib es nicht. Dann gebt mir mein Bugel wieber gurud. (Ritht Gloidus.) Ungludlicher Hallunte! Marich, hinein (Baut in.)

Sich id tus. Aber ich fann ja nichts babor! (Budt fic und geht durch die Rerferthare.)

Seelengutino. Ich auch nicht. Marfch! Die Thur muffen wir ein wenig ausbrechen laffen, es ift nicht wegen biefem Meinen Gefangenen, aber es konnten noch größere Spigbuben kommen, wie Ihr zum Beispiel.

Spatifarino. Macht fort!

Seelengutino. Gleich werben wir 'hn feffeln. (Best ebenfalls burch bie niebere Rertertbure ab.)

Dalfepatich o (tommt jurud). Alles hab' ich vifitiert, 's ift alles in ber Ordnung.

Spatifarino. Ber ift er? Bas will er?

Dalte paticho. Ich bin bem Rertermeifter fein Sohn, ich hab' nachg'ichaut in bie Rerter.

Spatifarino. But.

Dalfepaticho. Die Gefangenen find alle verbrieglich übers Ginfperren, aber wir laffen tein' aus.

Spatifarino, Schon gut.

Dalfepatico. Sie befinden fich übrigens alleweil?

Spatifarino. Bad bich!

Dalfepaticho. Bas macht Ihre Coufine? Ift ein icones Mabel?

Spatifarino. Burfche, jest fort, ober ich . . .

Dalfepaticho. 3d geh' icon. (Läuft burd ben Ausgang lints ab.)

Seelengutino (tommt aus bem Rerter). So, ber reift fich gewiß nicht los bon ber Retten, benn ich hab' ihm feine gegeben.

Spatifarino. Rommt her, Freund!

Seelengutino. Befehlen?

Spatifarino. Sabt Ihr noch einen Rerfer ?

Seelengutino. Seit Georgi stehn zwei leer, sie sind für uneingesperrte Spisbuben angeschlagen, allein es hat sich kein Liebhaber gemelbet... Übrigens ist das Gewölb' da auch nicht zu verachten, da hinten ist ein prächtiger Stein zum Anschmieben.

Spatifarino. Schön!

Seelengutino. Die Retten mußt Ihr betrachten, fie icheinen ichmer, boch bruden fie ben nicht, ber fie nicht bekommt.

#### Peunte Scene.

#### Die Vorigen; Dalkepatscho.

Daltepatscho (tommt angfilich gelaufen). Entsetzlich! Schrecklich! Unglaublich! Unerhört! Enorm! Abscheulich! Grausam! . . .

Seelengutino. Bas schreift bu fo ?

Spatifarino. Bas larmt ber Burich'?

Dalfepatico. D Jefes! Bater! Bater! Bater! Das ift unerhort!

Spatifarino. Buriche!

Seelengutino. Reb, Bub, was giebt's ?

Dalfepaticho. Die eble Bitib Abelheib, Abelheib, bie eble Bitib, wollen f' einnabn.

Seelengutino. Rinb, bu reb'ft bich um ben Ropf.

Spatifarino. Sa, Buriche!

Seelengutino. Herr, vergebt ihm, es ift ber Dalkepatscho, mein Sohn. Der Kleine weiß nicht, was er spricht, er ift ein Siebenmonatkind und hat Baffer im Ropf . . . er weiß nicht, was er spricht.

Dalfepaticho (jammernd für fic). Die eble Abelheib! Die eble Abelheib!

Seelengutino. Anabe, 's Maul halt!

Spatifarino. Der Bube hat gang recht gesehen. Abelheib, bie Bitwe Bfunbars, wird Gure Gefangene.

Seelengutino. Ber wird meine Befangene?

Spatifarino. Abelheid, bie Bitme Bfunbars.

Seelengutino. Abelheib wird pfundweif' meine Befangene ?

Spatifarino. Bfunbars!

Seelengutino. Sa!

Spatifarino. Warum erfchrect 3hr?

Seelengutino (sich schned fassend, aber muhsam sein Entsetzen berbergend). Ich . . . ich erschreden . . . ich wüht' nicht warum. (Lacht gezwungen.) Ich bin heiter und luftig, ich tänble und lache. . . . (Lacht gezwungen.) Ob ich bie einsperr' ober ben, ben ober bie, das ist mir toute egal!

Spatifarino. Man bringt fie icon!

## Behnte Scene.

Die Vorigen; Adelheid und Bubino werden von Bewaffneten Berengarios gebracht.

Abelheib. Bohin, ihr morbionischen Bosewichter, führt ihr mich und mein Kinb?

Spatifarino. Ihr feib ichon an Ort und Stelle, wiberfpenftige Frau.

Seelengutino. Saben wir Gud, berraterische Seele? Un biefem Ort werbet Ihr icon anbere Saiten aufziehn.

2

Abelheib. D bu ungebilbeter Rerfermeifter!

Daltepatscho. Pfui Teurel, Papa, bas hätt' ich nicht von Ihnen geglaubt. Seelengutino. Schweig! (Bum Rnaben.) O bu lieber Schneck!

#### Elfte Scene.

## Die Vorigen. Berengario mit Bewaffneten.

Berengario. Rerfermeifter!

Seelengutino (macht ein febr tiefes Rompliment). Guer Herrlichfeit. (Bu Daltebatico.) Anabe, entbloge bein Haupt!

Daltepatico. Buft nicht.

Berengario (fagt bem kertermeifter letfe etwas Bichtiges, ber fich tief verneigt, bam fpöttifc ju Abetheib). Na, schöne Abelheib, wie g'fallt's Euch benn hier?

Abelheib. Solang Ihr nicht ba war't, immer noch paffabel.

Berengario. Berwegne Bitib, jest hort mein lettes Bort. (Biebt einen Kontratt hervor.) Unterzeichnet hier die Abtretung Gurer Guter und ben Chekontraft und heiratet mich augenblicklich, nicht aus Zwang, sonbern aus Liebe.

Abelheib. Rein Wort weiter. Ich verabschene bich, Thrann! Der Sternen-tonig wird mich befreien.

Berengario (außer fic vor But). Bart! Bart! Dir will ich ben Sternentonig vertreiben. Rerfermeifter! Rerfermeifter!

Seelengutino. Guer Berrlichkeit!

Berengario (giebt ibn beifeite und fagt leife). 3d werbe Leute ichiden . . .

Seelengutino. Wohl . . . wohl . . .

Berengario. Ge find Morber . . . verftanben ?

Seelengutino. Noch wohler.

Berengario. Gie miffen icon, wen fie umzubringen haben.

Seelengutino. Um allerwohlften.

Berengario. Man behandle fie mit Unftand.

Seelengutino. Berr, 3hr tennt Guren Rertermeifter.

Berengario (geimmig ju Abelhetb). Wart, Witib, bir will ich bie Suppen berfalzen. (Geht wittenb ab, Spahifarino und alle Bewaffneten folgen.)

#### Bwölfte Scene.

#### Adelheid, Bubino, Seelengntino, Dalkepaticho.

Seelengutino (fiet ben Abgegangenen nach). So, jest find f' fort, jest erlaubt, gnäbigfte Abelheib! (Wirft fic ihr ju Filben.)

Abelheib (freudig überrafct). Bas ift bas?

Daltepatfcho. Aha! Der Bater hat fich früher nur verftellt. Da lieg' auch ich. (Birft fich neben bem Bater ju Abelheids Fugen.)

Seelengutino. Daß ich Guch meine bemutigfte hulbigung . . .

Dalkepatscho. Hulbigung . . .

Seelengutino (fpringt erfcproden auf und läuft nach ber Thure).

Dalfepaticho (lauft ibm nach).

Seelengutino (jurudtehrenb). Es ift nichts. (Beibe inieen wieber vor Abelheib nieber.) Darbringe und Guch fcwore, im Leben und im Tob . . .

Daltepaticho. Leben und Tob . . .

Seelengutino (fpringt erfdroden auf und läuft nach ber Thure).

Daltepaticho (lauft ihm nach).

Seelengutino (zurudtehrenb). Es ift nichts! (Beibe tnieen wieber vor Abelheib nieber.) Guch fchwore, in Leben und Tob . . .

Daltepatico. Das haben wir icon g'habt.

Seelengutino. Beizustehen und Guch nicht zu verlaffen.

Daltepatico. Bu verlaffen.

Seelengutino (fpringt auf und lauft nach ber Thur).

Daltepaticho (läuft ibm nach).

Selengutino (fieht hinaus). Richtig, ba fommt wer.

Dalfepaticho. Es fommt mer.

Abelheib. Sa. neues Entfesen!

Seelengutino. Rur rubig!

Dalfepatico. Bir beidugen Guch!

Seelengutino (lehnt fich grimmig an ben Tifc).

## Dreizehnte Scene.

#### Die Vorigen. Die vier jur Ermordung Gedungenen.

Abelheib (ift mit ihrem Sohne rechts in den Borbergrund getreten).

Die vier Knechte (mit Banbitengestichtern, febr barfc). 230 ift ber verbammte Kerl, ber Kerlermeister?

Seelengutino. 3ch bin es.

Erfter. Ihr feib's? Ja, ja, man tennt's an ber Malefigphyfiognomie.

Seelengutino. Das ist ein Spiel ber Natur, ich sehe meinem Bater gleich, ber war einige Zeit Malefitant. Wer seib ihr?

Erfter. Bir find Mörber.

Seelengutino (macht ein tiefes Rompliment). Freut mich, bag ich bie Ehre habe.

Erfter. Bier find unfere Atteftate.

Seelengutino (bie Schriften burchblatternb). Ah! Geprufte Mörber! Freut mich unenblich. Bollen bie herren nicht Blat nehmen ?

Erfter. Gs gilt bie Bitme.

Seelengutino. Schon gut.

Erfter. Abelheib.

Dalte patico. Die Abelheib wollen f' umbringen.

Seelengutino. Schweig! Bas geht bas bich an? Marsch fort, und hol ein' Bein für die Herrn.

Daltepaticho. Ja, ja, ich geh' icon. (Linte burd bie Gingangethure ab.)

Seelengutino (ju Abelbeib). Nur auf! Das Ohnmachtliegen nutt Guch nichts.

Erfter. Alfo bies ift bie Bitme?

Seelengutino. Freilich! Last mich nur gehn, meine herrn, ich hab' mein' Freud', wenn ich f' fefieren tann. (Drängt alle vier auf die Seite, laut ju Abelheib.)

Ja, so geht's, wenn man eine hoffärtige Berson ift. (Leise.) Bertrauet auf mich, ich bin ein gefühlvoller Kerkermeister. (Laut und hohnend.) Jest wird Euch halt ber Stolz aus'trieben. (Leise.) Mit ben vier Spigbuben werbe ich ohne Guch fertig werben. (Laut.) Jest heißt's zum Tob bereiten. (Leise.) Es ist nicht wahr. (Geht von ihr weg, zu den vieren.) Der werd' ich's boch schön gesagt haben!

Erfter. Du bift ein ganger Rerl!

Seelengutino. 3a, ja!

Abelheib (für fic). Er tröft' mich, aber ich hab' tropbem noch Tobsangften im Überfluß.

Dritter. Ruerft muß fie bon ihrem Rinbe getrennt werben.

Seelengutino. Soll bas Kind von ber Mutter ober bie Mutter vom Kind getrennt werben, ober beibe von einander ?

MIIc. Badt an! (Drei ergreifen Abelheib und bas Rind, der vierte bleibt jurud.)

Abelbeib. Mein Rinb! Dein Rinb! Das lag' ich nicht bon mir.

Seelengutino (padt Abelheib ebenfalls und ichleubert fie beifeite). Beiter ba! Reine Spargementen gemacht! (Abelheib finit in die Aniee, ber zweite und dritte Anecht ftellen fich vor fie in brobenber Stellung, ber erfte will mit bem Rinbe ab.)

Abelbeib. Mein Rinb! Mein Bubino!

Seelengutino (bem erften nachlaufenb). Halt! Erlauben Sie! (Rimmt ihm bas ginb.) Für ben Ridel hab' ich ein eigenes Specklammerl herg'richt't. (Gilt mit bem Rinbe in bem Gang rechts im Borbergrunde ab.)

Erfter. Das ift ein Morbterl, ber Rertermeifter!

3 meiter (ber mit bem britten bie tnieende Abelbeid verläßt). Benn er noch guten Bein auch hergiebt . . .

Dritter. Und viel Bein.

3 meiter. Dann wollen wir feine Befunbheit trinten.

(Bafrenbbem hat sich Abelheib aufgerichtet, sie erholt sich, gleich als sie saß ihr Lind in den Handen bes getreuen Kerkermeisters ist, von ihrem Schred und geht nun, immer in den Cang, wo Seelengutino mit Bubino abging, nachblidend, jur Steinbant, auf welche sie sich erschöpft niedertäßt.)

Daltepatico (tommt mit brei irbenen Rrugen Wein und mehreren Bechern). Da ift ber Bein.

Die erften brei. Rur schnell her bamit, wir haben grimmigen Durft. (Sie fiellen fic bie Stuble gurecht.)

Seelen gutino (fommt aus bem Sange und fagt leife im Borbeigeben ju Abelbeib). Guer Bub, ber Bubino, laßt Guch grußen.

Abelheib. Bas macht mein Sohn?

Seelengutino (bie viere immer icarf im Auge behaltenb). Guer Bub, ber Bubino, fitt bort im Gang, ich hab' ihm ein Stückel Gugelhupf jum effen und einige Folterbant' jum fpielen gegeben.

Dalfepatich o (qu ben vieren, indem er einidenti). Bann's jest gefällig ift, meine herrn Spisbuben.

Alle vier. Bas, Buriche! (Bollen über ibn ber.)

Dalfepaticho (foreit.) Bater! Bater!

Seelengutino. Was giebt's benn ba?

Die viere. Der Bub ba ift grob.

Seelengutino. Grob ift er? So beutelts ihn! (Aus viere fallen über Daltepaticho ber und schillteln ihn, Daltepaticho schreit, währenddem wirft Ceelengutino schnell etwas in die Becher, dann befreit er Daltepaticho und sagt zu den vieren.) Genug, Genug, ihr Herrn! Bersucht ein Glas Wein.

Die viere (ju Dalfepatico). Mert bir's, Bengel! (Gegen fic an ben Tifc.)

Dalfepaticho (ju Seelenguttno). Gie find ein iconer Bater, wegen mas laffen S' mich benn beuteln ?

Seelengutino. Mein Sohn, während du gebeutelt wurdest, habe ich auch gebeutelt. Ich habe einen Schlaftrunk in ihren Wein gebeutelt, wenn sie bavon zu viel trinken, werden Sie berauscht, schlafen ein und Abelheib ift gerettet.

Dalle pat ich o (freudig). Ah, nachher war's recht. Aber ber Bater wird boch ein Abgewichster sein.

Die brei erften. Der Rerfermeifter foll leben !

Erfter (jum vierten). Barum trintft benn bu nicht?

Bierter (unwillig). Ich mag nicht.

Er ft er. Auch recht, bleibt uns befto mehr. (Trintt.) Wer vollbringt aber hernach bie That? (Swit ben Dold mitten in ben Tijch, bag er fteden bleibt.)

Seelengutino. Ja, wer? Das ift bie Frage.

Dritter. Das Los foll entscheiben.

Er ster. Gut. (Er zieht Burfel hervor.) Hier find vier Burfel, ich werf' sie mitten auf ben Tisch, und zu welchem ber Burfel rollt, ber am wenigsten Augen zeigt, ber vollbringt bie That.

Alle. Recht.

Erfter (wirft). 3ch hab' fechfe.

3 weiter. Ich viere.

Dritter. 3ch zweie.

Erfter (auf ben vierten zeigenb). Der bat eins, ber muß.

Bierter. Nein! (Aniet fic vor Abelheib nieber.) Hier kniee ich und schwöre Treue biefer prachtvollen Witib.

Die brei anbern (auffpringenb). Bas ift bas?

Seelengut in D. Gleich schmieben wir'n an, an ben Stein. (Sie fcleppen ihn alle zum Stein. Vallepatico und Seelengutino legen ihm ben eisernen Ring um die Mitte an. Die ersten drei gehen wieder zum Tisch und trinten; währendbem verftändigen sich durch Pantomime Paltepatico und Seelengutino mit dem vierten, daß sie es ebenfalls gut mit Abelheid meinen.)

Erst er (trinkt). Wer aber bringt sie jest um? Mich hat bas Los nicht getroffen?

3 meiter. Dich auch nicht.

Dritter. Mich auch nicht.

Erfter. Umgebracht muß fie aber werben, fie ift ichon bezahlt.

Seelen gutino. Erlaubt mir ein Bort, wohlgeborne Mörber: Bist ihr was, ich bring' fie um.

Dalfepatico. Bfui Teufel, icham fich ber Bater!

Alle brei und Seelengutino. Birft bu's Maul halten!

Er fter (bem Rertermeifter bie Danb reichenb). Es gilt! Du bringft fie um!

Seelengutino. Ja, boch erlaubt mir noch eine Frage, von beren Be-

antwortung bie Ruhe meines gefühlvollen Herzens und Gewiffens abhängt. Bas zahlen S' mir, wenn ich f' umbring' ?

Er ft er. Jeber biefen Beutel Golb. (Alle brei ziehen jeber eine Meine rote Borfe heraus.) Es ift bas Drittheil, was wir bekommen haben.

Seelengutino. Gut, um bas kann ich's schon thun. (Will bas Geld nehmen.) Erster. Halt!

Seelengutino. Jest haben S' mir 's Sadel schon höher gehangt. Also voraus zahlen Sie nicht? Ift mir auch recht, legen Sie's auf'n Tisch.

Er fier (nimmt ben Dold vom Tisch). Hier bas Gelb und hier ben Dolch! Bolls führe bie That!

Seelengutino (au Aberheib). Marich meiter, jest hilft nichts.

Abelbeib. Ach!

Dalfepatschie (gu Abelbeib.) Marich! (Leise.) Es geschieht Euch nichts. (Brummt fie sornig an.) Nur fort! (Melobrammufit beginnt, mahrend welcher Abelheid von Seelengutino in den Sang rechts im Borbergrunde abgeschleppt wirb).

(Die Mufit wirb gang leife.)

Die brei. Lagt und horchen! (Siellen fic in horchenber Gruppe gegen ben Gang.)

Dallepatscho (weinerlich angfilich). Ich fürcht' immer, ber Bater begeht bie Schlechtigfeit.

Die brei. Still!

Dalfepaticho (weint laut).

Er ft er. Still, verbammter Burfch, man kann gar nichts boren! (Die leife Rufit geht wetter, fie horden.)

Dalfebaticho (fangt noch lauter ju weinen an).

Die brei (zu Dalfepatscho). Still, ober wir bringen bich um. (Sie horden wieder.) (Die Rufit geht noch ein paar Setunden Nagend leife fort, bann fällt ein furiose Allegro ein und Seelengutino fillrzt beraus mit dem Dolch in der hand, ganz verstört.)

Alle brei. Bas ift's ?

Seelen qutino (gelgt mit Entfesen nach bem Sange; bie Dufit fomeigt).

Griter. Saft bu bie That vollführt ?

Seelengutino (nidt 3a).

3meiter. Saft bu fie gemorbet?

Seelengutino. Ja! ... (Bittert.)

Grfter. Womit haft bu fie gemorbet?

Seelengutino. Mit biefem Dold! (Beigt auf feinen Gurtel).

Dritter. Beige ben Dold!

Seelengutino (hebt ben Dold empor). Sier! ...

Grfter. Betrüger! Der Dolch ift rein!

3 weiter. Du haft fie also erwürgt ?

Seelengutino. Rein, bertreten hab' ich's.

Dritter. Und ihr Rinb?

Seelengutino. Das hab' ich g'ichluckt.

Dalfepatico. Das ift teine Runft, wenn man fo ein Maul hat.

Erfter. Das war nicht nötig.

Seelengutino. Richt? Ift mir leib, aber wenn ich einmal ins Umbringen fomm', ermorb' ich alles ... Zest gebt mir Wein! Wein!

Dalfepatico. Bater, ber Wein ift ja vergift't.

Seelen gutino. Nur für bie Morber, nicht für mich, mir fcabet er nicht.

Erfter. Aber aum Senfer! Guer Bein ift verteufelt ftarf!

3 meiter. Mir ichwindelt völlig.

Dritter (trinft). Mir wirb auch ganz furios im Ropf.

Erfter. Aber gut ift ber Bein. (Erinft.)

Im eiter. Man kann fich's ja kommob machen. (Sest fic und legt ben Kopf auf ben Tifc.)

Erfter. Das thu' ich auch. (Sett fic.)

Dritter. Mir ift's wie Blei in allen Gliebern. (Taumelt jum Stuhl; leife Bufit, alle brei murmeln noch unverftänblich und schlafen ein.)

Seelen gutino. Jest werben bie Ballunten fchlafen.

Dalfepaticho (über die Rede flugend). Bas ift bas ? Der Bater . . .!

Seelengutino. Still!

Dalfepaticho. Lebt bie eble Abelheib?

Seelengutino. Still, ober ich bring' bich um. (Offnet, während bie Ruftf immer fortgeht, bie Meine Rerferthure, welche in bas Gefängnis bes Gichidtus führt, währendbem glebt er bem Daltepatico einen Schlüffel und zeigt auf ben vierten.)

Dalfepatich vicker mittelft bes Schlüffels, ben ihm Seelengutino giebt, bie Feffeln bes vierten, welcher früher an ben Stein im hintergrunde angelettet wurde).

Er ster (erwacht in bem Augendlick, als Seelengutino die Thure geöffnet hat). Was . . . was ist das?

Seelengutino (erschrickt, faßt sich aber augenblicklich wieder, nimmt ben Korb, ben Daltepatscho zu Ansang der Berwandlung auf den Boden gestellt hat, und sagt ganz ruhig.) Dem Gefangenen trag' ich sein Brod hinein. (Ab.)

MIle. 3a fo! (Schlafen wieder ein.)

Seelengutino (fieht vorsichtig jur Gefängnisthure heraus, als er fieht, bag alle brei folafen, führt er Gidictus beraus).

Gid idt u & (ju Seelengutino). 3ch fann nichts babor!

Seelengutino. Rur ruhig!

Daltepatico. Bater, lebt bie eble Abelheib?

Seelengutino. Still, ober ich schlag' bich nieder. (Glebt Gjoidtus eine etserne Stange in die Dand.) Nehmt die Stange! Berfteckt Guch jetzt da. (Zeigt auf die Singangsthüre.) Ich muß erst probieren, ob der fest schlaft. (Betrachtet den ersten schaft und nimmt seinen Schlüffelbund.) Zetzt laß' ich ihm meine Schlüffeln auf die Hühneraugen fallen, da werden wir sehen, ob er auswacht! (Abut es, der erste rührt sich nicht.) Dank' dir, Schicksol, die Hühneraugen haben uns nicht verraten.

Dalfepatich o. Die andern zwei muffen wir auch probieren. (Rimmt bie beiben irbenen Beinhumpen, wirft jebem einen an ben Ropf, bag fie in Scherben gerbrechen.)

Seelengutino (leife). Um alles in ber Belt, mas thuft benn?

Daltepaticho (betrachtet die beiben , welche fic nicht ruhren , eine Weile). Sie ichlummern fanft!

Seelengutino. Jest hol' ich die Abelheid. (Ab in ben Gang.)

Daltepaticho (freudig fpringend). Sie lebt, die eble Abelheid lebt!

Sichidtus (hervortretenb). Wenn wir nur gludlich burchtommen.

Dalfepatico. Der Bater wird's ichon machen. (umarmt ibn.)

Gididtus. Denn ich fann wirklich nichts bavor.

Seelengutino (tommt mit Abelheib und Bubino gurud). Ich werb' bie Spitsbuben boch fcon ang'fchmiert haben.

Dalfepatscho (wirft fic ihr ju Gugen). Gble Abelheid!

Gididtus und ber vierte (fnicen ebenfalls). Gnabigfte Frau! . . .

Abelheib. O meine Getreuen, machts feine Geschichten, bis mir brauß' find beim Tempel, ich fürcht' immer, fie erwischen uns noch. (Ane brei fieben auf.)

Seelengutino. Inäbige Witib, verstedt Guch berweil in ben Kerker, (Auf bas leere Gefängnis bes Gichickus zeigenb.) bis ich's Thor aufgesperrt hab'. (Auft ein, Seelengutino breht mit Silse bes vierten ben großen Schliffel in bem Hauptthore bes Kerkers zweimal herum und schiebt die schweren Cisentiegel zurück, während bem nimmt Dalkepatisch wie Gschlickus eine Eisenstange und fiellen sich vor die Schlafenben.)

Seelengutino (leife). Kommt, Abelheib! Und bu, Bub, lösch bort die Laterne aus und sperr die Thure zu. (Es geschieht.) Die Nacht ist rauh und kalt, wenn ich nur für Guch einen schottischen Wickler hält?!

Abelheib. Ich will nur meinem Kinde ein Tüchel umbinden, daß er mir feinen Ratarrh friegt. (Arompetenmarich.) Was ift bas? . . .

Seelengutino. Abelheib, gebt mir Gure Sand und jest geschwind fort. (Aus geben.) Run, Abelheib, feib Ihr in Sicherheit.

Abelheib. Ich bin ja noch hier.

Seelengutino. Ja fo! Go machte, bag wir weiter fommen! (Aue ab.)

Daltepaticho (ruft auf bie Schlafenden noch jurud). Gute Racht, Ihr Sallunten!

Seelengutino (ftedt, wie bas Thor icon beinahe gang gu ift, noch einmal ben Ropf herein und sagt). Jest ist die Ruh aus bem Stall! (Zieht ben Kopf gurud, bas Thor wird von außen geschlossen.)

## Vierzehnte Scene.

#### Die drei Gedungenen ichlafen fort.

(Die Musik geht in ein rasches Crescendo über, an der Eingangsthüre links wird dreimal gektopft: einer nach dem andern erwacht gähnend und reibt sich die Augen; es wird nach und nach stärker an die Thüre gektopft.)

Erfter. Bas ift bas?

3meiter. Licht! Licht!

Dritter. Berraterei!

Erfter (ben zweiten padend). Salt, Schurfe!

3 weiter. Bin ja ich's!

Dritter (ben erften padenb). Salt, Schurfe!

Erfter. Bin ja ich's!

Alle brei (foreien). Licht! Berraterei! Licht! (Giner padt ben anbern.)

(Die Eingangsthure links wirb von außen eingeschlagen, eine Menge von ben Anhangern Berengarios fürmen berein, mehrere Sadeltrager.)

## Fünfzehnte Scene.

Die Vorigen, Spatifarino, die Anhänger, bann Berengario. (Wie alle hereingetreten find, schweigt die Rufit, die brei Gebungenen bleiben erstarrt fiehen.)

Spatifarino. Bas geht bier bor?

Erfter. Bir haben . . .

3meiter. Ich weiß nicht . . .

Dritter. Der Wein . . .

Spatifarino. Barum erhalt Berengario feine Rachricht über bie Ermorbung?

Erfter. Mues ift gefchebn!

Berengario (tritt rast ein). Nun, wie ist's?

Erfter (nach bem Sang rechts zeigend). Dort liegt fie ermorbet.

Berengario (ju ben Fadeltragern). Leuchtet vor! (Geht mit zwei Fadeltragern burch ben Bang ab.)

Spatifarino. Bo ift ber Rerfermeifter?

Erfter. 3ch weiß nicht.

Spatifarino (nimmt eine Fadel und leuchtet herum). Die Thure bes Gefängniffes offen ? Bas ift bas? (Geht in bas Befängnis, mo Gibidtus mar.)

Berengario (tommt wittend mit ben Fadelträgern jurud). Million Tob und Berberben! Nichts ift zu finden.

Die brei Gebungenen. D weh! (Bollen entfliegen.)

Berengario. Salt, Schurfen, bageblieben! Bo ift Abelheib?

Alle brei (tnieen). Wir find unschulbig, ber Wein . . .

Spatifarino (tommt aus bem Gefängnis). Gichicktus ift entflohen!

Berengario. Bo ift ber Rerfermeifter?

Spatifarino. 3ch glaube, entflohen!

Berengario. Berbammt.

Spatifarino. Bo ift Abelheib?

Berengario. Ich glaube, entflohen.

Spatifarino. Berbammt!

Berengario. Alles ist entflohen! Wohin, wohin find fie?

Spatifarino. Sie haben feine Bost hinterlassen!

Berengario. Herbei! Gerbei! (Gewassinete stürzen herbei.) Ein Theil sprengt die Thüre, der andere leuchtet! . . . Haltet! Damit keinem zu hart geschieht, so sollen die Sprenger leuchten und die Leuchter sprengen. (Entreist einem die Fadel.) Zittert, ihr Flüchtlinge! Meine Zaubermacht wird mich leiten auf eure Spur! (Schwingt die Fadel dreimal über dem Haupte, und die ganze hintere Kertervoand filtzi ein; kuze starte Russt; man sieht dem ganzen hintergrund mit schwarzem Rebel debeckt.) Icht sehen wir erst nichts, der Nebel der Nacht deckt ihre Flucht, aber das soll sie nicht schizen. Aurora ist meine Freundin und wird diesmal früher aufstehen. Nacht, entweiche von der Erde! Aurora, beleuchte mir die Flüchtlinge auf ihrer Bahn! (Der Rebel verschwindet, man sieht eine sreie Esgend, im Hintergrund einen Higel, es dämmert. Aurora steigt in einem Stern am Horizont empor und zeigt mit der Land nach dem Higel, die ganze Gegend wird vom roten Schimmer erleuchtet, und man sieht in weiter Ferne kleine Gestalten, ganz den Flüchtlingen ahnlich, wie sie den Hügel emporsteigen, alle sind im Bordergrunde zu beiden Seiten getheilt.) Dort sind sie, dort sind sie! Auf, eilt ihnen nach! Auf ihre Spur sührt uns der strahlende Tag. (Aue ab. Der Borhang fällt.)

## II. Akt.

Ländliche Gegend, zur Rechten ein Haus mit praktikablem Eingang, im hintergrunde Waffer, weiches weit in die Tiefe geht, am Baffer führt ein Steg mit einem Geländer zu einer Schiffmühle, weiche im Sange ift, praktikable Fenster und Thire und vorn ein Brett mit Geländer hat, auf welchem man zur Thure geben kann.

#### Erste Scene.

Ein bucklicher Dudelsachpfeifer hupft heraus und um die ganze Buhne herum, er blaft den Dudelsach, Bauern und Bauerinnen tommen von allen Seiten, Pantoffelino und Tradt and bem Daule. Alle begrüßen fic.

Länblicher Chor. Es ruft uns zusammen bes Dubelsacks Ton, heut geht es zur hochzeit, bas wissen wir schon. Geschmudt ift die Braut mit bem buftenden Kranz, Den ganzen Tag fort mahret Jubel und Tanz.

Bantoffelino (nach bem Gefang). Springts nur herum, Leuteln, feibs luftig!... Beut will ich mir auch einen guten Tag anthun.

Trabi (flöst ihn jur Seite). Was ift benn bas für eine beleibigende Reb'? Haft bu nicht lauter gute Täg? Haft bu nicht bas beste, sanstmütigste Weib von der Welt?

Bantoffelino (fic an der Seite haltend). O ja, ich g'spür's in allen Rippen. Trabi. Schweig, Undankbarer. (Zu den übrigen.) Wir holen jest ben Bräutigam ab.

Alle. Dubeliack, spiel auf! (Der Dubelsachpfeifer spielt, alle gehen in ben Hintergrund, so viele die Rühle faßt, gehen hinein, die andern bleiben am Stege siehen, das Gesicht nach der Rühle gewendet; Pantossel steht im Borbergrund.)

#### Ameife Scene.

Die Vorigen; Seelengntino, Gichickius aus bem Borbergrunde recits.

Seelengutino (ichtagt Pantoffelino, ber trubfelig baptebt, auf bie Schulter). Rennt mich ber Gevatter noch ?

Bantoffelino. Der g'fühlvolle Kerkermeister im Zauberschloffe. (Reicht ihm bie Danb.) Und ber Herr? (Auf Gicidtus zeigenb.)

Seelengutino. Das ist ber Gichicktus.

Bantoffelino. Den hatt' ich nicht erkannt.

Seelengutino (ju Gfoidtus). Mit Gud ift's ein Kreuz, niemanb tennt Gud unter biefem namen.

Gididtus. Ich kann nichts bavor.

Seelengutino. Wir find auf ber Flucht.

Bantoffeling. 2Bas?

Seelengutino. Ja, so anbert fich alles im Leben. Sonft find die Gefangenen mir burch'gangen, jest geh' ich felber burch. Es kommt noch wer mit mir, die gnädige Frau Abelheib.

Bantoffelino (erfdroden). Richt möglich!

Seelen qutino. Sie fist bort auf einer Blanten.

Bantoffelino. Die gnabige Frau? Bei elf Rinbern ift fie mir gu Gevatter geftanben.

Seelengutino. Sie wird Euch beim zwölften gleichfalls bie Gbr' nicht verfagen, falls Ihr fie rettet.

Bantoffelino. Mit tausend Freuden, aber geh ber Gewatter zurud, bis bas Bauernvolt fort ift.

Seelengutino. Ja, richtig, bie burfen uns nicht febn. (Bu Gididtus.) Rommt! Rommt! (Rimmt Gididtus beim Arm und gieht fich eiligft gurud.)

#### Driffe Scene.

Die Banern und Cradi tommen mit Mehlifacho und Glachelio, ber als Brautigam gefdmudt ift, bervor.

Alle (jubelnb). Der Bräutigam foll leben!

Trabi (ju Glacelio). Beirat, mein Sohn, und fei gludlich!

Blachelio. D, über meine Schateline geht mir nichts in ber Belt.

Trab i. Du bift ein gebulbiger Kerl, bir kann's nicht fehlen. Jung g'freit hat niemand bereut. Nur keine Traurigkeit. (Bu Glachello und den übrigen.) Jeht holen wir die Braut ab. (Zum Dubelsachseiser.) Aufgespielt! (Der Dubelsachseiser spielt und hüpft voran.)

Alle. Bivat ber Bräutigam! (Jubelnb linte ab.)

#### Pierte Scene.

Pantoffelino, bann Beelengutino, Dalkepatscho, Abelheid, Bubino und Gichicktus.

Bantoffelino (ben Abgegangenen nachblidend). Das geht, haft ihn nicht gesehn! brunter und brüber; es schaut sich keins um. Ich bin nur froh, daß mich mein Beib nicht bemerkt hat. (Wintt in die Scene.) G'vatter! Komm der G'vatter nur! (Hür sich.) Die Bauern sind fort, mein Weib ist fort, sett ist die Luft rein.

(Seelengutino trägt ben kleinen Bubino auf bem Ruden, Dalkepatico, Abelheib und Gichidtus treten auf.)

Seelengutino. Da sind wir mit Sack und Pack. (Stellt bas Kind nieber.)

Abelheib. D, mein guter Bantoffelino!

Bantoffelino (fäut auf die Rnie). Gnäbigste Frau Gevatterin!

Ab elheib. Steht auf! Ihr feht eine Ungludliche vor Euch, eine Durchgegangene.

Seelengutino. Wir haben gar nig.

Daltepatico. Und brauchen ein Fruhftud.

Seelengutino. Diefer eble Sprößling speift bier bie lette Holzbirn', bie ich im naben Balbe für ihn gefunden.

Gididtus. Bir hatten gern Gier in Schmalz.

Dalfepatico. Dber ein' Streichtas mit Butter abg'rührt.

Abelheib. D, nur ein Obbach gebt uns und einige Bochen bie Roft und Sicherheit vor unsern Feinden, dann find wir schon zufrieden.

Bantoffelino. Alles fteht zu Befehl. Doch halt! 3ch muß nur mein Beib fragen.

Abelheib. D, wie kann ich Guch belohnen, boch ich bin Witwe und habe nichts mehr.

Seelengutino. Wir haben alle nichts, als bas Bewußtsein, reblich burchgegangen zu fein.

Bantoffelino. Ich bin ja reich, ober eigentlich mein Beib ift reich, und wenn ihr mit wenigem gufrieben feib, fo follt ihr im Überfluß haben.

Abelheib. Bor allem besorgt mir einen ländlichen Anzug, baß ich unerkannt bleibe.

Bantoffelino. Aber fagt mir nur, wie feib ihr benn fo ploglich entflohen, ohne alle Borbereitung.

Seelen gutino. Wir gingen, wie wir ftanben; nicht einmal Mantel hatten wir bei uns.

Bantoffelino. Aber ber Gevatter, Abelheib und bie übrigen, ihr feib boch alle mit Manteln verfeben.

Seelengutino. Uch, biefe Dantel banten wir nur einer munderbaren Kügung bes himmels; wir wanberten troft= und mantellos burch bie Wilbnis. und bie reizende Landichaft berfelben war nicht imftanbe, unfere fünf Gemuter zu erheitern. Rechts und links waren Abgrunde, doch mas kummert ben Flüchtling ein Abgrund! Auf einmal hörten wir etwas medern im tiefen Grunde, wir liefen hin und faben einen Schneiber unten figen, ber fleißig brauf los arbeitete. Ich rief breimal ben Namen: Schneiber! Da blidte er herauf und ich fragte: Barum arbeiteft bu ba unten im tiefen Grunde? . . . "Ich bin zu Grund gegangen und will mich wieber herausarbeiten," antwortete ber Schneiber mit medernber Stimme. Gefühlvoll rief ich ihm gu: Dir ift geholfen, wir wollen bir etwas abkaufen, wenn bu fertige Mantel haft und burchgegangenen Leuten etwas auf Kredit giebft . . . Da fam er augenblicklich mit einer Menge Mantel heraufgesprungen. "Rur schnell," rief Abelbeib, "es ift feine Beit zu verlieren!" und in wenig Stunden waren wir über bie Bahl ber Karben einig. In biefen Mänteln find wir geborgen. Nichts fehlt baran, als ber Plufch, ben versprach ber Schneiber uns nachzuschiden. D, wenn nur ber Pluich ichon ba mare, bann find wir bor jeber Entbedung ficher.

Bantoffelino. O wunderbare Fügung des Schickfals! Jest will ich aber geschwind eine Berkleidung besorgen. Mein Weib sperrt alle Käften zu vor mir, ich leih' halt derweil bei meiner bekannten Rachbarin 'was aus. (Lauft lints ab.)

Abelheib. O himmel! Du prüfft mich schwer! Ich murre nicht. Bie mein Schickfal will, ich halte ftill. (Mit bem Rinde ab.)

Gidictus. Mir fallt ein Stein vom Bergen in ber Größ'. (26.) Daltepaticho. Ich werb' mich gleich in bie Ruchel verfpielen, (286.)

## Fünfte Scene.

Die Bauernburfche und Madchen, Glachelio, Schaheline und Mehlisako.

(Sie führen Braut und Brautigam feierlich in die Mitte.)

Chor. Biel Glück und Heil bem jungen Paar Und reichen Segen immerbar, Bon Kummer fern und fern von Qual Geleit' euch Freude überall.

(Ran bort gang nabe trommeln und Berengarios Bewaffnete mit einem Anflihrer tommen.)

## Sechste Scene.

Die Vorigen; Anffihrer, Bewaffnete.

Unführer. Salt!

MIle Bauern (erichroden). Bas ift bas?

An führer (zu einem Bewaffneten). Krakelio! Du stellst bich hierher als Bache, wie bu etwas Berbächtiges siehst, festgehalten! (Ein Bewaffneter stellt fich rechts in ben Borbergrund.) Und wir burchsuchen jene Gegend. Borwärts! (Die Trommel wird gerührt, bie Bewaffneten ab.)

Slachelio. 2Bas war bas?

Schateline. Dir wird gang angftlich ums Berg.

Glachelio. Warum benn ? Uns geht bas nichts an.

Schateline. Aber wiffen möcht' ich boch, mas fie eigentlich hier vorhaben.

Mehrere Bäuerinnen (neugiertg). Ich auch! Ich auch!

Schateline. Behn wir ihnen nach.

Alle. Ja, ja, gehn wir ihnen nach. (Ane ab.)

Blachelio. Une fragen f' gar nicht, ob wir mitgeben wollen.

Die Danner (untereinander). Reine hat g'fragt, ob's uns recht ift.

Blachelio. Bas thun wir benn jest ?

Die Manner. Ja, mas thun wir jest?

Blachelio. Behn wir auch.

MIIe. Ba, gehn wir auch. (Gilen lints ab.)

#### Siebente Scene.

#### Der Bewaffnete und Dalkepaticho.

Bewaffneter. Mir kommt bas ganze Rest verbächtig vor, hier muß sich 'was finben. (Biest fic etwas jurud.)

Dallepatscho (kommt effend aus bem hause, ohne ben Bewaffneten zu bemerten). Der Bauer wird schau'n, wie ich ihm alles zusammkifel im haus. In acht Tagen friß ich seinen ganzen fundus instructus.

Bewaffneter (ibm bie Lange entgegenhaltenb). Dalt!

Daltepatscho (heftig jusammenschredend). Au weh! Au weh! (Beifette.) D je, bas ift ein Berengarischer!

Bewaffneter. Warum erfchridft bu, Buriche?

Dalfepaticho (beifeite). Ich glaub', er kennt mich nicht, weil er Burfche fagt. (Gefaßt.) Ich erschreden? Ich wüßt' nicht wegen was.

Bewaffneter. Bo wollteft bu bin?

Daltepatico. Ins Saus hinein. (Bill ins Saus ab.)

Bewaffneter. Salt! Ins Saus wollteft bu? Du bift ja aus bem Saus gekommen.

Dalfepaticho. Ich hab' viel gegeffen, brum bin ich herausgegangen und hab' eine Romotion gemacht . . . jest geh' ich hinein und if wieder.

Bewaffneter. Bift bu von hier?

Dalfepatico. Rein, ich bin bon brenten.

Bewaffneter. Und mer bift bu benn?

Dalfepatscho (beiseite). Jett will ich ihm Respekt einflößen; wer nichts aus fich macht, ber ift nichts. (Laut.) Ich bin vom brentrigen Schwagern von ber herentrigen Mahm vom brentrigen Richter sein Geschwisterkind ber leibliche Stiefbruber.

Bewaffneter. Sag mir, haft bu nichts geseben?

Daltebaticho. Bon mas?

Bewaffneter. Bon einer Bitme.

Daltepatico. Ob ich von einer Witwe nichts g'febn hab'? Rein.

Bewaffneter. Du lügst!

Daltepatscho. Ober ja, ja, ich hab' eine g'sehn.

Bewaffneter. Bar fie Bitme?

Dalfepaticho. Das hab' ich nicht ausgenommen in ber Entfernung.

Bemaffneter. Bie fab fie aus?

Dalfepatscho. Ra, Sie werden ja selbst wissen, wie eine Witwe ausschaut. Traurig, und eine Menge Mannsbilber waren bei ihr.

Bewaffneter. Wohin entfloh fie?

Daltepatico. Bobin?

Bewaffneter (begierig). 3a.

Dalfepaticho. Jest, baß ich's Ihnen nur recht erklar' . . . wohin, bas weiß ich nicht.

Bewaffneter. Du bift ein Gfel.

Dalfepaticho. Das haben mir icon g'icheitere Leut' g'fagt, als ber herr. Mir icheint immer, ein' solchen, wie ber herr ift, taufeten i' ei'm auch ab in jeber Salamifabrit. (Ab ins Saus.)

Bewaffneter. Bart, Buriche!

## Achte Scene.

Der Vorige; Banern, Bauerinnen, Glachelio, Schapeline tommen jurid.

Schateline. Das muß etwas gang Befonberes zu bebeuten haben.

Blachelio. Sie burchsuchen jebes Saus.

Schateline. Ich will (Auf ben Bewaffneten.) ben bort fragen . . . Ronnten Sie uns nicht fagen zur Gute, was bie Bewaffneten ba vorhaben ?

Die Bäuerinnen. Ja, mas fie vorhaben.

Bewaffneter. Bas euch nichts angeht.

Glachelio (ju Schatzetine). Da, jett haft bu's für beine Reugier. (Freundlich jum Bewaffneten.) Ich möcht' nur wiffen, warum fie eigentlich alle Häufer burchsuchen?

Die Bauern (jum Bewaffneten). Ja, warum fie bie Saufer burchsuchen ?

Bewaffneter. Um etwas anderes zu finden, als fo neugierige Schafs-

Schateline (Glacetio ausspottend). Da haft bu's jest, weil bu nicht neugierig bift.

Die Bäuerinnen (die Männer auslachend). Das war g'scheit! Das war g'scheit!

#### Meunte Scene.

Die Vorigen: Pantoffelino von lints jurudtommenb.

Bantoffelino. Die Rleiber hab' ich g'leihen 'friegt, jett geschwind nach Haus. (Er trägt einen landlichen Beiberangug samt rofenrotem but und will in fein haus.)

Bewaffneter (ibm bie Lange vorhaltenb). Salt! Bobin!

Bantoffelino. Bohin? (Berbirgt bie Rleiber fonell auf dem Ruden.) Rach Saus.

Bewaffneter. Bas verbirgft bu?

Bantoffelino. Um Berzeihn, find Sie ber, ber ba fteht?

Bewaffneter. Dummfopf!

Bantoffelino. Das heißt, ber ba Bach' halt't?

Bewaffneter. 3a.

Bantoffelino. Wie heißen Gie?

Bewaffneter. Rrafelio.

Bantoffelino. Dann find Gie's icon.

Bewaffneter. Ber?

Bantoffelino. Der, um ben ber Anführer bort fo lamentiert; er fchreit immer: wenn nur ber Rrakelio ba war', wenn ich nur ben Rrakelio batt'!"

Bewaffneter. Bas giebt's benn bort?

Pantoffelino. Das weiß ich nicht, aber so viel ist gewiß, sie können's nicht richten ohne Ihnen.

Bewaffneter. Da muß ich gleich hin. Morbelement! (Geht mit großen Schritten lints ab.)

## Behnte Scene.

#### Die Vorigen, obne ben Bewaffneten.

Bantoffelino. Der wird mir boch schön aufg'seffen fein! 's ift tein Bort wahr. (win in fein Saus.)

Blachelio. Bas habt 3hr benn ba, Nachbar ?

Bantoffelino (eilig). Nichts, nichts, ich hab' feine Beit.

Schateline. Bas macht 3hr mit ben Rleibern?

Alle (umringen ihn). Bas giebt's benn ? Bas wollt Ihr bamit ? Sprecht boch!

Pantoffelino. Lasts mich aus, fag' ich, ich hab' feine Zeit. (Er arbeitet fich mit Gewalt burch bas Gebrange, geht in sein Daus, foldgt bie Thure zu und schiebt einen Riegel vor.)

## Elfte Scene.

## Die Vorigen, ohne Pantoffelino.

Alle. Ah, bas ift zu arg!

Schateline. Die Thur hat er jugefchloffen.

Blachelio. 3ch frag': marum berfperrt er feine Thur?

Schateline. Beil etwas Berbachtiges brinnen ift, bas ift klar. Jest erforbert's unfer Gewissen, bag wir ein wenig burchs Schlüffelloch seben.

MIle. Ja, ja, bas muffen wir.

So cha geline. Ich will gleich . . . (Sie lauft gur Thure und fieht burchs Schluffelloch binein.)

Eine anbere (brangt fie weg). Ich muß auch ein wenig feben.

Gine britte (verbrangt die vorige). Ich werb' gleich alles burchschauen. (Gine brangt die andere meg. fo, bas ein allgemeiner Tumult bei ber Thur entfleht.)

Blachelio (ju ben Beggebrangten). Bas habt ihr gefehen ?

Ginige. Nichts! Nichts!

Anbere (weggehend). Man fieht gar nichts.

Blachelio. Das ift noch berbächtiger.

Schateline. Bewaffnete burchsuchen ben Ort, brum ift meine Meinung, bag wir bie Thure einschlagen.

Alle. Ja, bas foll gleich geschen. (Stemmen fich gegen bie Thure, unter biefem Tumult tommt Trabi.)

## Imölfte Scene.

## Die Vorigen; Tradi.

Trabi. Taufenbelement! Bas ift bas bei meinem haus für ein Spettatel? Alle (laffen vom Einsprengen ber Thure ab).

Schateline. O, meine liebe Frau Trabi, gut, daß fie kommt.

Trabi. Bas giebt's benn ba ?

Schateline. Sie wird schöne Geschichten sehen, ich hab's immer gesagt: bie Frau Trabi, mir ist leib um sie, sie ist zu gut mit ihrem Mann.

Trabi. Mir wird angst und bang.

Schateline. Recht hat fie, Frau Trabi, angst und bang muß ihr werben, benn ihr Mann hat fich ins haus eingesperrt.

Trabi. Bie? Bas? Gingesperrt? Barum?

Schateline. Das weiß ich nicht, aber bas ift für ein brabes Beib ichon genug, wenn fich ber Mann einmal einfperrt.

Trabi. Bart, treulofer Bofewicht! D, meine lieben Rachbarn, thuts mir jest nur ben einzigen Gefallen und schlagts meine Sausthur ein.

Alle. Gleich, Frau Trabi, bas foll sogleich geschen. (Schlagen an bie Abltr., bis fie trachenb aufgeht.)

## Dreizehnte Scene.

### Die Vorigen. Pantoffelino.

Bantoffelino (grimmig). Morbschwerennot! Was giebt's ? (Grblidt Tradi.) O Jeffes, mein Beib!

Trabi. Ja, ich bin's, bu ehrvergeffner Mann, bu treulofer! Aber weh bir, jest bricht bas Strafgericht los.

Bantoffelino. Das koftet mich 's Leben, ich verrat alles. (In das haus rufend.) Heraus! heraus! Kommen S' alle heraus! (Zu Tradi.) Da schau, wen ich verstedt hab'.

## Dierzehnte Scene.

Die Vorigen; Adelheid, Dalkepaticho, Seelengutino und Gichickins tommen aus bem hause.

Bantoffelino. Da schauts, die Gebieterin des Zauberschloffes, die gnäbige Abelheid.

Alle (erstaunt). Abelheib ?

Bantoffelino (auf die übrigen zeigend). Und hier ihre Retter aus ben Sanben bes furchtbaren Berengario.

MIle (vor Abelbeid auf die Aniee fintend). Gnäbigfte Frau!

Bantoffelino (ben hut ichwingend, ju ben Bauern). Gine folche Frau giebt's gar nicht mehr. Bas wollen wir jest thun? Richt wahr, wir beschützen f' mit Blut und Leben?

MIle. Mit Blut und Leben!

Abelheib. Sabt Dant, meine Getreuen!

Bantoffelino (ju Moelbeib). Seben S', Sie haben unnötige Ungften gehabt.

Trabi (zu Pantoffelino). O'mein Mann, laß bich füssen für biese That. (umarmt ihn.) Ich hab's ja gleich gesagt, bu bift keiner Falschheit fähig.

Schateline. So einen braben Mann giebt's im ganzen Ort nicht mehr; ich hab's auch gefagt.

Erabi (gu Roetheib). Wie prachtig als Guch ber landliche Angug fteht! Ber hat Guch benn angezogen, gnabigfte Frau?

Abelheib. Ich mich selbst; wenn mir nur einige Bersonen helfen, bann brauch' ich gar keine Bebienung.

Pantoffelino (leife zu Trabi). Ich hab' ihr g'holfen.

Trabi (giebt ihm eine Ohrfeige).

Mehrere (unte in die Scene blidenb). Da tommen die Bewaffneten gurud!

Un bere (rechts in die Scene febend). Da tommen auch Bewaffnete auf uns gu.

Glachelio (ebenfalls rechts febend). Weh und! Berengario ist an ihrer Spikc.

MIle (erichroden). Berengario !?

Seelengutino. Jest friegen j' uns beim 3wiefachel.

Dalfepaticho (angfilich). Die verbammten Berengarischen!

Abelheib. Rur geschwind ins Saus und verfteden.

Trabi. Das war' umsonft, fie finben Guch . . . halt! Ich hab's. Bir fangen alle zum Singen und Tanzen an, als wenn gar nichts vorgefallen warc, und bie gnabige Frau auch mit, ba kennt Guch kein Mensch.

Alle. Ja, ja, bas ift g'icheit! (Man bort trommeln von beiben Seiten. Länbliche Tangmufit fällt ein, alle tangen, Abelheib mit Pantoffelino, Seelengutino mit Trabi, Glachelio mit Schaseline, Palkepaticho und Sichidtus mit Bauertimen.)

## Fünfrehnte Scene.

Die Vorigen; Berengarto und Spahifarino mit Bewaffneten burch rechts, bann ber Anffihrer mit Bewaffneten burch lines.

Berengario (während ber Mufit). Saltet ein mit Jubel und Tang!
(Alle thun, als bemerkten fie nichts, und fingen und tangen fort.)

Bantoffelino (tanzt mit Abelheib und ftögt abstatlich, aber als wenn es aus Berfeben geschen wäre, an Berengario an und macht dann eine Gruppe mit Abelheib, daß er ihr den Schirm von ihrem hute in das Gesicht diegt, daß Berengario sie nicht sehen kann. In diesem Moment endet Mustt und Lanz, dann sagt er zu Berengario). O, ich bitt' tausendmal um Berzeihn, Guer Herrlichseit!

Berengario. Still, fag' ich, feiner mudfe fich.

Anführer (tommt mit feiner Schar burd lints). Dein Gebieter . . .

Berengario. Nichts gefunden ?

Anführer. Rein.

Berengario. Bort, mas ich euch verfünden laffe.

Ein Tambour (tritt hervor und lieft nach einem Trommelwirbel aus einem Zettel). "Ausgekommene Witib. Dieselbe hat ein Kind von sechs Jahren, braune Haare, ist majorenn und sehr leicht an einem boshaften Herzen und einer heimtückischen Gemütsart zu erkennen. Bei genauerer Beobachtung zeigt es sich, daß sie blaue Augen und eine Stumpfnase hat. Die übrigen Schufte, die mit ihr besertierten, sind gar keiner näheren Beschreibung wert."

Seelengutino (leife). Das ift eine fcone Refommandation.

Zambour (fortfahrenb). "Der rebliche Finder erhalt fünf Gulben gur Be-lohnung." (Eronwelwirbel.)

Berengario. Sabt ihr's alle gehört?

Alle. Dja, o ja!

Bantoffelino. Um ben Breis tann man's icon thun; wie fie tommt, wirb fie verraten.

Berengario (jum Anführer). Ihr burchsucht bieses haus mit einigen Leuten, (Auf Pantoffetmos haus zeigend.) Die andern gehen nochmal in die Gegend, (Zeigt link.) ich selbst visitiere mit Spatifarino die Mühle.

(Der Anführer geht mit einigen Bewaffneten links ab, die andern ins Haus, Berengario mit Spasifarino und einigen Bewaffneten in die Mühle. Die übrigen bleiben zuruck.)

Abelbeib. Ich fterbe vor Angft! Die glänzenbe Belohnung, Die auf meinen Stopf gefest ift.

Bantoffelino. Bei uns feib Ihr ficher, gnabige Frau.

Seelengutino. Um fünf Gulben macht feiner einen Sallunten.

Pfumpfo. Fünf Gulben ? Ich verrat's. (216.)

Bantoffelino. Bleibt nur hier, gnabige Frau, wir wollen Guch vor jedem Überfall bewahren. Ich geh' ins haus und bu, Trabi, in die Muble. (Beibe ab.)

Seelengutino. Und ihr, Leuteln, fommts mit mir, wir wollen acht geben, bag uns bie gnäbige Frau nicht gestohlen wirb. (Geben ab.)

# Sechzehnte Scene.

#### Adelheid.

's ift schredlich, was fang' ich benn an ? Er fangt mich g'wiß, ein' anbre, bie finb't gar tein' Mann. Um mich ift's G'rift. Tot ift mein Mann nun einmal boch, Das franft mich nicht wenig, Und mein Herzerl, hat er's noch? Rein, 's g'hort bem Sternentonig. Das zeigt zwar bom Flatterfinn. 's lieat mir nichts baran. Beil ich einmal Witib bin. Brauch' ich einen Mann. Der Liebe füße Stunben, Sie find für mich verschwunden, D, murb' ich boch verbunben Dem zweiten nur recht balb. Richts gleicht ben füßen Trieben, Gin Witwenherz ift niemals falt. Froh foll ich fein, benn 's ift vorbei Des Ch'ftanbs harte Sflaverei. Der Bogel, ber auffliegt, ber fliegt auf bie Baum' Und geht bann bas zweite Mal nicht mehr auf'm Leim, Und wann ich gurudbent' an meinen Mann . . . Lalala . . . O fließt, ihr Thranen, Bergeblich Stöhnen, Man will mich zwingen, Man legt mir Schlingen, 3ns Ret mich bringen, Soll nicht gelingen, Denn icon liebt bies Berg. Singe, finge, fanft flotet bein Ton, Singe, finge, von mas weißt bu ichon, Bon Liebe fing und auch bon Treue, 3ch höre gar fo gern bas Reue. Warum foll ich benn fein bom Schmerz nur boll ? 3ch befind' mich lieber wohl, Spring' herum recht luftig und recht toll, Duibe . . . Auf einer Alm in einer Sutten Und im Stall ein paar Ruh', Und bas Brob hineingeschnitten

In die Milch in ber Früh. Und 3'Mittag nur in ei'm Bfanbel Gin Schmalgtoch g'ichwind gemacht, Und ba lauft ja mein Manbel Sinaus auf bie Jagb, ja Lalala . . . Dann mar' ich wie neugeboren, Bon Freude und Luft nur umidmebt. So gehen bie Stunden berloren. Man weiß nicht, warum, als man lebt. Da würbe ich tangen und fingen. Mit jugenblich fröhlichem Sinn, Das Berg möcht' bor Freude mir fpringen, Und heiter ftets hupft' ich babin. Lalala! Juhe! Lalala! Der Berengario bat g'fagt, Er fommt zu mir auf b'Racht Um halber neune, Benn Seelengutino ichlaft und wenn ber Saushund macht, Da will er eini! Sat benn ber Simmel mich verlaffen, Die Borficht gang ihr Mug' entwandt, . Soll Berengario mich erfaffen, Berfall' ich in bes Butriche Sanb? . . . Bier Saiten, zwei Bortein, Das g'jamm' macht a Beig'n, Und ba fann ei'm ber Ton fo Ins Berg eini ftreich'n. Ja. lu. li. lu. li! Dies tann mich erfreun! (26.)

# Siebzehnte Scene.

#### Tradi.

Es ift alles ruhig! Abelheib ift in Sicherheit, nun können wir das Fest uns gestört begehen. Herbei zum Tanz! (Die Tanzmusik beginnt wie stüher, alle singen und tanzen wie zuvor, nach einer Kleinen Beile kommt Berengario wiltend herausgestürzt, Phumpso mit ihm.

# Achtzehnte Scene.

Die Vorigen; Landleute, Berengario, Pfumpfo.

Berengario. Belde ist's! Pfumpfo (auf Moetheib). Die ist's! Berengario. Tausend Million Tob und Berderben! (Musik fällt ein, Berengario stürzt auf Abelheib los, die Bauern schließen einen Areis um sie, andere holen schnell Dreschstegel und Stöde, der Ansührer kommt mit seinen Bewassneten aus Pantossellinos Haus, er hat Bubino auf dem Arm, stellt ihn aber gleich nieder, und es teginnt ein sürchterlicher Ramps. Die Weiber entstießen, Glachelio und mehrere Bauern schlagen sich, indem sie Abelheid umringen, zur Mühle durch, Knumpso wird im Bordergrund niedergehauen, Berengario und die Seinigen werden links in die Scene getrieben. Mittlerweile sind Glachelio und einige Bauern mit Abelheid, Dalkepatsch und Schicks in die Mühle geeilt, sie hauen die Stränge, mit welchen die Mühle am User beseistgigt sie, Losd, Dalkepatscho sehr sie Knusen der Knusen

Abelheib (foreit aus bem Genfter ber jurudichwimmenden Dubie). Mein Rinb! Mein Bubino! Mein Rinb!

Dalfepaticho (foreit vom Dad herunter). 's Rind haben wir vergeffen.

Seelengutino (ber fic vorne noch befindet). Dich haben f' auch vergeffen.

Abelbeib. Mein Rinb!

Seelengutino (jum Rinb). Kommen S', Bubino! (Rimmt das Kind auf den Arm, erklimmt die Datfte des Steges, in diesem Moment wird das Kind mit einem ausgestopften verwechselt.) Ich wirf ihn Ihnen in den Arm . . . da haben S' ihn! (Wirft das Kind nach der zurückschwimmenden Rüble, es fäut aber ins Basser, Abelbeid schreit.) Die verdammte G'schicht! (Abelbeid jurusend.) Haben S' keine Angsten, ich schwimm' ihm nach! (Erklimmt den höchten huntt des Steges, hier wird, als er hinter einem Felsen vorbeigeht, seine Berson mit einer ebenso gekleideten hangiert, und so springt scheindar Seelengutino, nachdem er das Geländer abreiht, ins Basser. Bei den lesten Borten Seelengutinos wird die Ruste seden surück, die Bauern werden zurückgetrieben und kiehen, als sie die Rühle schwimmen sehen, rechts ab.)

Berengario (foreit wütend, auf die Mühle blidend). Ha, bort echappiert fie! (3m Baffer erscheint ein Balfifc, welchen Seelengutino, Bubino auf den Armen haltend, besteigt.) Zu Schiffe! Zu Schiffe!

Alle. Bu Schiffe!

(In diesem Augenblid erscheinen aus allen Coulissen eine Menge große Arebse, welche Berengarto und seine Leute mit den Scheeren an den Waden seschalten. Schrend sie sich verzweiselnd gebärden, bläst der Balfisch, auf welchem Seelengutino mit Bubino reitet, zwei hohe Wasserbogen in die Lust. Daltovatsch hat aus einem Sactuche eine Fahne gemacht, welche er auf dem Dache der in die Tiefe des Theaters zurückschwimmenden Mühle sichulugt. Aus den Fenstern der Mühle sieht Abelheib, Gschickus und Vantosselimo.)

Chor (ber Leute Berengarios). Berdammt! Was ift benn bas? O weh! Die Krebsen zwiden uns, o je! O weh! O weh! O weh!

(Der Borhang fällt.)

# III. Akt.

Höhle bes weißen Greises mit zwei Bogen im hintergrunde. Zwischen bem ersten und zweiten Bogen ift von links her ber Weg, auf welchem man zu Lande in die Höhle gelangt; ber hintere Bogen öffnat bie Aussicht auf einen mit einer reizenden Gegend umgebenen See.

## Erffe Srene.

#### Der Greis, Bareifel.

(Die Dufit bes Entreatts geht noch eine Beile fort, wenn ber Borbang icon aufgegangen ift.)

Greis (fitt rechts im Bordergrunde auf einem Stein, in der Hohle find einige große Fisch aufgebangen und verschiedene Säde und Körbe mit Lebensmitteln fieben herum). Hier fitz' ich nun schon sechzig Jahre, ich geh' auch bisweilen auf und ab . . . noch habe ich nicht bas Geringste gethan, werbe auch nichts thun, und so hoffe ich mein thatenreichts Leben zu beschließen. Wein ganzes Leben war Ruhe, und so hoffe ich endlich im Grabe Ruhe zu finden, dann wird den späten Enkeln noch ein Stein auf meinem Grabe sagen:

Hier liegt ein Greis, Bon dem kein Mensch 'was weiß.

(Sanfte turze Mufit fallt ein, auf bem See kommt Gareisel auf einem kleinen Schiffcen jur Sobie gerubert, er fteigt aus und kommt mit einem Koró voll Fijche zur Höhle.)

Bareifel. Guten Tag, alter Bater!

Greis. Guten Tag, junger Sobn. Bas bringft bu mir?

Bareifel. Gin ganges Ret voll Fifche.

Greis. Rogner ober Milchner?

Gareifel. Beibes.

Greis. Defto beffer. Lag boch feben. (Rimmt einen Fifc aus bem Rorbe.)

Bareifel. Der hat gewiß feine vier Bfunb.

Greis. O nein, mein Sohn, brei Pfund und anderthalb Biertling, nicht ein Quintel mehr.

Gareisel. Wie Ihr bas gleich kennt, alter Bater. Ihr seib ein weiser Mann!

Greis. Erfahrung, mein Sohn, nichts als vieljährige Erfahrung. Eh' bu noch bas Licht ber Welt erblicktest, wie viele Fische hatte ich ba schon gegeffen.

Bareifel (in ben Rorb zeigenb). Bier ift auch ein Studchen Stodfisch.

Greis. Den Stockfisch behalte für bich, mein Sohn; ich habe schon zu viel von bieser Speise gegessen. Allzuviel ist ungesund.

Bareifel. D mein weiser Bater!

Breis. Sage ben Fischern, wenn fie nach ber Stadt gehen, fie follen mir etwas mitbringen, benn fieh, mein Sohn, einige wenige neue Hollanber Beringe . . . ein paar Bentner Buder und Raffee . . . ein Raß frische Maffaroni . . . einige Dutend Beronefer Salami . . . einige westfälische Schinken . . . ein paar Butten voll Arfenalaustern . . . ungefähr zwanzig Bouteillen Jamaica=Rum und eine halbe Stragburger Banfeleberpaftete ift alles, mas ich habe. . . . Ift biefer fleine Borrat aufgegehrt, was bann?

Gareifel. Ceib rubig, auter Bater, wir laffen Gud nicht fteden. Doch iest lagt Guch eine Reuigkeit ergablen; vor wenigen Minuten tam bort (Linte jeigenb.) eine ganze Schiffmuble ans Ufer geschwommen, Die Leute ftiegen aus, und mir icheint, fie nahmen alle ben Weg nach Gurer Soble.

Breis. Bas fuchen fie bei mir ?

Bareifel. Bas alles bei Guch fucht, Rat und Bilfe. (In Die Scene blidenb.) Da fommt schon einer bavon!

#### Ameite Scene.

#### Die Vorigen: Beelengutino.

Seelengutino. Bergeiht, alter Berr, bag ich herein fomm', ohne anguflopfen, aber es ift keine Thur' ba, und da hab' ich nicht gewußt, wohin ich flopfen foll.

Breis. Sei mir willfommen, Freund!

Seelengutino. 3ch bringe Abelheib, Die verfolgte Bitib.

Breis. Ber ift biefe Abelbeib?

Seelengutino. Wie? Ihr fennt bie weltberühmte verfolgte Abelheib nicht?

Greis. Ich lebe nicht in ber Welt und fenne auch nicht, was in ihr berühmt ift. Doch, was ift's mit biefer Abelheib, und was wollt ihr von mir ?

Seelengutino. Sous und Silfe. 3ch will Guch alles vertrauen, aber ber Bub' ba (Auf Gareifel zeigend.) macht fo ein neugieriges G'ficht. (Gegen Gareifel bie Sand aufbebend.) Birft meiter gehn !

Greis. Reine Bewaltthat in meiner Sohle!

Seelengutino (jum Greis). Gewaltthat? Rein Gebanten! 3ch hab' ihm nur eine geben wollen.

Greis (au Gareisel). Entferne bich, mein Sohn!

Bareifel (unwigia). Aber gar nichts Reues fann man erichnappen. (Rabrt mit bem Schiffchen fort.)

Greis. Nun rebet, was ist's mit bieser Abelheib? . . . Was hat sich mit ihr zugetragen ?

Seelengutino. O viel, allerhand, und ich fürcht' immer, es wird fich immer noch mehr allerhanb zutragen. Abelheib ist seit bem Tobe ihres Gemahls Bitme, was sie um so tiefer frankt, ba sie so gludliche Tage verlebte an der Seite ihres Gemahls Lothar . . .

Breis. Pfundar hat er ja geheißen.

Seelengutino. Unfange nicht, er hieß Lothar; weil fich aber fein Bermögen in turzem um bas zweiunbbreifigfache vermehrte, hat er fich ftatt Lothar Bfunbar genannt. Doch balb barauf tam Berengario und vergiftete ben glud-lichen Gatten.

Breis. Bie? Bergiftet?

Seelengutino. Einige behaupten, er gab ihm wirklich Gift, andere behaupten, das, was er ihm gegeben hat, sei nur vergiftet gewesen, noch andere sagen, er habe sich über die Treue seiner Gattin zu Tod gegistet... wer kann das wissen! Kurz, er starb an oder aus Gift. Nun denkt Euch die Lage der armen Witwe. Der Gatte stirbt, die Witwe bleibt lebendig... der Gatte wird begraben, die Witwe wird noch lebendiger... der Gatte ist nun schon drei Jahre tot, dadurch wird die Witwe am lebendigsten. Das benutt der schlaue Berengario und trägt ihr seine Liebe an ... Abelheib bleibt kalt, er dittet ... Abelheid bleibt kalt, er will sie zwingen ... Abelheid bleibt kalt, er will sie zwingen ... Abelheid bleibt falt, er will sie zwingen ... Abelheid bleibt hoch sleibt noch einmal kalt, er verurtheilt sie zum Tode ... da fürchtet Abelheid, sür immer kalt werden zu müssen, da ward mir mit meinem gefühlvollen Herzen warm, ich rette sie, und also brennheißer sloh ich fort mit ihr. Hier din schus und kettung an. O, rettet uns, in dieser schönen Höhle läßt sich's so angenehm retten.

Breis. Befällt Guch meine Boble ?

Seelengutino. Ob fie mir gefällt! Ach, ware biefe Höhle in meinem Baterlande, auf bem Graben, mit parfettiertem Boben, weißen Flügelthuren, meffingnen Schlöffern und biefer Aussicht ... Biertausend Gulben Konventions-munze bekamt Ihr Zins bafür ... Bas zahlt Ihr hier wohl Zins?

Greis. Ich bezahle gar feinen Bins.

Seelengutino. Salbjährig ober vierteljährig?

Greis. Bierteljährig.

Seelengutino. Macht boch 'mas aus in ei'm Jahr. (In die Scene blidend.) Ich glaub', sie kommen schon. Richtig ba finb f'!

#### Dritte Scene.

Die Vorigen; Adelheid, Bubino, Dalkepaticho, Gichickins, Pantoffelino, Bauern.

Alle. Nimm uns auf, guter Greis!

Abelbeib. Diefes ftille Blagden wird mir Sicherheit gemahren.

Breis. Seib mir willfommen, Fremblinge.

Daltepaticho (erftaunt). Bas? Sie fennen uns?

Greis. Rein.

Dalfepatico. Wie miffen Sie benn hernach, bag wir Fremblinge find?

Breis. Gben weil ich euch nicht tenne, seib ihr Fremblinge.

Daltepaticho. Der fann mehr als Birn' braten.

Abelheib (zum Greis). Ihr glaubt nicht, guter Bater, was ich ausstehe: noch nie find mir die Nachstellungen so zuwider gewesen, als heute.

Breis. 3ch bebaure Guch, eble Frau.

Abelheib. Bift 3hr meine Beschichte?

Greis. Rein, brum hört meinen Blan gur Rettung.

Abelheib. Jest nicht, ich bebarf ber Rube.

Greis. Auch gut, ich habe ohnebies noch feinen Plan.

Abelheib. Laßt mich allein, gute Leute.

Greis. Bertraut auf mich, wenn sich die Lage bessert, dann wird alles noch gut werden. (A6.)
(Ale Anwesenden folgen, bis auf Dalkepatscho.)

#### Pierte Scene.

#### Dalkepaticho, Abelheid.

Daltepatscho (für fich). Sie sucht Gelegenheit, mit mir allein zu sein, fic hat ein Aug' auf mich . . . o, ich hab' bas schon bemerkt . . . Eble Abelheib!

Abelheib. Bas willft bu, holber Anabe?

Dalfepatico. Gble Abelheib!

Abelheib. Sprich ohne Scheu!

Dalfepatico. Gble Abelheib!

Abelheib (beiseite). Ha, ber Anabe ist wahnsinnig geworden, er liebt mich! Die Macht meiner Reize ist groß, doch diese Kühnheit wäre noch größer... Keinen Laut, keinen Blick mehr, sonst zittere, verwegenes Kind, so spricht Abelheid, die verfolgte Witib! (Ab.)

## Fünfte Scene.

#### Dalkepatscho.

Flieh nur, Schwärmerin, mir entgehft bu nicht! Ich bin schon fo ein Kerl, ich hab' schon 's Glud bei bie Frauenzimmer . . . mir tommt selten eine aus, außerst selten.

Mit b'Frauenzimmer ba giebt's richtig, Wenn sie spröd sind, recht viel Spaß, 's G'sicht verziehn sie unnachsichtlich, Doch wer g'scheit ist, tennt schon bas. Und ich bin ein hübscher Kerl, Schlant als wie ein Pfeisenröhrl, Untern Männern schon die Berl, Darüber läßt sich gar nichts sag'n, Ich bin g'scheit, flint wie ein Nabel, Drum wär' ein jedes Madel Sicher gern mit mir ein Baarel, Ich hab' da gar nichts zu wag'n.

Ich muß allweil bazu lachen, Wenn ein Mabel spröb sein will, Für was thun s' so Sachen machen? Doch bas fümmert mich nicht viel. Schöne Mabeln thun ja überall wachsen, Hat ber Mann bann auch noch Mazen, O. bann machen s' feine Fazen, Denn sie führ'n gern But und Staat, Ich täusch' mich nie an einem Mäbel, Darum bin ich stolz und bettel Nicht erst lang wo um bie Mäbel, So 'was konnt' mir abgebn grab. (Swh ab.)

## Sechste Scene.

## Beelengutino, Greis, Pantoffelino treten von ber entgegengesetten Seite auf.

Seelengutino. Berengario ift uns auf ber Spur, er tommt uns nach. Greis. Wer weiß, ob ihr euch nicht getäuscht.

Bantoffelino. Warum nicht gar, ben fennen wir von weitem.

Seelengutino. Bas thun wir jest? Geben S' uns Rat, alter Berr!

Greis. 3ch bente, wir warten ab, mas g'ichieht.

Seelengutino. Ich bante Guch für biefe Austunft, bas hatt' ich felber gewußt. Wißt Ihr teinen gescheiteren Rat?

Greis. Ginen gescheitern Rat?

Seelengutino. Ja, ja, baß fie uns nicht erwischen, wenn f' tommen.

Greis. Ja, wenn fie euch nicht erwischen, bas mare bas befte.

Seelengutino. Denn bie thaten uns furios bas Leberzeug anftreichen.

Breis. Ja, bas murben fie euch anftreichen.

Seelengutino. Und bem Anstrich möcht' ich halt ausweichen.

Greis. Beffer ift's, wenn Ihr ausweicht.

Seelengutino. Ja, aber wie.

Greis. Ja wie? Um bas hanbelt es fich.

Seelen gutino. 3ch hoff' noch immer, fie finden nicht ber in biefe Soble.

Greis. 3ch hoff' es auch, bag fie nicht herfinden.

Seelengutino. Wenn fie aber boch herfinden, wo versteden wir bann bie Abelheib?

Breis. Ja, wo verfteden wir bann bie Abelheib?

Seelengutino (gu Pantoffelino). Gebatter, mit bem alten herrn fenn' ich mich nicht aus.

Bantoffelino. Die Leut' haben uns gefagt, bas ift ber geheimnisvolle weise Greis.

Seelengutino. Geheimnisvoll ift er, benn tein Mensch weiß, was er eigentlich will.

Bantoffelino. Aber bag er weif' ift, bas find' ich nicht.

Seelengutino. Die werben mahricheinlich falich verftanben haben, ein weißer Greis werben b'Leut' gefagt haben.

Bantoffelino. 3a.

Seelengutino. O ja, ein weißer Greis ift er, bas fann ihm fein Mensch abstreiten.

Greis. Run, wie ift's? Seib ihr mit meinem Rettungsplane einberftanben? Seelen gutino (jum Greis brobenb). Boren S' jest balb auf, ich fag's Ihnen, benn wenn Sie noch breimal fo weiß maren, als Sie find, fo laß ich mich noch nicht foppen von Ihnen.

Bantoffelino (ju Seelengutino). Gevatter, ich hab' eine Menge Fischer braußen steben geseben, wie mar's . . .

Seelengutino. Das ift ein gescheiter Gebanten, ichauen wir, bag wir ein etliche Zenten Fischer auftreiben, bie uns helfen.

Greis. Das war gleich anfangs meine Meinung.

Seelengutino. Barum haben Sie's benn vorher nicht g'jagt?

Greis. 3d wollte, bag ihr felbst barauf fommen follt. (Ran bort trommein.)

Seelengutino. Da haben wir's, jest ift es ju fpat!

#### Siebente Scene.

Die Vorigen; Abelheid in Bilgeerfeibung, Bubino, Gichickins, Bauern mit Stoden bewaffnet und Dalkepaticho fürzen eilig auf die Bilbne.

Alle (mit Anaft). Sie find ba! Sie find ba!

Dalfepatichen (fichreienb). Die Berengarischen! Die Berengarischen! (naes in angfticher Berwirrung.)

Abelheib (jum Greis). Ebler Greis! Auf Guch vertraue ich, fagt: was sollen wir thun ?

Greis. Diesmal weiß ich beinabe felbst feinen Rat.

Seelengutino und alle. Wir vertheibigen Abelheid auf Leben und Tob!

Breis. Das ift auch meine Meinung.

## Achte Scene.

Die Vorigen; Berengario, der Anfthyrer, Spatifarino und alle Bewaffneten. (Stürmische Rufit beginnt, Berengario mit den Seinigen dringt in die Höhle, die Bauern stellen sich vor Adelheid und Bubino, der Rampf beginnt, der Greis läuft im Vordergrunde ängstlich sin und her, nach einem kurzen Biderstande werden die Bauern entwassnet, Abelheid, Bubino, Seelengutino, Sichistüs und Dalkepaticho gesangen genommen. Die Rusit schweigt.)

Berengario. Sab' ich euch endlich?

Abelheib. 3ch bin verloren!

Berengario. Rein, gefunden bift bu! verräterische Witib, und nun weh bir! Ubelheib. Gnabe! Barmbergigfeit!

Berengario (zu den Seinigen). Schleppt sie alle 3um Tode!
(Furchtbarer Donnerschlag, alle erstaunen . . . man vernimmt Arompeten und Paukenschall, Rust fällt ein, es kommt von links ein großes goldenes Schiff geschwommen mit Blumen, mit filbernen Sternen verzierten Segeln bespannt; in dem Schisse fich Arotto, der Sternenkönig, er ist im reichen idealen Kostüme und hat einen langen schwarzen Bart, der im dis an die Aniee reicht, um ihn her steht sein glänzendes Gesofge. Wie das Schiff stille steht, stelgen alle aus. Berengario und seine Leute, welche die Gesangenen lostaffen, bleiben unbeweglich stehen; wenn alle aus dem Schiff sind, schweigt die Russik.)

#### Deunte Scene.

#### Die Vorigen; Arotto, Gefolge.

Rrotto (tritt mit galanter Behendigfeit vor). Abelheib, erlaubt mir bie ichone Sand zu fuffen. (Rugt Abelheib die Sand.)

Abelheib. O mein lieber Sternenkönig! Weil nur Sie ba find! Krotto (311 Berengario). Warlch, Bösewicht!

Berengario (wittenb). Rein, bu haft tein Recht, mir meine Beute zu entreißen. Rrotto. Bas ift bas für eine Reb'? Augenblicklich gehft bu mit beinen Spiegefellen nach haus!

Berengario. Rein! Und breimal Rein! Rein! Rein!

Seelengutino. Das gilt nicht, es war feine Mufit babei!

Krotto. Ihr wollt nicht gutwillig? Wohl, fo foll euch ein Donner nach hause jagen. (Donner.) Und ihr, meine Getreuen, verfolgt fie auf ihrer Flucht! (Rufit fällt ein, lange fortrollenber Donner. Berengario und die Seinen verfinden an verschiebenen Platen gruppiert, aus allen Versentungen fteigen große Flammen, bis fie sich schließen. Die Rufit schweigt.)

Greis. Beil mir, ich habe bie Bebrangten gludlich gerettet!

Rrotto. Sab' ich's fo recht gemacht?

Abelheib. Ich follt eigentlich bos fein auf Ihnen, Sie haben mich fcon lang zappeln laffen.

Rrotto. Burnt nicht. Reicht mir auf immer Gure Sanb.

Dalfepaticho. Er fifcht mir bie Abelheib ab.

Ubelheib. Ich bitt' Sie, wie können Sie mir einen Heiratsantrag machen in bem Angug? Ich schau' ja aus . . .

Krotto. Dem soll durch meine Macht gleich abgeholfen sein. (Er wintt, Abelheibs Pissergewand verschwindet, und sie steht im glanzenden idealen Kostilme da. Die Dekoration verwandelt sich in dem Sternenpalast des Krotto, alles besteht aus blauem Firmament, reich mit Sternen verziert, im hintergrunde ist ein goldener Thron, von einem glanzenden Regendogen liberstrahlt. Krotto sührt Abelheib zum Thron, die dienstderen Geister nahen sich von allen Seiten in huldigenden Gruppen, Genien sehen Abelheib eine Sternentrone auf, griechische Feuer beleuchtet das ganze Bilb.)

Krotto (magrend ber Bermandlung). Erschreckt nicht, meine Lieben! Diese Bolfen tragen euch in mein Sternenreich. hier werbe unsere Bermählung gefeiert.

#### Solugaefana.

- Abelheib. Ich frieg' jest ein' Mann, zwar sehr schön ist er nit, Jest hab' ich boch vor ber Verfolgung ein' Fried', Er ist reich, bas ist b'Hauptsach' jest auf biefer Welt, Ein' Witwe braucht nichts, als ein' Mann und viel Gelb.
- Dalfepatscho (beiseite). Den Sternkönig nimmt sie und keineswegs mich, Und ich hab' 'glaubt, mich liebt sie, o ich war ein Biech. Sie wird's noch bereu'n, o sie kommt schon noch brauf, Sie opfert dem Reichtum das Liebesglück auf.
- Seelengutino. Der Sternkönig schenkt uns viel golbene Stern, Und Gold leuchtet hell, und ich hab' 's Gold recht gern, Doch ein Stern hat noch ein' viel helleren Schein, Wenn ber uns nur leucht't . . .

(Gegen bas Bublitum.) Ihre Bulb ift's allein.

(Der Borhang fällt.)

# Die Verbannung aus dem Zauberreiche,

oder:

Dreifig Jahre aus dem Teben eines Lumpen.

•

# Die Verbannung

aus dem Bauberreiche,

eder:

Dreißig Jahre aus dem Jeben eines Lumpen.

Bauberspiel mit Gesang in zwei Akten

naa

Johann Mestron.



Sintigari. Derlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

# Personen.

Bumpf, ein Zauberer. Longinus, sein Sohn. Rokturnus, ein gelehrter Magier, ehemals Erzieher bes Longinus. Bisgurnia, eine Fee, Witwe eines

mächtigen Zauberers.

Crepontes, Bebienter bes Longinus. Urania, Tochter ber Bisgurnia. Rig, Bebienter bes Bumpf. Der Genius der Zeit. Feen, Genien, Satiren, Zauberer, Geister.

(Die handlung fpielt im Beifterreiche.)

Emma, Röchin

Frau von Bretnagel, einereiche Witwe. Longinus, ihr Reffe, 24 Jahre alt. Herr von Sisenkopf, Bankier. Albertine, seine Tochter, 20 Jahre alt. Heinrich Pfiff, Kammerdiener der Frau von Bretnagel, 28 Jahre alt. Lisette, Kammermädchen im Hause des Herrn von Sisenkopf, 19 Jahre alt. Abolf Wallner, Buchhalter des Herrn von Sisenkopf, 27 Jahre alt.

Jakob, Hausknecht von Bretnagel.
Johann, Bedienter des Herrn von Eisenfopf.
Speer, Inspektor auf dem Landhause der Frau von Bretnagel, 60 Jahre alk. Gertrud.
Ein Unbekannter (Notturnus).
Rüchenjungen und Küchenmägde.

bei Frau

(Die Handlung spielt in einer großen Stadt und bei einem nahegelegenen Landhause ber Frau von Bretnagel.)

Schneller, Gaftwirt.
Julerl, Kellnerin.
Erfter | Gaft.
Zweiter | Gaft.
Schaufpielbirektor (Notiurnus).

virt. Brand, Helbenspieler.
t. Süßholz, Liebhaber. Herzensdrang, Tenorist.
Kellerbär, Bassist.
ktor (Notturnus). Longinus, 34 Jahre alt.
(Die Panblung spielt in einer ansehnlichen Provinzskabt.)

Longinus, 44 Jahre alt. Heinrich Pfiff, Inhaber bes Hotels zum golbenen Abler, 48 Jahre alt. Lisette, seine Frau, 39 Jahre alt. Herr von Pflastertritt, ein Stuher, 28 Jahre alt. Pierre, bessen Bebienter.
Ein Kellner im Hotel.

Abolf Wallner, 47 Jahre alt. Albertine, seine Frau, 40 Jahre alt. Therese, seine Tochter, 18 Jahre alt. Madame Speer, Witwe, 46 Jahre alt. Scharf, Gerichtsbiener. Erste Zweite Traumgestalt.

(Die handlung fpielt in einer hauptftabt,)

Longinus, 54 Jahre alt. Madame Speer, Witwe, 56 Jahre alt. Herr von Pflastertritt, Erzieher, 38 Jahre alt. Gustav, sein Zögling. Frau Ratherl, Öbstlerin. Gin Bächter. Gin Schulknabe. Mehrere Gaffenbuben.

(Ort ber Handlung wie juvor.)

# I. Akt.

Sarten beim Palaste bes Pumpf. Rechts steht ein großer halbrunder Tisch, noch mit den Überresten eines prächtigen Mittagmahls besetzt. Die Stühle, viele Flaschen und Gläser sind umgestürzt. Die stühle necken Gäte, bestehen in Feen, Wagier, Genien z. drungen sich zu einem an einer Rosenhecke in ber Mitte der Bühne stehenden Armstuhl, auf welchem Pumpf in Ohnmach liegt. Links, von den Anwesenden ganz unbeachtet, steht Nix in moderner Livree mit magischen Aufscägen. Pumpf, Crepontes, Magier, Feen, Genieen, Urania, Bisgurnia, Bediente.

#### Erste Scene.

#### Der Chor, bann Pumpf, Crepontes.

Chor. Gebts bem alten Herrn boch Geister ein, sonst ist er weg, Er verdreht uns die Augen schon, er stirbt uns auf'm Fled. Die Geschicht', die ist dumm, Die Freud' bringt ihn um.

Bumpf (erhebt fich wieber, von den Anwesenden unterftutt).

Crepontes. Nein, die Freud', daß Guer Herrlichkeit wieder in der Boh' find, die ift gar nicht zu beschreiben.

Bumpf. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht ... was soll ich benn sagen? Crepontes. Wo bin ich? ... Das ift immer bas erste, was man sagt, wenn man aus einer anständigen Krankheit erwacht.

Bumpf. Also ... wo bin ich?

Crepontes. Aber Eure Herrlichkeit, wie kann man fich benn einem Gefühl gar so abscheulich überlassen? Ich laß' mir bas noch gefallen bei einem großen Schmerz, aber bei einer so freudigen Nachricht, baß ber Herr Sohn, nachdem er fünf Jahre lang alle Zauberländer burchreift hat, heut noch zurücksommt . . . hören Sie, wie man ba schwach werben kann, bas begreife ich nicht.

Bumpf. Creponterl, bas Batergefühl! (Soludjend.) Es ftoft mich schon wieber. Crepontes. Rur Moberation! Moberation!

Bumpf. Aber jest erzähl er mir boch etwas Ausführliches von meinem Sohn. Crepontes. Guer Herrlichfeit, wenn ich Ihnen alles Gute vom Herrn Sohn erzählen soll, da muß ich um Entschuldigung bitten, benn bas wär' zu viel begehrt; wo fein Anfang zu finden ift, da ist auch kein End!

Bumpf. Also so brav ift er, baß man nicht einmal einen guten Anfang herausfinbet?

Crepontes. Bas ift benn bas? Seh' ich recht? Bas will benn ber wieber ba?

4

#### Ameite Scene.

#### Die Vorigen; Nokturnus.

Roft urnus. Gerr! Mäßige beine Freude, ich tomme, eine trube Botichaft zu verkunden, fo wie ich fie im Buche ber Ratur gelefen habe.

Bumpf. Laß er mich jest aus mit bem Buche ber Natur, les er lieber in meinen Augen, die vor Baterfreuden glanzen, so wird er sehen, daß es nichts ist mit einer trüben Botschaft. Jubel ist überall, wo ich nur hinschau'! Dein Sohn tommt zurud, mein Sohn! . . .

Crepontes (ju Rotturnus). Wie kann man benn so ordinär sein und im Buch ber Natur lesen? Ist's vom Walter Scott? Nein! Also verkausen Sie's lieber gleich dem Kasstecher! Sie blamieren sich nur damit!

Rotturnus. Die Rachricht, die ich bringe, betrifft beinen Sohn. Wolltest bu beine Zaubermacht gebrauchen, so wie ich, so könnte es dir ebensowenig unbekannt sein, was in den funf Jahren mit beinem Sohne vorgegangen ift, als mir.

Bumpf. Auf Reisen ift er gewesen, sonft ift nichts vorgegangen.

Rotturnus. Bas aber aus ihm geworben ift, bas weißt bu nicht.

Bumpf. Das wirb nicht so schwer zu erraten seine. Als einen hoffnungsvollen Jüngling hab' ich ihn fortgeschiett . . . die Reisen gehören zur Ausbildung, also wird wohl ein vollfommener, ausgebilbeter junger Mann aus ihm geworben sein.

Rofturnus. So hätte er wieberkommen können, wenn bu meinen Rat, ihn in meiner Begleitung reisen zu lassen, befolgt hättest. Du haft aber, als zu schwacher Bater, von ben Schmeichelworten bes Sohnes bethört, mich aus beinem Schlosse entfernt und ihn ohne Aufsicht von hier gehen lassen; barum genieße jest auch die Früchte, die du gepflanzt, ernte, was du gesäet, dein Sohn kehrt als Rump zurück.

Bumpf. Bas hat er gefagt? ... Lump? ... Mein Sohn ein Lump! ... Das untersteht er fich mir ins Geficht zu fagen ? ... Creponterl, halt mich!

Crepontes. Das ift abscheulich, so baber zu reben in Gegenwart bes Baters. Rofturnus. Ihr alle, bie ihr ben schwachen Bater immer einzuschschern suchet, tragt Schulb an bem Berberben seines Sohnes!

Bumpf. Der Kerl bringt mich um!... Creponterl, ich vergreif' mich!... Rein, bas thut's nicht!... Ich bitte, meine Herren, ben Hofmeister hinauszuwerfen ... haben Sie bie Bute!

Rofturnus. Ich verlasse bich jest, Herr, boch ich sehe voraus, balb wirft bu meiner bedürfen, balb wirst bu Rat und Hilfe bei mir suchen ... Bis babin lebe wohl. (Gebt ab.)

Dritte Scene.

## Die Vorigen, ohne Mokturnus.

Bumpf. Der hat Beit, bag er abfahrt! Und bie fede Reb', ich werd' Rat und hilfe bei ihm suchen. Na, nur Gebuld, ber fost mich kennen lernen.

Crepontes (beifeite). Go einen hofmeifter hatten wir brauchen konnen!

Bisgurnia. Herr von Bumpf, mäßigen Sie fich!

Bumpf. Ich tann nicht, meine Aimabelfte, ich tann nicht! Mein Sohn ein

Lump? Ich erstaune nur, wie folche Lügen auftommen können . . . über bas gerbrich ich mir ben Ropf.

Bisgurnia. Thun sie bas nicht! Das Schwächste muß man g'rab am meisten schonen.

Bumpf. Meine Vortrefflichste! Sie sind zu besorgt um mich, und gerad vor Ihnen blamiert er mich so, vor Ihrer Fräulein Tochter red't er so abscheulich über meinen Sohn und weiß doch, daß sie ihn heiraten soll.

Bisgurnia. Sind Sie ruhig, beswegen geht die Mariage boch nicht zurud. Urania. Was fagst du, Mutter? Sprich nicht so voreilig! Wenn er wirklich... Bisgurnia. Ein Lump wäre?... Na, was wär's benn hernach. Er ist reich. Pumpf. Mein Sohn ist gewiß so, wie Sie es wünschen, Fraulein Urania, Es ist mein Sohn, mehr kann ich zu seiner Rekommandation nicht sagen.

(Man bort Lärm von innen . . . Bivatgeschrei . . . die Mufit fällt ein.)

#### Dierte Scene.

#### Die Vorigen; Conginus.

Longinus (in einem schwarzen Peteid mit weißen Anöpfen, eine modern gemachte Pantalon von einem blumigen Zeug und einer himmelblauen Beste mit filbernen Zaubercharafteren gekleibet, auf dem Ropfe hat er ein modernes Eilwagenkappel mit Zauberzeichen geziert, in der Hand einen Zauberstab),

#### Mrie.

Papa, ich fomm' 3'Saus, welch ein festlicher Tag, 's war hochfte Zeit, benn ich hab' tein Gelb mehr im Sac. Bor'n S', wo ich nur war, hab' ich Ehr' Ihnen a'macht, Und mas Sie mir g'ichidt hab'n, ift rein angebracht. Das Reifen ift halt ein Bergnügen, Bum Schulbenmachen, comme il faut! Und eh' f' einem bei ber Falten friegen, Da ift man langft icon anberswo! Bat man wo ein' Amur und b'Eftern fagen: Bas foll baraus werben? Erklarn Sie Ihr'n Sinn! So fagt man: Ja! Und wenn f' ein' gar a'ftart plagen. Sist man auf einmal in ei'm Gilmagen brin! D'Mabeln miffen im poraus, bak f' ang'schmiert nur werb'n, Und boch haben bie meiften bie Fremben fo gern. Barum aber ? D'Einheimischen plauschen all's aus, Gin Frember reift weiter, ba tommt nichts heraus. Mußt' ich ergabl'n alle meine Avanturn weit und breit, Da erzählet ich g'wiß bis aufs Jahr um bie Beit. Und g'lebt hab' ich immer schon g'rab wie ein Pring Und Schulben nicht mehr als breißigtaufenb Bulben Müng'; Das ift für ein' Sohn, wie ich bin, nicht zu viel, Der Baba fann's jest gabin alle Stund, wann er will.

Bumpf. Creponterl! Um alles in ber Belt! Creponterl!

Crepontes. Bas ift, Guer Gnaben ?

Bumpf. Creponterl! Um alles in ber Welt, ber Hofmeister hat recht, ber Bub ift ein Lump! O, ich unglucklicher Bater!

Crepontes. Troften fich Guer Berrlichfeit, es geht mehr Eltern fo.

Longinus. Übrigens muß ich Ihnen sagen, Papa, mit der Gesellschaft da bin ich ganz einverstanden, die schönsten Feentöchter sind hier versammelt; im schönen Geschlecht haben Sie sich von jeher ausgekannt.

Bumpf. Bas ift bas? Ich bin ber folibefte Mann im Zauberreiche, und bu unterftehft bich, bu Burice!

Longinus. Bor ber Bapa auf mit ber Solibigfeit!

Bumpf. Der Bub hat ein schänbliches Maul. Ist bas ber Respekt, ben bu mir schulbig bift?

Longinus. O, mit bem Respekt hat's Zeit. Bir jungen Leut' find ja jest alle gescheiber als bie Eltern, wir glauben's wenigstens . . . wo foll ba ber Respekt herkommen ?

Bumpf. Alfo habt ihr bor gar nichts Achtung in ber Welt?

Longinus. O ja, vor ben Schönen, und auch die behandelt man oft en bagatelle.

Bumpf. Das sind ja abscheuliche Grundfate! Haft bu bie von beinen Reisen mit nach Sause gebracht?

Longinus. Satt' ich Grunbfat,' mit nach Saus bringen follen ? Bu was benn ? Das ist für mich fein mobernes Tragen!

Bumpf. Auf mas haft bu bich benn bie gange Beit verlegt?

Longinus. Auf die freien Runfte.

Bumpf. Bas finb bas?

Longinus. Tabafrauchen, Scharmieren, Trinfen und Billarbspielen.

Urania. Go hat's mein Bräutigam getrieben ?

Longinus (fie betrachtenb). Wer ift benn bas ?

Bisgurnia. Es ift meine Tochter, und . . .

Longinus. Madame, da mach' ich Ihnen mein Kompliment. Haben Sie mehr folche Tochter?

Bisgurnia. Sie ift meine einzige.

Longinus. Hören Sie, ba ift's ichab. Rein, nein, bas ift ichon jum Berrudtwerben.

Urania. D Gemeinheit!

Bumpf. Jest fag mir, bu Lump, gieb Rechenschaft : wie haft bu beine Zeit zugebracht?

Longinus. Aufs schönfte, aufs angenehmfte. Meine Tagesorbnung spricht ganz für meinen geistigen Aufschwung. Bon einer Stadt in die andere reifen, die Merkwürdigkeiten anschauen und dann sich wieder weiter trollen, das ist keine Kunst, das kann ein jeder Handwerksbursch, aber zu Haus seine muß man überall, sich förmlich einquartieren, so lang bleiben in jeder Stadt, die einen die Fatalitäten vertreiben, das heißt reisen. Die Tagesordnung ist folgende: Um elf Uhr steht

man auf, geht ins Raffeehaus, trinkt Liqueur, barauf ein tuchtiges Dejeuner à la Frühftud, bann geht man auf die Bromenabe und lorgnettiert die Mäbeln, au Mittag hat man keinen Appetit, schimpft übers Effen, benn nur nichts in ber Orbnung genießen, bas ift gemein . . . trinkt aber hernach vier Schalen Schwarzen, bas halt ben Geift wach, bann fangt man ein Whift an, bas g'freut ei'm nicht lang, benn es ist zu solib, man wählt ein anderes Spiel, und so kokettiert man so lang mit ber Treffbame, bis es Abend wirb, bann allons! zu bie Amuren-Giner macht man ein' Beiratsantrag, ber anbern ichwört man ewige Treue . . . bas imponiert höchftens ausammen brei Biertelftunben; fo fommt man feelen= vergnügt ins Gafthaus zum Souper; ba geht erft recht bas wahre Gaubium an . . . jeber erzählt seine Liebesverhältnisse, lügt zehnmal mehr bazu, als mahr ift, und ergahlt gerabe von bem am meiften, was nicht mabr ift. Das ift ein Benug, wenn man so recht aufschneiben fann, barunter leibet zwar ber weibliche Auf, aber was liegt ba bran, man macht fich groß vor feinen Brüberln, und bas ift bie Hauptsache! Findet man bann noch ein Kaffeehaus offen, allons marsch hinein und ber Kaffeesieberin jo lang geschmeichelt, bis fie auf Krebit ein' Bunsch macht, wenn man auch ein Gelb im Sad hat; nur nichts gahlen, 's schmedt alles noch einmal fo gut, wenn man's schulbig bleibt! . . . Und bann bas Gefühl, ja, bas muß man empfinden, wenn man fo um brei Uhr nach Saufe madelt, ba fühlt man ben mahren Lauf ber Natur, wie fich die Erbe um die Achse breht, benn man hat gar keinen sichern Tritt . . . gludt's einem bann, baß man nicht auf ber Gaffen liegen bleibt, fo fällt man zu haus neben bem Bett nieber und schlaft comme il faut ... D, Bater, bas Leben ift boch schön!

Bumpf. O mechante Tagesorbnung! . . . Da schau her, bieser Engel war bir zur Frau bestimmt.

Urania. Es ift vorbei! Der mir im Bilb so theuer war, er ist ein Lump, ich nehme ihn nicht, er ist nicht wie sein Bilb.

Longinus. Also hatt' ich mich wie ein Bilb betragen follen ? Das mare eine bilbicone Aufführung gewesen.

Bisgurnia. Der herr von Longinus ift ber aimabelste Weltmann, ben man sich benten kann. Du nimmst ihn, ich rat' bir's in gutem, bu schwärmerische Nachtigall, sonft . . .

Longinus. Erlauben Sie mir nur, eh' Sie diesen Streit entscheiben, daß ich Ihnen meine vorläufige Ansicht darüber sag'. Ich hab' in der Liebe meine eigene Maxime, ich hab' mir darin, so wie in allem, eine Nation als Muster aufgestellt; im Essen die Deutschen, im Trinken die Engländer, im Spielen die Franzosen, in der Lieb...

Bisaurina. Staliens feurige Gohne?

Longinus. O nein, bie Berfianer.

Bisgurnia und Pumpf. Bas?

Longinus. Dreihunbert Beiber nehm' ich. Gine bavon foll bie Fraulein Tochter fein.

Bisgurnia. Bas ware bas? So einen Antrag machen Sie einer Fee meinesgleichen?

Longinus. Na, wenn's Ihnen nicht recht ift ... Papa, ich bitt' um ein Serail. Bumpf. Was? Dreihundert Weiber willft du? Bift du mein Sohn? Der Sohn eines Mannes, der so exemplarisch mit seiner einzigen Gattin gelebt hat?... Jest ist's mir zu viel!... Wo bleibt denn der Nokturnus? Du solst auf eine eigene Art bestraft werden. Wo ist denn mein Zauberstaberl? Ich verwandle ihn geschwind in 'was. (Effnet am Tisch eine Schublade und zieht einen abgebrochenen Zauberstab heraus.) Wer hat mir denn mein Zauberstaberl zerbrochen?

Longinus. O Jefes! Suße Erinnerung! Das hat bie Mama an Ihnen abaeichlagen.

Bumpf. Nein, ich halt's nicht aus. Notturnus! Wotturnus! Wenn er nicht balb tommt, fo trifft mich ber Schlag, mir wird übel!

## Bünfte Scenc.

#### Die Vorigen; Nokturnus.

Rofturnus. Ich erscheine auf beinen Ruf.

Longinus. D je, ber hofmeifter! Jest wird mir nicht recht übel!

Bumpf. Mein bester Notturnus, er hat recht gehabt, ber Bub ift ausgewechselt; bestraft muß er werben.

Rofturnus. Ihn zu bestrafen ift nicht mein Zwed, sondern ihn zu beffern. Longinus. O ie!

Rofturnus. Dein Spott anbert meine Plane nicht. Wiffe, entarteter Sohn, beine Ansprüche auf Zaubermacht sind zu Ende. Unser mächtiger Beherrscher verbannt dich aus bem Zauberreiche. Nicht eher barfft bu wiederkehren, bis du andern Sinnes und unserer würdig geworden.

Longinus. Ich laß mich empfehlen, ba fann ber Beherricher lange warten. (Donnerfolag und Vojaunenruf.)

Bumpf. Bas bebeutet bas?

Rofturnus. Ich habe ben mächtigen Genius beschworen, ber die Zeit beherrscht, er versprach mir, das Mittel zur Besserung beines Sohnes zu bringen. (Musit. Der Genius der Zeit sent fich von oben herab, auf einem Wolkenthrone sigend, sein kontantist oo, wie in der Mythologie das des Saturnus bezeichnet ist; in der Hand halt er eine Sense, zu
seinen Füßen ist eine große Schlange, das Symbol der Ewigkeit, in einen Areis zusammengedogen.)

Rofturnus (nach ber Duft). Bas bringft bu mir?

Benius. Dreißig Jahre.

Rofturnus. Ich verstehe bich, bas foll ihn bessern. (Bu Longinus.) Lerne einsehen, wohin ber hang zur Lieberlichkeit führt . . . Geh.hinunter auf die Erben-welt und sei burch breißig Jahre ein Lump.

Longinus. Herr Hofmeister, ich habe schon lange bas Malheur, Sie 3u fennen, aber bas ift bas erste gescheibe Wort, was ich von Ihnen höre. Dreißig Jahre ein Lump . . . meine ichönften Wünsche find erfüllt.

Bumpf. Aber mein lieber Nokturnus ... breißig Jahr ... ba erleb' ich's ja nicht, bis er honett wirb!

Rofturnus. Sei ruhig! Rurg ift bas Erbenjahr, nur wenig Tage follen bie brei Dezenien uns icheinen. (Der Gentus ber Zeit folagt gegen ben Rachen ber Schlange.

fie latt bas untere Ende eines breiten Bandes aus bem Rachen und man fieht einen großen golbenen Ring in ihrem Schlunde.) Geh hin, und zieh zehn Jahre Zeit aus dem Schlunde ber Ewigfeit.

Longinus. Bas? Zehn Jahre? Dreißig haben Sie gefagt, ich lag mir nichts abhanbeln.

Rotturnus. In gehn Jahren fieht es bir frei, wieber gehn Jahre gu mablen, boch merke bir wohl, mahlft bu bie zweiten gehn, bie britten mußt bu bann ziehen.

Longinus. Je mehr, besto besser! (unter Bust.) Bas ift benn bas? Notturnus. Der Schlamm bes Lebens, in bem bu versinken willst. Longinus. Brav, ben Schlamm laß ich mir gefallen.

> Chor. Belches Talismanes Kraft Ift's, die folche Bunder schafft? In der Grotte Felsenbogen, Durch des Meers empörte Wogen Schwebt er in der Lüfte Raum . . . Weinen Augen trau' ich kaum . . .

(Longinus verfinkt, ben Ring in ber Hand, mittelst welchem er ein breites Band, auf welchem die Zahlen 1 bis 10 in bunten Felbern stehen, aus dem Rachen der Schlange zieht, umgeben von dem personifizierten Laster. Benn das zehnte Feld sichtbar und der Chor zu Ende geht, dann Berwandlung.)

## Berwandlung.

Rurges Zimmer.

# Sechste Scene. Heinrich, Adolf.

Abolf. Bas haben Sie gethan in meiner Sache? Sprechen Sie, ich beichwöre Sie, nur ichnell, was haben Sie gethan?

Seinrich. Richts.

Abolf. Nichts?

Beinrich. Und alles, wie Gie's nehmen wollen.

Abolf. Wie versteh' ich bas? Darf ich noch hoffen? Morgen schon, morgen soll so ein Unwürdiger ben himmel sein nennen, aus bem ich verbanut bin. Ich kann ben Gebanken nicht ertragen, es koftet mich ben Berftanb.

Beinrich. herr von Ballner, ben foftet's Ihnen nicht mehr.

Abolf. Sie fprechen mahr, ich hab' ihn schon verloren!

Beinrich. Go wie alle Berliebten!

Abolf. Sie icherzen, mahrend ich, bem Sie Ihre hilfe verfprochen, ber Ber-

Deinrich. Er friegt fie nicht, bafür fteh' ich Ihnen. Mein eigener Bortheil erforbert es ja, baß keine Frau ins Saus kommt, sonbern baß ber majorenn geworbene junge herr fein Bermögen lebigerweise burchbringt.

Ubolf. Albertine, bift bu für mich verloren, so jage ich mir eine Augel burch ben Ropf!

Beinrich. Sparen Sie biefe Rugel, bis Sie fünf Jahre verheiratet finb, bann werben Sie fie vielleicht notwendig brauchen.

Abolf. Stille, ich höre fie kommen. O weh, ber Bater mit ihr!

Seinrich. Da entferne ich mich. Sind Sie ganz ruhig. Geben Sie morgen zur Hochzeit, und, unter uns gesagt, ber Bräutigam wird abhanden ober in einen Buftand sein, daß aus ber Heirat gewiß nichts wirb.

Abolf. Wie wollen Sie bas anstellen ? Der pebantisch erzogene Buriche ift ja nicht brei Schritte vom hause wegzubringen.

Beinrich. Berlaffen Sie fich auf mich. (Geht ab.)

#### Siebente Scene.

#### Adolf, Berr von Gifenkopf, Albertine, Lifette.

(Lisette kommt durch die Mitte und ordnet den Kassectisch. Abolf sieht im hintergrund und such Blide sich mit Albertine zu verftändigen.)

Eisenkopf (tommt mit Albertine). Das Weinen hab' ich jetzt genug, du heiratest morgen, babei bleibt's. Die Eltern suchen die Partie aus, die Kinder fügen sich gebuldig, so war's zu meiner Zeit, und meine Zeit war die beste.

Albertine. Aber, lieber Bater . . .

Eisenkopf. Stille, sag' ich! Richt mugen, wenn ber Bater spricht! Du weißt, seit bem Tobe beiner Mutter bin ich herr im hause und leibe keinen Wiberspruch. Es läuft jest viel windiges Bolk herum, verwirrt ben Mabchen die Köpfe, betrügt die Bater und inkommobiert die Familien.

Albertine. Lassen Sie mich boch! . . .

Gifentopf. Das Maul gehalten! Gin Bräutigam, ber die Tochter fragt, ob fie ihn liebt, hat keine guten Absichten, nur der, der die Tochter noch gar nicht gesehen und den Bater fragt, ob er sie ihm giebt, das ist ein solider Mann. So war's zu meiner Zeit, und meine Zeit war die beste.

Albertine. Wenn aber ...

Eisenkopf. Das Maul gehalten! ... Alle Chen zu meiner Zeit waren glücklich, biejenigen ausgenommen, die kurz nach ber Hochzeit wieder auseinander gingen ober bie ihr ganges Leben miteinander verzankten ober verseufzten.

Albertine. So wäre auch ...

Gifentopf. Stille, fag' ich! Der Neven ber reichen Frau von Bretnagel ist die annehmbarste Partie für dich, er ist ber ordentlichste, eingezogenste Menich auf zehn Meilen im Umtreis, ist reich, sein Bater war lange Zeit mein Compagnon, mein Jugenbfreund, folglich mußt du ihn lieben und mit ihm glücklich sein.

Albertine. Wie fann ich . . .

Eifenkopf. Das Maul gehalten! ... Nachbem wir jest meine Gründe und beine Gegengründe reiflich gegen einander abgewogen, ergiebt sich das Fazit, baß es bei bem, was ich früher bestimmt habe, sein Berbleiben hat, und daß du morgen beine Hochzeit feierst. Zett setze dich her zum Kaffee. (Sie setzen sich. Lieden sein; er erblicht Abolf.) Uh, herr Wallner, guten Abend! Was bringen Sie mir?

Abolf. Diese Briefe find noch heute angefommen, einer aus hamburg, ber anbere . . .

Gifen fopf. Schon gut! ... Beantworten Sie fie nach Ihrem Gutbunten, Sie find ein foliber Mann, in meinem Geschäft kann ich mich volltommen auf Sie verlassen.

Mbolf. Diefes ichmeichelhafte Butrauen fonnte mich . . .

Johann (min ein). Frau von Bretnagel und ihr Neffe munichen ihre Aufwartung zu machen.

Gifentorn. Ift mir bie größte Ghre, fie gu empfangen.

Sohann (öffnet und geht ab).

## Achte Scene.

#### Die Vorigen; Frau von Bretnagel, Longinus.

(Frau von Bretnagel ift altmobisch, Longinus kindisch gekleibet. Die Gesichtstüge bes Longinus sind ins Komische gezogen, sein Benehmen ist tölpisch und ängstlich, wenn ihn die Tante sieht, und ausgelassen, wenn sie den Rüden kehrt.)

Frau bon Bretnagel. Ihre Dienerin, Berr bon Gifentopf.

Gifentopf. 3ch bin unendlich erfreut, meine Sochichagbarfte . . .

Frau von Bretnagel. Mach bein Rompliment, Longinus. -

Longinus (macht ein tolpifches Rompliment).

Gifentopf. Herr Schwiegersohn, Sie tommen am Bolterabend Ihrer Braut einen Befuch abzustatten . . .

Frau bon Bretnagel. Der lofe Schelm fonnte bem Drange scines Bersens nicht wibersteben, nicht mabr? Ru, fo rebe boch !

Eifenkopf. Laffen Sie ihn, meine Gnabige! Er freut fich im stillen, wie es einem wohlerzogenen jungen Menichen geziemt.

Frau von Bretnagel. Ja, wohl erzogen hab' ich ihn. (Bu Longinus.) Beh, richte bir bein halbtuch beffer.

Longinus (thut es fcweigenb).

Frau von Bretnagel. Gin Stuper aus ber mobernen bengelhaften Schule wäre seiner Braut schon längst um ben Hals gefallen . . . Da sehen Sie einmal, wie er rot wirb!

Gifentopf. Berabe wie gu meiner Beit.

Frau von Breinagel. Guger Schelm bas!... Geh, fuffe beiner Braut bie Sanb!

Longinus (thut es fdweigenb).

Abolf (beifeite). Ba, diefer Bavian foll einen folchen Engel befigen?

Frau von Bretnagel. Er ift noch bie Unerfahrenheit felbft!

Gifenfopf. Und fittsam, bas gefällt mir.

Longinus folagt bie Augen ju Boben und rubrt fic nicht mehrn, follower, ie thut einen Schrei, Longinus folagt bie Augen ju Boben und rubrt fic nicht mehr).

Abolf (ber es bemertt bat). Tob und Teufel!

Gifentopf. Bas giebt's benn?

Albertine. Gine Unart . . .

Frau bon Bretnagel. Bas benn, meine Liebe?

Albertine. Gine Unart, bie ich . . .

Longinus. Die Braut hat ber Schnoderl geftogen.

Fran von Bretnagel. Na, die Unart ist nicht so groß, die ist schon zu verzeihen.

Gifenfopf. Das macht nichts, meine Tochter!

Frau von Bretnagel. Das ift boch mahre Sitteneinfalt!

Gifenfopf. Folgen meiner Erziehung. . . . Darf ich jest bitten, meine Gnäbige, eine Taffe Raffee mit uns zu trinten ?

Frau von Bretnagel. Es ift zwar schon bie sechste feit heute nachmittag, indessen, ich will Ihnen keinen Korb geben.

Gifentopf. Geh, Albertine, geschwind, ichent ein, für die gnabige Frau und beinen Brautigam.

Frau von Bretnagel. Für meinen Longinus muß ich beprezieren; es macht ihm zu viel Sige, könnte ihm schaben.

Longinus. O nein, bas macht mir gar nichts.

Frau von Bretnagel. Bas ift bas für ein vorlautes Benehmen? Ein wohlerzogener junger Menich, wie bu, hat in Gesellichaft nichts anderes ju fprechen, als: Ich bitt' und ich bant'!

Longinus. Aljo . . . ich bitt'!

Gifentopf. Berr Ballner, ift es Ihnen nicht gefällig?

Abolf. Ich bante gehorfamft!

(Alle bis auf Abolf haben Blas genommen, Albertine fcentt ein.)

Frau von Bretnagel (gu Albertine). Wie zierlich mein Töchterchen uns bebient!

Longinus. 3ch bitt'!

Frau von Bretnagel. Run, so warte nur . . .

Longinus. 3ch bitt'!

MIbertine (bie immer auf Abolf gefeben hat, lagt einen Raffeeloffel von ber Saffe fallen).

Gifenkopf. Aber wie ungeschickt bu wieber bift!

Longinus. 3ch bant'!

Albertine. Bergeihen Sie . . .

Frau von Bretnagel. Merten Sie benn nicht, baß Sie immer mit meinem Longinus liebäugelt?

Albertine (giebt Longinus eine Saffe).

Longinus. 3ch bitt'!

Gifentopf. Ja, bas verliebte Bolt hat feine Ruhe mehr!

Longinus. Ich bitt'!

Frau von Bretnagel. Es ift uns ja felbst nicht anbers gegangen gu unserer Beit!

Gijenfopf. Das will ich meinen.

Longinus. 3ch bitt'!

Frau von Bretnagel. Aber was willst bu benn ?

Longinus. Gin' Ripfel!

Frau von Bretnagel. Sie erlauben ichon. Da, mein Rind, tunt ein! Longinus. Gingebrockelter ichmedt's mir beffer!

Frau von Bretnagel. Nur nicht vorlaut . . . Bovon fprachen wir benn? Gifentopf. Bon ber alten Förmlichfeit!

Longinus (bat tudtig gegeffen und bricht nun in ein frampfhaftes huften aus).

Frau von Bretnagel. Ru, nu, Longinus, was ift's benn ?... Longinus! Eifentopf. Gin wenig auf ben Ruden flopfen.

Frau bon Bretnagel (flopft ibm auf ben Ruden). Dein Longinus!

Longinus (erholt fic). 3ch hab' mich übergudt!

Frau von Bretnagel. Trint ein Blas Baffer, mein Rind.

Johann (tritt auf). Gin Bebienter ift braugen von ber Frau von Bretnagel, ber Roch möchte bie gnabige Frau um etwas Bichtiges fragen laffen.

Frau bon Bretnagel. Er foll nur nach Saufe gehen, ich werbe felbst gleich nachkommen. (Johann ab.) Die Leute geraten gleich in Konfusion, wenn bas Oberhaupt sich nur einen Augenblick flisiert. (Aus fleben auf.)

Eifen fopf. Bas ift benn vorgefallen, meine Bertgefchätzte? (Bagrenb ber folgenben Rebe ftedt Longinus immer Buder in die Lafche.)

Frau von Bretnagel. Ich foll mich eigentlich nicht rühmen mit ben glänzenden Anftalten, die ich treffe, indessen dem herrn Schwager soll es kein Geheimnis sein. Die Ropulation des glüdlichen Paares wird, wie wir schon veradred't haben, morgen früh auf meinem Landsitze vor sich gehen. Seit drei Tagen wird schon ununterbrochen gesotten, gebraten und gebacken und das geht heute noch die ganze Nacht fort. Es soll aber auch ein Hochzeitsdiner werden, wie seit meinem Ehrentag keines verzehrt worden ist.

Gifen fopf. Auch biefe eble Sitte fangt an unterzugehen im Berberben ber neuern Beit.

Frau von Bretnagel. O, in meiner Familie barf so etwas nicht abfommen. Jest komm, mein Longinus, bu mußt heute noch mit Heinrich nach meinem Landhause, wir andern kommen morgen in der Früh nach. Komm, mach beiner Braut ein Kompliment!... Komm, mein Kind, komm!

Gifentopf. 3ch werbe bie Ehre haben, Gie zu begleiten.

Frau von Bretnagel (im Abgeben). Bitte gehorsamft, fich nicht zu in- fommobieren.

Gifentopf. 3ch fenne meine unterthänige Schulbigfeit. (Aue ab.)

#### Bermandlung.

Die Ruche im Saufe ber Frau von Breinagel.

#### Deunte Scene.

Der Roch, Magde und Rachenjungen. Anes eilt in raicher Bewegung durcheinander. 3m Dintergrunde ein Feuerherb. Emma ift ebenfalls bejdaftigt.

Chor. Wir fochen, fieben, braten, Man kommt fast nicht zu Atem, Das nimmt ja gar kein End', Man brauchte zwanzig Händ'. Der eine spidt ein' Schlegel, Der andre rupfet Bögel, Dort wird Pubbing gemacht, So geht's die ganze Nacht.

## Behnte Scene.

#### Jakob, Emma.

Emma. Jest laß mich einmal aus, bu eifersüchtiger Ding, bu abscheulicher! Jakob. O nein, bu kommst mir nicht aus ben Augen, solang unfer sauberer junger herr noch im haus ist.

Emma. Der heiratet ja morgen.

Jakob. Morgen, ja, aber beswegen ift heut doch noch nicht zu trau'n.

Emma. Nein, wie bumm war ich, in bas nämliche Saus in Dienft zu geben, wo bu bift.

3 a fob. Gelt, früher haft bu's halt fommober g'habt!

Emma. Sör auf, Ungeheuer! Und beleibige mich nicht. Ich laß hundert Mabeln zusammengeben und parier' brauf, daß alle miteinander kein so treues hera herausbringen, als wie bas meinige ift.

Satob. Das haft bu nur meiner Bachfamteit zu verbanten.

Emma. Wenn bu nicht aufhörft, mich zu qualen, so muß ich bich noch heimlich betrügen.

Jakob. Bas?

Emma. Ja, damit mir dann wenigstens das Bewußtsein bleibt, ich werd' nicht umsonst seffert.

Ja fo b. Has Faliche!... Und ich Gel, ich hab' mich noch so gefreut, das sie mich nicht b'halten haben heut bei der Rekrutierung, bloß damit ich dich heiraten kann.

Emma. Aber Jatob, fo sei nur nicht fo bumm. Glaubst bu benn so 'was wirklich von mir? Ich bin ja bie treueste Geliebte, die man sich nur benten fann.

Jakob. Gut, ich will's hoffen. Aber wenn bu mich anschmierst, dann räche ich mich furchtbar. Ich geh' jest ins Holzgewölb' hintri, weh dir, wenn du mich währendbem hintergehst, dann mord' ich zuerst mich, und dann dich selbste. (Seht ab.)

Emma (allein). Nein, ich sag's, ein eifersuchtiger Liebhaber ist schon bas größte Unglud für eine liebenswürdige Röchin, was es nur geben kann.

Es ist mit euch, ihr Männer, gar nicht auszuhalten, Das Weibchen mag beginnen, was immer sie will, So zieht ihr die Stirne doch öfters in Falten, Und kommt ihr ins Zanken, so schweigt ihr nie still; Doch wenn euch die Eifersucht auch noch befällt, So seid ihr ein Plaggeist für uns auf der Welt.

Oft geht es in einem fort immer brumm, brumm, Sie fahren wie wutenb im 3immer herum.

"Barum haft benn wieber ein' anbern ang'ichaut? Bas wijpelft benn so heimlich? Barum red'st bu nicht laut?" Bas bleibt bem Weibchen übrig? Sie bleibt mäuschenstill, Lacht heimlich ins Fäustchen, thut boch, was sie will.

#### Elfte Scene.

#### Die Vorigen; Longinus, Beinrich.

Longinus. Da geht's ja zu wie im ewigen Leben! . . . Schiefts um, Leuteln, ichiefts um, ichenierts euch nicht! . . .

Heinrich. hier werben Sie bie schöne Emma feben, die erft heut zu uns in Dienst gekommen ift. Machen Sie ihre Bekanntschaft, dann führen wir sie ins Birtshaus zum Bantalon, gerade ber Frau Tante ihrem Hause gegenüber, da wird bie ganze Nacht getrunken, gejubelt und getanzt.

Longinus (etwas angitlid). Wenn's aber bie Tant' erfährt?

heinrich. Sind Sie unbeforgt, eh' Ihre Tante mit ben Gaften fommt, find wir langft im hause und aufs eleganteste zur hochzeit geputt.

Longinus. Gut! Best mo ift benn biefe Emma?

Beinrich. Sehen Sie, bort, gnabiger Berr! (Beigt auf fie.)

Longinus. Die mit'm G'ficht?

Seinrich. Rein, die am Berb fteht.

Longinus. Das ift ein Mabel! ... Rreuzelement!

Seinrich. Rurios!

Longinus. Mit ber banbl' ich gleich an . . . Dein Schat . . .

Emma. Belche meinen S' benn ?

Longinus. Die fragt.

Emma (tritt etwas vor). Bas fteht gu Befehl?

Longinus. Bergehft, wenn bein Bebieter ruft.

Heinrich (feise gu Longinus). So herrisch muffen Sie nicht sprechen, etwas mehr tendre!

Longinus. Bas? Mehr tanbeln . . . foll ich? Barum nicht gar! Ich geb' rasch zu Werk . . . Wie beift bu?

Emma. Emma.

Longinus. Emma? . . .

Beinrich. Behört zu ben Erscheinungen ber neuesten Beit.

Longinus. Bor zwanzig Jahren, hör' ich, haben S' Regerl g'heißen und waren schwarz wie bie Schusterbuben.

Beinrich (leife). Still, fie hort uns gu.

Longinus. Meiner Seel', bu bift ein Morbmabel!

Emma. Soren S' auf vom Fried' geben.

Longinus. Jest toftet's mich nur noch einen Augenblid und ich bin mabn- finnig verliebt in bich.

Emma. 3a, aber wie lang?

## Bwölfte Scene.

Die Vorigen; Sakob mit einer Butten bolg fommenb.

Jatob. Der Teugel! Bas ift bas?

Emma (für fic). Aumeh! Der Jatob!

Jafob. Bas will ber junge herr ba?

Longinus. Bas will benn ber Jatob ba? Ich hab' 'glaubt, ben Jatob haben f' jum Militär genommen ?

Jakob (foreit febr taut). O nein! Er ift noch beim Civil, fie haben mich nicht behalten bei die Jäger, weil ich zu schwach bin auf der Bruft. Zett fag' ich's aber augenblicklich der Frau Tant'.

Longinus (angfilid). Aber Safob!

Jakob. Die gnäbige Frau foll erfahren . . . (Bill abgeben.)

Beinrich (batt ibn jurud). Aber, Dummtopf! Go hor er boch, ber junge hert hat ja nur ihn hier gesucht.

Jakob. Mich?

heinrich. Er will ihn famt feiner Geliebten ins Birtshaus führen und traftieren.

Jatob (ploblic umgeftimmt). Blis? (Sehr höflich ju Longinus.) Guer Gnaben find zu gutig.

So e in rid) (teife ju Longinus). Wir betrinken ben Rerl, bann haben Sie bei feiner Geliebten freies Felb. (Geht ab.)

Jatob. Da wollen wir Gefundheit trinten und ben morgigen herrn Brautigam leben laffen.

Longinus. Borts auf und erinnerts mich auf meine Sochzeit nicht.

Jakob. Bas? Ich und meine Emma wir g'freuen uns schon barauf, wenn wir heiraten werben.

Longinus. Ich nicht; leiber muß ich, aber ich fürcht' mich aufs heiraten wie ein fleines Rind auf bie Schläg'!

#### Quoblibet.

Longinus. Den Ch'stand auf alle Beif' lobt jeder, der 'hn net kennt, Drum hab'n sich an dieser Speis viel schon 's Maul verbrennt. Emma. Ob S' noch nicht aufhörn, sonst muß ich sachen.

Longinus und Jakob. Es hab'n fich an ber Speis . . .

Emma. Sie wollen ben Ch'ftanb herunter machen.

Longinus und Jakob. Schon viele 's Maul verbrennt.

Emma. Weil nur mein Jakob kein Solbatenröckel Muß tragen mit Sack und Kack,
Jest geht er mit sei'm Stöckel
Und raucht so sein' Tabak.
Hätt' man ihn mir genommen,
Er hätt's jest nicht so gut
Und statt ein' weißen Kinscherl
Einen schwarzen Tschakohut.

Alle brei. Und ftatt ein' weißen Binscherl Gin' schwarzen Tschafohut.

Jafob. Laßt Hymen boch nur frönen, Das Band, das Amor schloß, Der Sehnsucht blanke Thränen Sind gar ein bittres Los. Ich bitt' Ihnen gar schön, Fahrn S' ab von diesem Madel, Sonst krieg'n S' ein' Rippenstoß.

Emma. Schau'n S', er bitt't ja gar so schön, Schau'n S', er bitt't ja gar so schön, Ach, gar so schön!

Alle brei. O, bu faubers Zeiserl bu, Bitt' bich gar schön, gieb mir ein' Ruh', Bitt' bich gar schön, geh und gieb nur Ruh! O, bu saubers Zeiserl bu!

Emma. Dein Dann ift mein Fattotum auf ber Welt, ja fo!

Jakob. La, la, la, la, la, la, la, la!

Emma. Hab' mir bie schönste Bestimmung erwählt, bravo!

3 a f o b. La, la, la, la!

Emma. Ich gratuier' mir felber zum Glüd! Ra, ich gratulier' mir felber zum Glüd!

Longinus. Auf ber Simmeringer Hab Hat's ein' Schneiber verwaht,
Es g'schieht 'm Schneiber schon recht,
Warum naht er so schlecht?
Neb'n bem Schneiber im Schnee
Hupft ein Gasbock in b'Höh,'
's friecht ein Schneiber heraus,
Reit't auf'm Gasbock nach Haus.

Jafob.
Und wann ihr die schwarzen Gesclen fragt.
Alle drei.
Das war Lütows wisbe verwegene Jagd. (C40)
Die Lieb' macht mich traurig so stark,
Jest kauf' ich mir 'was auf'm Mark,
Denn wenn ich 'was Tücktiges friß,

Bergeß' ich b'Lieb' ganz gewiß.

Emma. Tralalala! Allebrei. Still ichleie

i. Still schleicht bas Schickfal Herum auf bieser Welt, Der hat ben Beutel, Der andre, ber hat's Gelb. Mit was halt' ich's? Mit was haltst bu's? Ja! Duide! Duide! Duide! (Sie tangen ab.)

#### Berwandlung.

Lanbftrage. Rechts bas Lanbhaus ber Frau von Bretnagel, lints bas Birtshaus jum Bantalon.

## Dreizehnte Scene.

Speer, Gertrud, bann der Unbekannte.

Speer. Ob's Tafelzimmer icon mit Rosenguirlanden aufgeputt ift, will ich wiffen !

Gertrub. Lag mich aus, bu langweiliger Ding.

Speer. Ob es aufgeputt ift, will ich wiffen.

Bertrub. Seit vorgeftern icon.

(Man bort Larmen im Birtshaus.)

Speer. Die besoffene Metten nimmt auch wieder kein Ende. Es ift icon hellichter Tag, und die ganze Nacht war ber Lärm in einem fort.

(Der Unbekannte tritt auf.)

Unbefannter. Die Hochzeitsgäste find noch nicht herausgekommen? Gertrub. Bir erwarten fie jeben Augenblid.

Unbefannter. 3ch werbe bis zu ihrer Untunft im Saufe verweilen.

Speer. Mit wem haben wir bie Ghre?

Unbefannter. Ich fann mich nur bem Berrn bom Saufe entbeden.

Gertrub. Der ift ichon fieben Sahr tot.

Unbekannter. Das thut nichts. (Gest ins Saus.)
(Speer und Gertrub feben fic verwundert an.)

Speer. Das thut nichts? . . .

Gertrub. Und bu lagt ihn fo allein im Saus?

Speer. Ra, warum benn nicht?

Gertrub. Wenn mas wegfommt, fonnen wir's erfeten.

Speer. Bas fallt bir benn ein ? Gin Menfch in einem Fract wird 'was fteblen?

Gertrub. D, man hat allerhand Grempel! Komm nur, komm! (Beibe ins haus ab.)
(Man bort wieber jubeln und lärmen im Wirtsbaus.)

## Dierzehnte Scene.

Elfenkopf, Albertine, Frau von Bretnagel, Abolf, Sohann, Hochzeitsgafte beibertet Geichtechts.

Gifentopf. Es war boch ein prächtiger Ginfall von mir, am Jug bes Sugels auszufteigen, es geht fich viel angenehmer herauf.

Frau von Bretnagel. Mir thut bas Bergauffteigen nie gut. Johann, seh er boch hinein, was mein Longinus macht, vermutlich schläft ber gute Knabe noch. 30 hann (acht ins Daus ab).

Gifentopf. Wohl möglich, es ift noch fehr früh!

## Bünfzehnte Scene.

Die Vorigen; der Unbekannte aus bem Gaufe.

Gifentopf. Ber ift benn bas?

Unbefannter (ju Frau von Bretmagel). Bergeihen Sie, daß ich mir die Freiheit

nehme, ungeladen Ihr Haus zu betreten, es geschah bloß, weil ich aus besonderen Gründen wünsche, ber Bermählung Ihres Herrn Reffen beizuwohnen.

Frau von Bretnagel. Es macht mir unendlich viel Bergnügen! . . . Mit wem habe ich bie Ehre?

Unbefannter. 3ch bin ein Unbefannter.

Frau von Bretnagel. Es freut mich, baß ich bie Ehre habe, Sie tennen zu lernen.

Johann (tommt jurud aus bem Dauje). Guer Gnaben, weber ber junge herr noch ber Beinrich, feiner ift hier gewesen.

Frau von Bretnagel. Bas? Mein Longinus? Bas ift mit meinem Longinus geschehen?

Sechzehnke Scene.

#### Die Vorigen; Longinus.

(Das Birtshausthor öffnet fich und Longinus wird mahrend eines ftarken Disputs herausgeworfen.)

Longinus (betrunten). Das ift mir alles eins, und wenn bas ganze Regiment . . .

Frau von Bretnagel. Was ist bas? Mich trifft ber Schlag! . . . Longinus!

Longinus. Ich laß' nicht nach, und wenn bas ganze Regiment, bas ift mir alles eins.

Frau von Bretnagel. Um alles in ber Welt, er ift betrunten!

Longinus (ohne auf etwas ju boren). Das ift mir alles eins!

Gifentopf (ber fic vor Erftaunen gar nicht faffen tann). Bie mare bas?

Longinus. Und wenn bas gange Regiment . . .

Gifentopf. Ift bas bie vortreffliche Erziehung?

Longinus. 3ch lag' einmal nicht nach, unb . . .

Gifentopf. 3ft bas ber folibefte Mensch auf gehn Meilen im Umfreis?

Longinus. Das ift mir alles eins.

Gifentopf. Sie haben mich hinters Licht geführt, meine Gnabige.

Longinus. Und wenn bas gange Regiment . . .

Frau von Bretnagel. Wer hat Sie hinters Licht geführt? Er ift aufs ftrengfte erzogen worben, bas ift ein ungludlicher Zufall!...

Longinus. Ich lag' einmal nicht nach . . .

Frau von Bretnagel. Sei ftill, Burfch, abscheulicher! Siehst bu benn beine Braut nicht!

Longinus (iallenb). Fraulein Braut, ich mach' Ihnen mein Kompliment! (Will ihr bie hand tuffen.)

Gifentopf. Burud, fag' ich.

Longinus (ju Albertine). Sie, Schat, Sie! (Bill ju ihr.)

Gifentopf. Fort! Sie find ein Lump!

Albertine. Befreien Gie mich von biefem Ungeheuer, mein Bater!

Longinus. Das ift mir alles eins!

Mbolf (fic vergeffenb). Burud!

Frau von Bretnagel. Ber ift ber Mensch, bag er es wagt, breinzureben? Das geht Sie nichts an, was hier vorgeht.

Reftrop. Band X.

Eisenkopf. Ja, sag' ich, es geht ihn 'was an, ich will's haben, baß es ihn 'was angeht! Das ift ein solider Mann; sehen Sie, nicht Ihr Reffe, ber bekommt meine Tochter, wenn er sie will.

Albertine (freudig). D mein Bater !

Gifentopf. Richt gemugt! 3ch will es fo haben.

Albertine. Taufend Dant!

Abolf. Träume ich? . . .

Eisenkopf (zu Abolf). Bon morgen an find Sie mein Compagnon und in acht Tagen mein Schwiegersohn. Kommen Sie, von Ihnen hab' ich mich überzeugt, das ist mehr wert, als die Rekommandation so einer saubern Madam'. (Echt mit Albertine und Abolf ab.)

Frau von Bretnagel (im hochten gorn). Bas ? Ich eine faubere Mabam'? Dafür forbere ich gerichtliche Satisfaktion! . . . Und du, Bursch', du Richtswürdiger, betrittst mein Haus nicht mehr, bein Geld' schick ich dir nach, dann geh, geh in die Belt und sag nie wieder, daß du mein Resse bift. . . Ich eine saubere Madam'! Rein, das überleb' ich nicht. (Geht handeringend int Paus.)

## Siebzehnte Scene.

## Longinus; der Unbekannte.

Longinus (fängt an, nüchtern zu werben). Und ich will jetzt meine Braut haben. Unde kannter. Die wirft du nicht bekommen!

Longinus. 3ch renn' ihr nach.

Unbefannter. Das wirft bu nicht! (Er wintt.)
(Donner. Ein Boltenvorhang tommt herab.)

Longinus. Bas ift bas?

Unbefannter (berührt ibn an ber Stirne). Rennft bu mich ?

Longinus (verwirrt). Ich weiß nicht! . . . Eine dunkle Erinnerung . . . ich fann nicht klug werden aus mir. (Jornig.) Wo ist meine Braut? . . . Ich will spaben! (Stampst mit dem Fruse.) Ich muß s' haben!

Unbekannter. Rein, fag' ich! Dir bleibt hymens Tempel verschloffen.

Longinus. Aha, jest wird mir alles klar, sie wollen mich ba auf ber Belt herumsekieren, baß mir die Lumperei zuwider werden sollt'; aber nein, sie g'fallt mir, bas ist meine Baffion!

Unbefannter. Gut für bich, benn ber Rudweg ins Geifterreich ift bir nicht geftattet.

Longinus. Ber hat mir 'mas gu befehlen?

Unbefannter. Du haft zehn Jahre gezogen, noch ift nicht eines gang porüber.

Longinus. Ich fann thun, was ich will, und um Ihnen bas zu beweifen, Sie philosophischer Beisheitsfuchser, jest geh' ich g'rab ins Geisterreich zu Hans. Unbefannter. Bersuch es. (Er verfintt.)

(Donner. Der Bollenvorhang geht auf. Furiengrotte. Die Furien treiben Longinus herum, und wie biefelben auf ber Berfentung stehen, griechisches Feuer.)

(Der Borhang fallt.)

# II. Akt.

Birtsftube.

Erfte Scene.

Der Wirt; Gafte, Inlert geht ab und ju.

Chor ber Bafte.

Bohlan, erhebt die Gläfer hoch, Es leb' der Kellner und der Koch! Heißa, lustig, wackre Brüder! Jubelt, jubelt, eßt und trinkt, Hüllt und leert die Gläser wieder, Bis ihr taumelnd niedersinkt, Stoßet an, auf daß das Gläschen klingt, Bacchus ist der einz'ge Mann, Der das Leben würzen kann.

Erfter Gaft. 3ch mochte gablen.

Birt. Den Augenblid!

3meiter Gaft. Roch eine Salbe Bier.

Birt (gur Relinerin). Julerl, schenk ein für ben Herrn. (gum erften Saft.) Sie haben eine halbe Portion Schnigel ift achtzehn, ein Seibel Bier sieben Kreuzer, macht neunundzwanzig ... ein Brot, ift sechsundbreißig Kreuzer alles zusammen.

Erfter Baft (giebt ibm einen 3mangiger). Geben Gie mir heraus!

Birt. Bas ift bas? Gin Zwanziger? Gefchwind, Julerl, neun Kreuzer fommen heraus für ben Herrn.

Julerl (giebt bem Gaft jurud).

Erfter Gaft. Abieu! (216.)

Birt. Gehorsamer Diener wünsch' ich Ihnen! Bitt' mir bie Ehre ein anderesmal aus.

3meiter Gaft. Berr Birt!

Birt. Bas Sie schulbig find, wollen Sie wiffen ?

Bweiter Gaft. Nein, eine Prise Tabat sollen Sie mir geben. (Der Birt wartet ihm mit Labat auf, er schnupft.) Sie, Herr Wirt, ich zahl' ein andersmal, ich hab' zufällig kein Gelb bei mir.

28 irt. Sie find aber schon seit vierzehn Tagen die Zech alleweil schulbig gesblieben.

3 weiter Gaft. Ich hab' zufällig seit vierzehn Tagen kein Gelb bei mir. Wirt. Na, wenn ber Tag nur balb kommt, wo Sie zufällig enblich einmal eines bei fich haben. (Geht seitwarts und rechnet etwas auf der Tasel.)

3 weiter Baft. Sie, Julerl, leihen Sie mir einen 3manziger.

Julerl. Sie find mir ichon ohnebem fünfe ichulbig.

3 meiter Baft. Eben besmegen, fo macht's g'rad zwei Bulben.

Julerl. Rein, ich gieb nichts mehr ber, ich trau' Ihnen nicht.

Zweiter Gaft. Ich hab' Krebit, ich bleib' halt berweil im Kaffeehaussschuldig. (1816.)

Birt. Der steht schon hubsch ftart auf ber Tafel, er schaut mir nichts Honettem gleich, ber Mensch!

#### Aweite Scene.

Die Vorigen; Conginus, febr abgefchaben gelleibet, mit Mantel und Commerpantalon, tragt einen kleinen Badenbart.

Longinus. A Salbe!

Bulerl (bringt Bier).

Birt. Guten Abend wünsch' ich!

Longinus. Auch fo viel!

Birt. Das ift ein furiofer Menfch!

Longinus. Gin paar B'felchte.

Birt. Julerl, geschwind ein paar Bürftel für ben Berrn.

Longinus (nachrufenb). Mit Kreen, Sie! . . . Bozu foll man benn fchlecht leben, nicht wahr, herr Birt?

Birt. Freilich, recht haben S', man ift nur einmal auf ber Belt.

Longinus. Bas ift's benn wegen so einem Souper, es tost't ja nichts.

Birt. Benigftens nicht viel!

Longinus. Gar nichts, fage ich Ihnen. (Belfette.) Ich gahl's gewiß nicht.

Wirt. Um Bergebung, Sie find ein Frember, nicht wahr? Auf ber Durchreise bier?

Longinus. Na, bas werben S' boch an meiner Sprach' merken, baß ich ein Ausländer bin! . . . Sie, sagen Sie mir: ist bas bas Bierhaus, wo bie Schaufpieler nach dem Theater immer hingehen?

Birt. Ja, ber herr Direktor tommt auch öfters her. Jest tenn' ich mich erft aus mit Ihnen, Sie find gewiß auch ein Schaufpieler!

Longinus. Ift möglich.

Birt. Also Sie konnen auch Romobie fpielen ?

Longinus. Gin bigel, ja!

Birt. Bas ift benn Ihr Fach ?

Longinus. 3ch mar Tabbabel.

2Birt. Und mas find S' benn jest ?

Longinus. Jest will ich wohin als erfter Liebhaber gehn.

Birt. Rönnen S' bas auch?

Longinus. Rein.

Wirt. Ja, warum thun Sie's benn hernach?

Longinus. Das ift eine Gigenschaft unserer Runft, bag wir beftanbig bas spielen wollen, wo wir fein Talent bagu haben.

Birt. So? Ja, nachher haben Sie schon recht.

#### Dritte Scene.

Die Vorigen; Brand, Sugholy, Herzensdrang, Kellerbub, Direktor (nottumus).

Branb (murrifd). Buten Abend, herr Birt!

Birt. Gehorfamer Diener, meine Berren!

Branb. Das Donnerwetter foll bem Iffland in bie Rippen fahren, wenn er noch am Leben ware.

Long i nus (am Lifde feitwarts fibend). Freund, Sie schimpfen über Iffland!... Da find Sie schon mein Mann!

Branb. Für einen echten Helbenfpieler giebt's nicht Qualvolleres, als wenn er feine tragische But in so miserable Grenzen einzwängen muß und sich nicht nach Gusto loslassen barf.

Longinus. Ja, ja, bas ift in bie Perudenftud, bon einem Feuer anbringen ift ba gar feine Rebe.

Direktor. Und boch fteht bei jedem kunftfinnigen Bublikum bas Ifflanbische Ehränenwaffer in höherem Krebit, als bas praffelnde helbenfeuer in ben Ritterund Geifterkomöbien.

Long in u. 8. Sie, wenn Sie mir über die Ritterstück schimpfen, ich schlag' Ihnen nieder unbekannterweis', denn das ist der Triumph der Kunst. Ha, Wut, Götter, Rache, Tod, Mondschein, Berderben, Schwärmerei, Grabesnacht, himmels-lust und Schwerenot ... wo hören Sie denn das in einem Isslandischen Stück'... Der Ritter kommt zurück aus blutiger Fehde und findet seine Geliebte treulos, das ist interessant... er gerät in But, das ist heroisch... er slucht der Falschen, verlätzt sie auf immer, das ist Goelmut ... er zieht ins gelobte Land, kommt aber gleich wieder zurück, das ist Konsequenz... er zecht mit seinen Kampfgenossen, die Geisterstunde schlägt, und herein wankt der Schatten des Gemordeten mit der bleichen Silberlocke in der geballten Faust, das ist dramatische Gerechtigkeit. Aber beim Issland ... o je, da lamentieren die Familien aktenweis daher, daß man des Teusels werden möcht'... und um was handelt sich die ganze Berzweislung? Um zweihundert Gulben Schein; wenn sieden Komödie im ersten Att schon ein End'.

Direttor (ibn meffend). Um Bergebung, wer find Sie benn eigentlich ?

Longinus. Ich bin Runftler, bas tonnen Sie aus meinen Reben schon gemerkt haben . . . Sie find wahrscheinlich gartlicher Bater, weil Sie bie geschmerzten Stud so in Protektion nehmen.

Direttor. Ich war es früher, jest bin ich Direktor bes hiefigen Theaters. Longinus (verlegen). Sie find ber Direktor? Berzeihen Sie meine Außerungen...

Direttor. Können mich nicht beleibigen. Seten Sie fich ju uns, wenn's Ihnen gefällig ift.

Longinus. Wenn Sie erlauben. (Beiseite.) Scharmanter Mann, ber 'austischen meine Zech! (Zur Rellnerin.) Sie, Kellnerin! Haben S' gehört? Ein paar Karmonabeln und a halbe Wein. . . . Ich weiß nicht, Herr Direktor, 's Bier thut mir nicht gut.

Direttor. So trinfen Sie BBein.

Longinus. Bom Bein ba frieg' ich so ein Sausen in ben Ohren, und ba ist's bann mit bem Komöbiespielen aus. Wenn ich nicht gut hör', so tann ich fein Wort von ber Welt.

Branb. Bie bas?

Longinus. Ja, seben Sie, ber Souffleur, bas ift eigentlich mein ganges Spid!

Branb. Go trinfen Gie Baffer!

Longinus. Da friegt man einen oben Magen, wie foll benn ein Beift in bie Leiftungen fommen ?

Branb. Dann ift Ihnen nicht zu helfen.

Longinus. Ach ja, ich glaub' boch . . . ich werb' mich auf'm Glibowiger verlegen.

Direftor. Da werben Sie's weit bringen.

Long in u &. Biele aber fagen, ber Grüne fei beffer für die Stimme. . . . Aber unter andern, herr Direktor, ich hab' vor Ihnen noch nicht Brob' gespielt, ich spiel' Ihnen jest gleich eine Scene. . . . Benn's nur nicht so eine his' hatt' herin!

Direftor. So ziehen Sie ben Frad aus, machen Sie fich's bequem.

Longinus. Das thut's nicht, ich bin etwas brouilliert mit ber Bafd'.

Direftor. So laffen Sie's sein. Sagen Sie mir lieber, wie lange find Sie schon beim Theater ?

Longinus. Reun Jahre.

Direftor. Wo maren Sie benn früher im Engagement?

Longinus. In Baibhofen an ber Dbbs.

Direftor. Warum find Sie benn fort?

Longinus. 3ch hab' ben Direktor g'haut!... Muf Ehr'! 3ch fchneib' nicht auf! Engagieren Sie mich nur, Sie werben's schon feben.

Direktor. Ich glaub' es Ihnen aufs Wort. Aber, warum haben Sie bas gethan ?

Longinus. Beil er mir fein Gelb 'geben hat.

Direttor. Bar er Ihnen etwas ichulbig?

Long inu 8. Rein, bas nicht, ich hab' halt eines gebraucht... herr Birt. noch eine Halbe, gablen werb' ich ein anberesmal.

Wirt. Ah, ba muß ich bitten! Jahlen S' jest Ihre Zech, sonft schent' ich Ihnen fein' Tropfen mehr ein.

Longinus. Wenn ich fag', ich gahl' ein anderesmal . . .

Wirt. So ift mir bas nicht recht, benn ein anderesmal find Sie Gott weiß wo! Zahlen Sie jest, ober ich laß' Ihnen gar nicht fort!

Longinus. But, ba ift mein Mantel, geben Gie mir barauf beraus!

Direftor. Stille! Stille! 3ch gable für ben Berrn.

Longinus. Ah, bas lagt fich hören. Die nachfte Salbe bitt' ich gleich bazu zu rechnen. Gine Halbe! . . . Alfo ber herr Direftor werben mich engagieren?

Direftor. Rein, bas werb' ich nicht.

Longinus. Ja, aber warum nicht?

Direttor. Aus einem Grunde, ben ich, um Sie zu schonen, verschweige! Longinus. Aber ich hoffe boch, Sie werden ein Kollekterl zusammenmachen mit die Herren, damit ich wieber weiter reisen kann.

Alle. Ja, ja, bas foll morgen geschehen!

Brand. Jest gute Racht, meine herren, ich hab' morgen eine starke Rolle, ich geh' nach haus.

Longinus und Birt. Gute Racht! (Mae ab, bis auf Longinus und ben Direttor.)

#### Dierte Scene.

#### Direktor, Longinus.

(Beibe figen am mittleren Tifche, Longinus an ber fcmaleren Seite.)

Direktor. Jest find wir allein, jest will ich Ihnen fagen, warum ich Sie nicht engagiere.

Longinus (etwas benebelt). Aber Berr Direftor! . . .

Direftor. Sie icheinen nicht ohne Talent, aber Sie find ein lieberlicher Menich, ber einer foliben Gefellichaft nur Schanbe machen wurde.

Longinus. Aber Berr Direftor! . . .

Direftor. Mit einem Bort, ohne Ihnen zu nahe zu treten, Sie find ein Lump. Longinus. Aber Herr Direktor! Schiller fagt: Ernft ift bas Leben, aber heiter bie Kunft! Juchhe!

Direktor. Sie haben an sich selber bas Exempel statuiert, wie weit man's bringt, wenn man sich mit solchen Ansichten ber Kunft wibmet. Sie haben nicht einmal einen guten Rod auf bem Leibe.

Longinus. Der Rod thut's, herr Direktor, aber bie Anginene, es wird schon verflucht kalt! haben Sie vielleicht eine alte Hosen, bie Sie nicht brauchen?
... Sehen Sie, herr Direktor, ich war einmal reich, meine Tante hat mich bavonsgejagt, hat mir aber 's Pklichttheil per hunderttausend Thaler nachgeschickt, bares Gelb ... da bin ich mit meinem Kammerdiener nach Paris, in einem Jahrel war alles verjugt. Er ist jest ein Kapitalist, und ich muß mir 's Gewand zusammenbetteln.

Direttor. Sehen Sie, baß find bie Folgen, wenn man bas Seine verlumpt.

Longinus. Aber bei alle bem leb' ich boch höchft fibel, und ber Wein schmedt mir, und alles fchmedt mir, und ber Herr Direttor foll leben. Bibat!

Direttor. Bunichen Gie benn gar nicht, zu einem orbentlichen foliben Leben gurudautebren ?

Longinus. Um alles in ber Welt nicht, bas wäre mein Tob! Rein, mein einziger Bunfch ift, bag es wenigstens noch zehn Jahreln so bauert.

Direttor (mit verandeter Stimme). Das ift bein Bunfch?

Longinus. Wegen mas fchreien S' mich benn fo an ?

Direftor (schwingt ben Stab). Frei mahltest bu bie zweiten zehn Jahre. Weh' bir, bei ben britten haft bu feine Wahl! (Berfintt.)

(Donner, Blis und Ginfolag. Der Tifc mit Longinus verfintt.)

# Verwandlung. Gine turze Strafe fällt vor.

# Bünfte Scene.

#### Pflaftertritt, Pierre.

Pfla ftertritt (in die Scene blidend). Nur Geduld, fie sieht sich noch einmal um, ich wette brauf.

Bierre (ebenfo). Best geht fie in bie andere Baffe.

Pfla ftertritt. Jest ... jest ... hast bu gesehen ? ... Das war ein Blid!

Bierre. Durch und burch!

Pflaftertritt. Gefdwinb, laufe nach.

Bierre. Ja, und wenn ...

Bflaftertritt. Gefchwind, feinen Angenblick verliere, fliege!

Bierre. Bei biesen Kommissionen bleibt mir boch bie Lungensucht gewiß nicht aus. (Läuft ab.)

Pflastertritt. Das Mädchen ist himmlisch schön, aimable, graziös! Ein sprechendes Auge, ein Buchs zum Entzücken . . . ich bin ganz enchantiert. Ich habe Eindruck auf sie gemacht, daran ist nicht zu zweiseln, genug, sie ist ein Frauenzimmer, und mir hat noch keine widerstanden.

Bierre (fommt gurud). Guer Bnaben . . .

Bflastertritt. Wie? Schon zurud? Run rebe, was hast bu erforscht? Bierre. Gleich, wie man ums Ed geht, beim golbenen Abler logiert sie mit Bapa und Mama.

Pflastertritt. Im Hotel zum golbenen Abler? Also Frembe? ... Das hab' ich mir gleich gedacht ... Gut, ich habe dort einen trefflichen Agenten, ich bedarf beiner nicht ... Geh nach Haus, Pierre, und trage die vier Liebesbriefe aus, die du auf meinem Schreibtisch sinden wirst. Jest eile ich meinem neuen Abentener entgegen. (Beibe zu verschiebenen Seiten ab.)

#### Bermandlung.

Borfaal im Hotel zum golbenen Abler, vier Seitenthüren, eine Mittelthüre, die vorderste Seitenthüre links ist mit Kro. 4 bezeichnet.

# Sechste Scene.

#### Beinrich Pfiff, Madame Lifette Pfiff.

Lifette. Ich hab' es ja gleich gefagt, ber gnabige herr und bie gnabige Frau werben fich bas nicht gefallen laffen, in ben zweiten Stod hinaufzusteigen.

Beinrich. Run gut also, jest find die Zimmer im erften Stockwerk bier in Bereitschaft . . . Gor einmal auf zu brummen!

(Bier Aufwärter tragen Mantelstäde und eine Schatulle durch die Mittelthilre herein und gehen dam auf Rro. 4 ab.)

Lisette. Da schau nur die Menge Bagage an, die die Leute haben, und bie Schatulle voll Dukaten.

Seinrich. Seitbem mir ein falfcher Marquis eine Schatulle boll hafenfchrot

jurudließ, nachbem er über breihundert Gulben bei mir verzehrt hatte, glaub' ich an keine Dukaten mehr, bis ich fie febe.

Lifette. Diefen Leuten fieht man es gleich an, baß fie etwas Solibes, etwas Reiches finb.

Beinrich. Die Zeiten find borbei, wo man noch nach bem Ausschen urtheilen burfte, bas berfteb' ich beffer.

Lifette (ponifd). D ja, bu verfteht überhaupt alles beffer.

Beinrid. Freilich, bas hat fich gezeigt.

Lifette. Das Maul machen haft bu in beiner Jugend am beften verftanben!

Seinrich. Wem haft bu beine jetige brillante Exiftenz zu banten, als meiner Ehrlichkeit? Was warft bu jett, wenn ich nicht zurudgekommen ware und ben bummen Streich begangen hatte, mich zum zweitenmal in bich zu verlieben, und ben noch bummeren, bich zu heiraten.

Lifette. Und was wärst benn bu, wenn ich bein Geschäft nicht so ezemplarisch geführt hatte, bag bu in fünf Jahren aus einem Bachter Gigentumer bieses Hotels geworben bift?

Seinrich. Run gut alfo, wir haben es eines bem anbern an Ebelmut gu-

Lisette. Mich ärgert's nur manchmal, wenn ich benke, daß der Grundstein unseres Wohlstandes das Gelb ist, um das du vor neunzehn Jahren diesen Longinus geprellt.

Heinrich. Larifari! Ich habe nach ber Hand wieder schön an ihm gehandelt, ich hab' ihn, als er vor drei Jahren ganz verarmt hieher kam, als Lohns bedienten in mein Haus genommen . . . war das nicht ebel? . . . Wenn er kein Lump wäre, so hätte er bei biesem Geschäft schon wieder zu Geld kommen können.

Lisette. Das ist wahr, dem Menschen ift nicht mehr zu helsen. Ich muß dir nur sagen, er macht mir so abscheuliche Manklereien unter den Gästen, daß ich fürchte, unser Haus wird durch ihn noch verrufen.

Beinrich. Dafür ift geforgt, ich jage ihn heute noch aus bem Dienft.

Lifette. Bas foll er aber bann anfangen?

Seinrich. Das fümmert mich nicht!

#### Siebente Scene.

#### Die Vorigen; Adolf Wallner, Albertine, Cherese, Bellner.

Abolf. Bo find unfere Bimmer, herr Birt?

Seinrich (auf Rro. 4 zeigenb). Belieben Sie nur da hinein zu spazieren!

Albertine (ju Abolf). Apropos! Du ichienft vorbin geneigt, eine fleine Spagier= fahrt zu machen.

Abolf. Wenn es bir angenehm ift, liebe Albertine.

Albertine. Wir fahren mit bir, Therese und ich! (Bu Therese.) Dir ift boch wohl?

Therefe. O ja, ganz wohl!

Abolf (ju Thereje). Du bift heute jo niebergeschlagen, ich glaube, es fehlt bir etwas.

Therefe. Nichts, gar nichts, lieber Bater, ich fahre mit . . . (Beiseite.) Bielleicht seh' ich ihn noch?

Abolf (ju heinrich). Beforgen Sie uns einen Bagen, herr Birt.

Albertine. Und laffen Sie vorher Thee auf unfer Zimmer bringen. (986 Therefe, Abolf und bem Reliner ab auf Rro. 4.)

Beinrich. Sogleich.

#### Achte Scene.

#### Beinrich, Lifette, bann ber Bellner.

Heinrich (ruft durch die Mittelthüre hinaus). Auf Rro. 4 breimal Thee und ein Bagen wird bestellt. (Erblidt Lisette, welche die ganze Zeit in flummer Berwunderung daftand.) Run, was stehst du benn wieder da und rührst dich nicht? Soll ich alles allein thun?

Lifette (im bodfien Geflaunen). Dann! Dann! Saft bu nichts bemertt?

Beinrich. Rein, jum Benter, mas giebt's benn ?

Lifette. Diefer herr und biefe Frau . . .

Beinrich (fie parobierend). Und biefe Tochter find brei Berfonen, fonft nichts.

Lifette (immer in Gefftase). Es ift nicht möglich!

Beinrich. Dag bu ein Lot Sirn im Ropf haft.

Lifette. Und boch bie Physiognomien . . .

Rellner (tommt aus Rro. 4). Da ist ber Tagzettel von ben Baffagieren.

Lifette (will es haftig nehmen). Ber bamit! D, geschwind! . . .

Seinrich (nimmt es bem Reaner ab, Diefer entfernt fic). Gebuld! (Bieft.) Bantier Abolf Ballner famt Gattin und Tochter.

Lifette (außer fich vor Freude). Sie ift's! Sie ift's! Mein Fraulein, bei bem ich vor zwanzig Jahren in Diensten war, fie ift's! . . .

Seinrich. Jest schau ein Mensch bie narrische Gretel an! Ift bas biefer Abolf Ballner, ber mir seine Mariage und sein ganges Glud eigentlich zu verbanten hat?

Lifette. Freilich ift er's!

Seinrich. Der fich aber gar nicht iplenbib gegen mich gezeigt hat.

Lifette. Ich muß zu ihr hinein, wenn sich's auch nicht schieft, ich muß mich ihr gleich zu erkennen geben, ihre Hand fuffen.

Beinrich (win fie aufhatten). Salt! Richt von ber Stelle! Die Erfennungsscene barf erft geschehen, wenn ich bie Rechnung prafentiere.

Lisette. Daß bu boch auf gar nichts bentst, als bie Leute recht zu schnüren. Laß mich, sag' ich, ich muß zu ihr! Ich muß zu ihr! (Lauft ab auf Rro. 4.)

Beinrich (adein). Da läuft fie hinein mit ihrem fogenannten guten Bergen und ruiniert mir eine Aussicht auf wenigstens awangia Thaler Brofit.

## Beunte Scene.

#### Beinrich, Longinus.

(Longinus trägt einen grauen Frad, schwarze Beste und Pantalon, grobe wollene Strümpse, weißes bides Lalstuch, unter ber Beste ein gestrictes Rachtleibert, einen weißen Dut und eine lange Pfeise: sein Organ ist tiefer, seine Gesichtszüge zerrüttet, Glase und Badenbart.)

Longinus. herr Pfiff!

Beinrich (grob). Bas wollen Gie?

Longinus. Bas find benn für neue Gafte angetommen ?

Beinrich. Das geht Gie nichts an.

Longinus. Ra, ich muß boch fragen, ob's nichts zu thun giebt.

Beinrich. Bur Gie nichts.

Longinus. Bas? Ber ift benn Lohnbedienter bier, als ich?

Deinrich. Solang ich will, verstehen Sie mich? Sie find entlassen, ich kann Sie nicht mehr brauchen.

Longinus. So? Und warum, wenn ich fragen barf?

Beinrich. Ich bin Ihnen feine Rechenschaft fculbig, ich will es fo.

Longinus. Aba! Das ift Grund genug für einen armen Teufel.

Seinrich. Sie zügeln mir falfche Spieler ins haus.

Longinus. Das find Privatspekulationen von mir, ba geschieht alles a la camera bei bie Gaft', bas geht Ihnen nichts an.

Beinrich. Bas in meinem Saufe vorgeht, bas geht mich an; bann ver- führen Sie bie jungen Berrn, bie bei mir einkehren.

Longinus. Das ift Brivatfpefulation von mir.

Deinrich. Ferner, mas war benn bas für eine Geschichte mit ber Tochter von bem Kommerzienrat, bie bier wohnte?

Longinus. Das war auch eine Brivatfpekulation von mir!

Seinrich. Wiffen Sie aber, bag Ihre Brivatspetulationen mein haus in üblen Ruf bringen könnten und bag ich Sie beshalb bavonjage ?

Longinus. Go?

Seinrich. Ihr Monatgelb haben Sie voraus bis auf einen Gulben, hier ift er. (Giebt ibm einen Gutben.) Und jest paden Sie fich.

Longinus. Oho! Langfam! Langfam! Aus bem Dienst jagen können Sie mich, Sie, ber Sie praffen mit bem Gelb, bas Sie sich in meinem Dienst gemacht haben, aber mit bem Fortpacken hat's Zeit! (Er sest ben hut auf.) Jett bin ich Gaft! (Er nimmt gravitätisch Plat.) Wirtshaus, ein Glas Aunsch!

Seinrich (sornig). Bas?

Longinus. Ra, werb'n S' bie Gaft' bedienen gehörig?

Seinrid (geht mit verbiffener But jur Thure und ruft). Gin Glas Bunfc!

Longinus (giebt ibm ben Gulben, ben er fruber betam). Da ift's gleich gezahlt!

Seinrich. Gie befommen beraus!

Longinus. Schon gut, bas bleibt als Trintgelb für bie Dienerschaft. (Ein Rellner beingt ibm ben Bunich; beiseite.) Ich fann ja großthun. (Laut.) Herr Birt, bort liegt bie Theaterzeitung, geben S' mir j' herüber.

Beinrich (beijeite). Berbammter Rerl! (Bringt bie Rettung.)

Longinus. Bas fpielen j' benn heute?

Deinrich. Ich weiß es nicht. (Beifette.) Ich gehe, sonst erstid' ich vor Arger. (Ab.) Longinus (allein). Hab' ich bich geärgert? Das g'freut mich! . . . Es hat mich meinen letten Gulben gesost't! Aber es g'freut mich! . . . Morgen geh' ich betteln, bas g'freut mich auch!

## Behnte Scene.

#### Conginus, Bellner, Pflaftertritt.

Reliner (führt Pflafteriritt herein). Da ift er, Guer Gnaben. (Ab.)

Bflaftertritt. Finde ich Sie endlich! Überall habe ich Sie schon gesucht.

Longinus. Das ift zu viel für meine Benigfeit!

Bflaftertritt. 3ch bedarf Ihres Beiftanbes in einer höchft wichtigen Sache.

Longinus. In mas fann ich bienen?

Pflaftertritt. Sie find ein Pfiffifus ...

Longinus. Bas foll's benn fein ?

Bflaftertritt. Ich bin verliebt. Gin Mabchen fam geftern bier an famt Bater und Mutter, febr elegant.

Longinus. Saben Sie ichon gesprochen mit ihr?

Pflastertritt. Rein, bas ist ja eben, was ich wünsche, und wozu Sie mir behilflich sein sollen. Sie ist ein Engel, hat sich zweimal umgesehen . . . sie wohnt hier im Hause.

Longinus. Hier? Das ift mir leib, in bem Haus werbe ich nicht mehr viel machen können.

#### Elfte Scene.

#### Die Vorigen; Albertine, Therese, Adolf.

(Sie gehen nur über die Buhne aus Nro. 4 und durch die Mitte ab. Longinus und Pfiastertritt sien am Tisch.)

Abolf. Du bift wieber zu leicht gekleibet, Therese, es wird fühl werben gegen Abend.

Albertine. Sie hat ja ihren Shawl bei fich.

Therefe (fieht fich foweigend auf Pflaftertritt um).

Longinus (jur fic). Bas ift bas?

Pflaftertritt (leise zu Longinus). Sehen Sie, bas ist bas Mäbchen!
(Babrendbem sind Albertine, Therese und Abolf burch die Mitte abgegangen.)

# Bwölfte Scene.

#### Longinus, Pflastertritt.

Longinus (beiseite). Kommt mir ber auch noch einmal zu G'ficht?

Bflaftertritt. Bas ift Ihnen, mein Freund?

Longinus. Nichts, gar nichts!

Pflastertritt. Nung Was sagen Sie? Ist bas nicht ein himmlisches Geschöpf?

Longinus (fichtlich mit ganz andern Gedanten beschäftigt). Ja, ja, Sie haben recht. Pflaftertritt. Jest zur Sache! Sie sind hier im Hause, Ihnen ist's ein Leichtes, Gelegenheit zu finden, mit ihr zu sprechen; schildern Sie ihr meine Liebe, meine Sehnsucht, lügen Sie auf meine Rechnung, so viel Sie wollen, und suchen Sie das Mädchen zu einer Unterredung zu bewegen.

Longinus (gerfireut). Gut, gut . . . 's ift alles gut, bis morgen ift Ihr Bunfch erfult. Zest laffen Sie mich aber allein, ich muß nachbenten über Ihre Sache. Bflaftertritt. Freund, ich baue auf Ihr Genie; gablen Sie auf meine Erfenntlichkeit. (Geht ab.)

Long in us (auein). Das war bieser Abolf Wallner, na, ber . . . befind't sich auch recht gut in meinem Glücke . . . sage in meinem Glück, benn sie war meine Braut, ihr Geld so viel als mein Geld. Ja, die Leut lassen sich gut geschehen auf meine Kosten und auf meine Unkosten, benn mir haben si gar nichts lassen, ich muß betteln gehn, das ist flar . . . Soll ich den aber ruhig lassen in seiner häuslichen Insriedenheit? Nein, das ist zu viel begehrt! Wart nur, du sollst gewiß denken an mich. Ich weiß, was ich zu thun. (Er keht auf.) Er hat eine Tochter . . . ein Windbeutel ist in sie verliebt, ich bin der charge d'affaires, das ift auch etwas . . . Sein Ehestandsglück, das kann ich nicht zerstören, aber bei den Vaterfreuden will ich ihn packen, das ist eine kostbare Revanche. (186.)

#### Bermandlung.

Wohnung bes Longinus. Außerst ärmliches Jimmer. Ein Tisch, ein Strohsessel und ein idlechtes Bett sind die ganze Einrichtung. Das Bett sieht an der Rückwand in der Witte der Bühne, links der Tisch, daneben die Thüre. Wan hört aufsperren von außen.

#### Dreizehnte Scene.

#### Madame Speer, Scharf treten ein.

Mabame Speer (mit Licht). Das ift sein Zimmer, ich kann aber wohl sagen, baß ich ihn nur aus Mitleib herinbehalte, benn ich habe schon seit fünf Monaten keinen Zins gesehen.

Scharf. Behören bie Dobel Ihnen?

Mabame Speer. Früher haben f' sein gehört, jest ist aber alles, was liegt und steht, mir verfallen.

Scharf. Alfo bat er gar nichts Gigenes?

Mabame Speer. Was er auf bem Leib hat, bas ist er beim Tanbler schulbig.

Scharf. Bo thut benn ber Menich aber 's Gelb hin? Sein Geschäft ift boch einträglich.

Mabame Speer. Ja, bei bem nutt fein Ginkommen, ber lumpt alles. Was hat ber für Gelb bekommen, tropbem, bag ihn feine Tante enterbt hat.

Scharf. Er foll aus einem guten Saufe fein.

Mabame Speer. Das glaub' ich. Mein Mann war Inspettor in Diensten seines Ontels.

Scharf. Und ber ist so herunter gefommen ? Na, ba wird's gut ausschauen mit ben Wechseln, die er morgen zahlen soll.

Mabame Speer. hat er Bechfeln ausgeftellt?

Scharf. Ja, es beträgt über fünfhundert Gulben.

Mabame Speer. Ra, ba gratuliere ich ben Gläubigern, bie friegen feinen Kreuger zu feben.

Scharf. Dann tonnen fie ihn einsperren laffen.

Mabame Speer. Bas profitieren f' babei ?

Scharf. Daß fle ihn verköften können. Jest empfehl' ich mich Ihnen, meine beste Mabam', nehmen Sie's nicht übel, baß ich Sie gestört habe, ich bin vom Amt ausgeschickt worden, mich um ben Menschen zu erkundigen, er ist uns verbäcktig.

Mabame Speer. Das war meine Schulbigkeit, gehörige Auskunft zu geben. (Man hort Gerausch.) Still! Ich glaube, er kommt nach Haus.

# Pierzehnte Scene.

Die Vorigen; Longinus.

Longinus. Gine Bifit'! ... Guten Abend munich' ich!

Scharf. Guten Abenb!

Longinus. Mit was fann ich aufwarten?

Scharf. Mit Gelb!

Longinus. Mit Gelb! Bie fo?

Scharf. Sie haben einige Bechsel ausgestellt, morgen sind fie fällig!

Longinus. Ah, das ift tomifch, bas ift wirklich ein Spag.

Scharf. Daß ein Wechsel fällig ift, bas tommt ben Leuten wirklich febr paß- haft vor.

Longinus. Rein, bag Sie heute icon ums Gelb tommen, wenn morgen erft ber Termin ift.

Scharf. Ich wurde bloß hergeschiett, um Sie an bie morgige Zahlung pu erinnern, und wenn Sie jest gleich bezahlen wollten, so ersparen Sie mir morgen einen Gang.

Longinus. Das tann nicht fein, nicht um eine Stunde fruher, als aufm Bechfel fteht. Accurateffe ift die Hauptsache bei einem solchen Geschäft, und ich bin als soliber Mann bekannt.

Scharf. So! Also wird es morgen feinen Anftand haben ?

Longinus. Richt ben geringften. Die Bezahlung foll Ihnen gar feine Ungelegenheit machen, ba find Sie gang ruhig.

Scharf. Das wird ben Glaubigern lieb fein!

Longinus. Die Bechfel find icon fo viel als bezahlt!

Scharf. Bis jest noch nicht.

Longinus. Nur warten.

Scharf. Richt länger als bis morgen . . . zahlen Sie nicht . . .

Longinus. So werb' ich gepfanbet, bas ift tlar. Haben Sie ichon alles ana'ichaut ba ?

Scharf. Uch ja, baß Gott erbarm!

Long in u &. Auch alles aufnotiert? Es ift nur, baß Sie morgen nicht tonfus werben, wenn mein Ameublement ba verligitiert werben follt'.

Mabame Speer. Irren Sie fich nicht, herr Longinus, bie Möbeln gehören nicht mehr Ihnen, außer Sie bezahlen mir meinen fünfmonatlichen Zins.

Longinus. Richtig, gang recht! Die Mabam' ift mit fünfzig Gulben vorgemerkt auf meinen fundus instructus, bie Gläubiger muffen halt ben zweiten Sat über meine Einrichtung machen.

Scharf. Herr, spaffen Sie nicht! Wenn Sie morgen nicht bezahlen, so be- kommen Sie Berfonalarreft.

Longinus. Ra ja, bas ift in ber Orbnung. (Beifette.) Wenn f' mich friegen. (Bu Mabame Speer.) Sie! Ift mein Bett aufgebettet?

Mabame Speer. Ach Gott, feit brei Tagen icon. Sie waren ja wieber nicht zu Saufe.

Longinus. 3ch werb' mich ichlafen legen.

Mabame Speer. Es ift ja erft halb acht Uhr.

Longinus. Das lange Aufbleiben thut einem nicht gut, wenn man an eine Orbnung gewöhnt ift.

Scharf. Gute Nacht also, und treffen Sie Mittel bis morgen, es ware mir leib, wenn ich Sie einsperren mußte.

Longinus. Mir auch!

Scharf (im Abgehen). 3ch laß' ihn nicht mehr aus ben Augen! (Geht mit Mabame Speer ab.)

#### Bünfzehnte Scene.

#### Longinus, bann zwei Craumgeftalten.

Longinus. Jest geht's gufammen! Fünfhundert Gulben foll ich gablen, fonften fperren f' mich ein, und ich hab' feinen Rreuger . . . Bober nehmen und nicht ftehlen! . . . Warum aber nicht ftehlen? . . . Rein, es geht nicht! Es ift fo eine Ehrlichkeit in mir ... versteht sich ... foll benn ich über bas noch nicht binaus fein ? . . . Lag' ich mich einsperren ? . . . Rein, nein, bas geht gar nicht! 11! Das bracht' mich um! Es ift ein Sang jum Bohlicben in mir, ich fann nicht anbers! 3ch fann nicht zu Saus bleiben, ich fann tein Baffer trinten, ich fann tein Brot effen . . . nein, ich muß einen Bunich trinten, ich muß Raffee haben, ich muß spazierenfahren, ich muß Champagner trinken, ich muß einen Ausbruch haben . . . einen Ausbruch! . . . Schau, schau . . . es fost't mich nur einen Einbruch, und ich hab' alles! . . . Ich fann mich nicht recht entschließen. (Biebt feinen Frad aus und legt fic aufs Bett.) Bir wollen barüber fclafen, ich habe zwei Nachte gelumpt und bin mube. (Lofdt bas Licht aus.) Erwischen f' mich, wenn ich ftehl', so werd' ich eingesperrt ... ftehl' ich nicht und kann morgen nicht gablen, werb' ich auch eingesperrt . . . es handelt sich nur barum, auf wie lang . . . schöne Musficht! . . . Bielleicht erwischen f' mich aber nicht . . . vielleicht . . . vielleicht nicht. . . . (Er folaft ein . . . man bort acht Uhr folagen, er fonarcht laut, bann wird fein Solaf unruhig, er fpricht einige unverftanbliche Borte, bann aber gang beutlich. 3ch hab's . . . ich hab 's Gelb! Es ift mein! (Er idredt aufammen.) Gnabe! Barmbergiateit! Gnabe! (Zaufe; fein Schlaf wird fehr unruhig . . . auf ber rechten Seite kommt bei einem Tifche fipend die grau gekleibete Traumgestalt aus ber Berfentung herauf und stellt bie Lampe auf ben Tifc, er fpricht im Edlafe.) Ber fist benn bort?

Erfte Traumgeftalt. Ich bin die Ehrlichfeit.

Longinus. Bas machft benn ba ?

Erfte Traumgeftalt. 3ch arbeite.

Longinus. Bas haft bu benn unterm Urm?

Erfte Traumgeftalt. Trodenes Brob.

Longinus. 3ft bas eine Roft?

Erfte Traumgeftalt. 3ch bin gufrieben bamit.

Longinus. Geh fort, bu ichenierft mich.

Er ft e Traum geftalt. Der hang zum Bohlleben wird mich balb bertreiben.

Longinus. Der Hang zum Wohlleben? Der beherrscht mich ja. Geh fort! (Aus ber Bersenkung links tommt eine bide Gestalt, in einem Lehnstuhl sizend, mit einem Schlaftod angethan, empor. Bor ihr sieht ein Tischen mit einer Bouteille Champagner, einem Fasan und einem Teller mit Austern beseht. Die Gestalt iht und trinkt in einem fort. Longinus wendet sich mit geschlaft aber wohlgefällig zu der Erscheinung.)

3 weite Traumgestalt. Wenn ich nicht irre, so war hier die Rede von mir. Longinus. Willsommen, Bruder!

3 meite Traumgeftalt. Bas willft bu von mir?

Longinus. Lofd ber bas Licht aus, bag ich f' nicht febe!

3meite Traumgestalt. Warum bas?

Longinus. Thu es, es geschicht um beinetwillen, um bich zu befriedigen.

3 mette Eraum geftalt (bluft figend mit vollen Baden, die Lampe erlifcht, eine Funte fallt aber auf ben Tifch und glimmt fort. Die erfte Traumgeftalt verfinft.

Longinus. Die Ghrlichfeit hat noch einen Funten zurückgelaffen, ber icheniert mich fo.

3 weite Traumgeftalt (fieht auf, nimmt ein Glas Champagner, geht jum Tijd, giett etwas barauf und ber Funte verlischt gifchenb).

Longinus. Jest ift mir leicht, jest ift mir angenehm! (Er folaft rubis fort.) 3meite Traumgestalt (bat fic wieber zu ihrem Tifchen gefest, ist und triutt fort

und verfinkt nach einer fleinen Paufe. Dan bort ben Zapfenftreich auf ber Gaffe).

Longinus (erwacht). Was? Ift das erst halb neun Uhr? Das ist früh... Früh und spät für das, was noch geschehen muß... Der Fremde, der gestern beim goldenen Anker eingekehrt ist, hat eine ganze Schatule voll Obligationen bei sich, sagt mir der Kellner, und der Fremde ist dieser Adolf Wallner; der siet mir gar zu seit im Glück, wir wollen i' ihm ein bischen leichter machen ... Aber wie bring' ich ihn aus dem Jimmer? ... Halt, das ist ein kostdarer Plan ... Ja, ja, der Herr von Pflastertritt ist gewiß noch dort im Haus zu sinden ... so geht's ... prächtig! (Zieht den Frad an.) Ich mach' zwei Würs mit einem Stein ... Einen Hauptschlüssel hab' ich noch ... gut, 's ist alles in der Ordnung ... Wart, Freunderl, wart, dir wird's Kraut doppelt eingebrannt. (Nimmt den Lut und geht schen, aber leise fort.)

#### Berwandlung.

Saal im Sotel jum golbenen Anter.

# Sechzehnte Scene.

#### Pflaftertritt.

Cupido, sei mir holb! (Spielt einige Attorbe auf ber Guttarre, bann fingt er bie erften Lafte bes Anbante aus ber weißen Frau.) "Komm, holbe Dame!" 2c. 2c.

# Siehzelinte Scene.

Der Vorige; Longinus tritt ju Ende bes Gefanges rafd ein.

Longinus. Ob S' aufhören mit'm G'sangel! Richts Rachtmufit! Geschwind fort, sag' ich Ihnen!

Bflaftertritt. Bas fallt Ihnen ein? Durch meine Tone hoffe ich, fie aus bem Zimmer zu loden, fie fommt gewiß.

Longinus. Und ba wollen S' mit ihr reben? Da?

Bflaftertritt. Ja, wo benn fonft ?

Longinus. Da? Daß Ihnen ber Papa gleich beim erften "Wie befinden Sie fich" patt! Freund, wie unvorsichtig!

Pflaftertritt. Bas foll ich benn aber thun? Sprechen muß ich fie boch! Longinus. Das werben Sie auch, und zwar gleich! Aber jett gehen S' nur geschwind fort und warten S' unten am Haus barneben, vis=a=vis von ber

Räftenbraterin. Ich schidt' Ihnen s' hinunter, versaffen Sie sich barauf. Pflaftertritt. Sie wollen bas Mäbchen bewegen, zu mir herunter zu kommen ?

Longinus. Gin Bort, ein Mann!

Bflaftertritt. Freund, wenn Sie bas fonnen, bann find Sie ein Taufend-tunftler.

Longinus. Ich fann's, parole d'honneur! Aber Sie ruinieren meinen ganzen Blan, wenn Sie noch eine Sekunde ba bleiben.

Bflaftertritt. Ich eile, ich laufe, ich fliege. Rechnen Sie auf meine Er-fenntlichfeit. (Bebt ab.)

Longinus (allein). Was nimm ich mir jett für einen Borwand, um ins Zimmer zu kommen ?

#### Achtzehnte Scene.

#### Conginus, Therese aus nro. 4.

Longinus (fie bemertend, für fic). D, fuperb! Da ift fie!

Therefe (blidt forfdend umber). Es ift niemand bier!

Longinus (ihr entgegentretenb). Sehen Sie mich für gar niemand an, mein Fraulein?

Therefe. Ber hat benn hier fo icon gefungen ?

Longinus. 3ch hab' einige Tone gu viel im Bals g'habt.

Thereje. Sie?

Longinus. Spaß a parte, ich war's, ich wollte burch meinen Gefang Gelegenheit finben, Ihnen ein paar Worte juguffuftern.

Therefe. Sie . . . mir ? Bas hatten Sie mir gu fagen ?

Longinus. Gin paar Borte, an beren Erfolg bas Leben eines Menfchen hangt.

Therefe. Das Leben eines Menfchen ?

Longinus. Sie werben einen jungen Mann bemerkt haben, ber Ihnen überall wie ein Desperater nachging.

Therefe (feufgend). Ach ja!

Long inus. Dieser junge Mann ist kein Mann, er ist mehr... er ist ein Prinz! Therese. Gin Prinz?

Longinus. Gin Pring von Calecut, fünftiger Beherricher ber oftinbifchen Kompagnie.

Therefe. himmel, mas hör' ich?

Reftroy. Band X.

Longinus. Er ist verliebt in Sie bis zum Wahnsinn, er ist ganz weg, er stirbt in einer Stund', vielleicht in noch längerer Zeit, wenn Sie ihn nicht mit Erhörung frönen. . . . Er wartet mit ber fürchterlichsten Sehnsucht beim Qans barneben . . . ich hab' ihm versprochen, ich werd' Sie bewegen, zu ihm hinunter zu geben.

Thereje. Wie? . . . 3ch follte gu einem Manne auf die Strafe geben?

Longinus. Rur ein Bort fprechen Sie mit ihm, fonft ift er weg.

Therefe. Gott! Bas foll ich thun?

Longinus. Sein Leben hängt an diefem Augenblid.

Therefe. Rein, nein, ich fann nicht!

Longinus (fant ihr ju Gugen). Denten Sie, er liegt hier gu Ihren Fugen!

Therese. Ach, ich muß! ... Wohlan, ich gehe!

Longinus. Gilen Sie, fonft ift er tot, ehe Sie hinunter tommen. (Themie ab.) Schon! Die Galfte ift fcon gelungen!

# Beunzehnte Scene.

#### Longinus; Adolf ans Rro. 4.

Abolf. Ift fein Diener hier im Borjaal?

Longinus. Rann ich Ihnen vielleicht ein wenig bedienen?

Mbolf. 3ch munichte ben Wirt zu fprechen.

Longinus. Der ift nicht ju haus, wenn Sie aber etwas befehlen? ...

Ubolf. 3d wollte mich eines Lohnbedienten wegen bei ihm erfundigen.

Longinus. Ich bin Lohnbedienter.

Abolf. Ah! Sind Sie ber neue? Alfo fcon eingetreten ins Gefchaft?

Longinus. Ja, ich hab' g'rad ein Geschäft in Ordnung gebracht.

A bolf. Der porige foll ein ichlechtes Sujet gewesen fein, ber Wirt hat mich por ihm gewarnt.

Longinus. O, ber vorige, bas war ein meschanter Rerl, ich bin aber ber jetige!

Abolf. Seute ift es ichon zu fpat, ich werbe Ihnen morgen fruh einige Auftrage geben.

Longinus. 3ch bitt', mit mir zu bisponieren.

# Bwanzigste Scene.

#### Die Vorigen; Albertine aus Rro. 4.

Albertine. Saft bu Therefen nicht gefehen ?

Abolf. Rein; ich glaubte, fie ift auf beinem Bimmer.

Albertine. Da war fie nicht, ich vermutete fie bei bir.

Abolf. Das ist boch sonberbar! Sie entfernt fich sonst keinen Augenblid bon uns.

Longinus. Guer Gnaben . . .

Ubolf (verbrieglich). Bas ift's? Ich habe jest feine Zeit.

Longinus. Guer Gnaben ...

Abolf (zu Albertine). Sie ist vielleicht zum Stubenmädchen hinuntergegangen. Albertine. Ich will nachseben.

Longinus. Guer Gnaben erlauben eine Frag'! Hat die Fräulein Tochter nicht ein schwarzseibenes Kleib an ?

Albertine. Sal

Longinus. Und eine golbene Rette fo berüber ?

Abolf. Ja, ja!

Longinus. Das ift bie Fraulein Tochter? Ja?

Abolf. Bas foll bas fein ?

Longinus. D je!

Abolf. So reben Sie!

Longinus. D je! Da find Gie zu bebauern!

Albertine. Simmel! Bas ift gefchehen!

Abolf. Herr, jest reben Gie, ober . . .

Longinus. Ich habe bie Fraulein Tochter beim haus barneben mit einem jungen herrn scharmieren gesehen.

Abolf. Bas? Richt möglich!

Albertine. Bo ift fie?

Longinus. Beim Saus barneben.

Abolf. Tob und Berberben! Die Liebesscene will ich unterbrechen. (Ellt mit Albertine burch bie Mitte ab.)

Longinus (allein). Schmedt Euch bie Einbrennsuppe ? Warts nur, es kommt noch bas saure Kraut! So geschwind kommen bie boch nicht nach Haus . . . Jest wollen wir schau'n, wie sich bie Obligationen befinden. (Ab in Nro. 4.)

# Einundzwanzigste Scene.

#### Albertine, Adolf, Cherefe.

Abolf. Hieher, bu ungeratenes Kinb!... Und ber Mann, ber hier im Borsaal war, sagst bu, hat dich überrebet? Dieser Sache muß ich auf den Grund kommen? (Man hort im Zimmer etwas herumwersen.) Was ist das?... Das Geräusch fam aus unserem Zimmer! (Er öffnet die Thurk, stust einen Augenblick und macht fie bann schnell und leise wieder zu.)

Albertine (erichroden). Bas fiehft bu?

Al bolf (leife). Geschwind geht hinunter und ruft Leute.

MIbertine. Bas ift bir, Mann?

Abolf. Reine Sefunde ift zu verlieren! Beht und thut, wie ich fagte.

Albertine. Wenn bir nur ...

Abolf (bringend). Gile, ich bitte bich. (Albertine und Thereje ab.)

# Bweiundzwanzigste Scene.

Adolf, Conginus; bann Albertine, Cherese, Scharf, Wache, Kellner. (Abolf ftellt fich saufchend an die Thure. Longinus öffnet nach einer Beile schlichtern die Thure und tragt eine Schatulle unter bem Arm.)

Abolf (padt ibn). Salt, Dieb!

Longinus (faut erferoden auf bie Anice). Ums himmels willen, Barmbergigfeit!

Abolf. Rein, Schurfe! Du jouft bugen!

Longinus (in bodfter angft). Sie machen mich ungludlich!

Abolf. Das verbienft bu, Beftie!

Longinus. Ach, haben Sie Erbarmen!

Abolf. Du wolltest meine Tochter auf Abwege bringen, brum hab' ich fein Erbarmen mit bir! Heba! Leute! (Wache, Rellner, Albertine und Thereje treten ein.) Dieser Schurke hat mir meine Schatulle gestohlen. Führt ihn zu Gericht!

Die Reliner (erflaunt). Bas? Der Longinus?

Scharf. Aba! Alfo feben wir uns heut noch ?

Longinus. Es ift ein Irrtum, boren Sie mich an!

Scharf. Den Irrtum fennen wir icon! Rehmt ihn nur mit! (Die Bade padt Longinus.)

Alle Rellner. Fort mit bem Schuft! Fort mit bem Dieb! (Longinus wird von der Bache abgeführt, Scharf und die Kellner folgen lermend. Abolf hat die Schatulle aufgehoben, welche Longinus fallen ließ, und geht mit Therese und Albertine in Rra. 4 ab.)

#### Berwandlung.

Ein Felfenthal.

#### Dreiundzwanzigste Scene.

Mufit faut ein, eine graue Boltenbeforation fommt herunter. Hokturnus aus ber Berfentung.

Rofturnus (nach ber Mufit). Es geht, wie ich's gewollt, bas Los ber letten zehn Jahre hat er sich selbst bereitet, die Strafe wird ihn bessern, jo führe ich ihn bann in die Arme seines Baters zurud, und bessen Dank soll ber Lohn meiner Bemühung sein.

(Rufit, Crepontes tommt in einem Boltenfluge herab.)

Crepontes (nach ber Mufit). Ra, find' ich Sie endlich, mein bester Rokurnus. Nokturnus. Was feh' ich? Crepontes, was wollt Ihr hier?

of bitter is a sour jest taj ? Stepoliter, war would Jyl piet?

Crepontes. Sie werben's ichon friegen vom Zauberer Bumpf.

Rofturnus. Bie meint 3hr bas?

Crepontes. Er hat gesagt, wie Sic fich in ber Geisterwelt nur bliden laffen, so reißt er Ihnen die Ohrwascheln ab.

Rofturnus. Borüber gurnt er?

Crepontes. Sie hetzen ihm seinen Sohn so herum auf ber Welt, hat er gesagt, und ba fürcht't er, bat ber junge herr von ber Geschicht' einen Kartarth ober einen unsterblichen Brustbefelt nach haus bringt ins Geisterreich.

Rotturnus. Er foll ohne Sorgen fein.

Crepontes. Und bann ... da kann ich bem alten Herrn gar nicht Umecht geben ... er hat burch ein überirdisches Jalougatter herunterg'schaut auf die Welt, und da hat er gesehn, daß es mit Ihrer Besserungsanstalt einen Faben hat, ber junge Herr wird von Jahr zu Jahr ein ärgerer Lump, das hätt' er im Geisterreich auch werden können.

Notturnus. Ich laffe bem alten Zauberer fagen, er foll seinen Sohn in ben letten Stunden der letten zehn Jahre betrachten, da wird er ihn reuig und gebessert seben. So empfängt er ihn von mir zurud.

Crepontes. Mir ist's recht, ich werb's ausrichten, aber so viel fag' ich Ihnen, ber alte herr hat einen Biehzorn, und Sie werden abscheuliche Fatalitäten haben, wenn Sie ins Geisterreich juruckommen. (Gebt in ben Bottenwagen guruck.)

Rofturnus. Mir ift ber Sohn fibergeben, ich bleibe unabanberlich bei meinem Blan.

Crepontes. Behüt' Ihnen Gott, auf balbiges Wieberfehn in gehn Jahren. (Fahrt mit bem Bollenflug auf, Rotturnus verfinkt.)

#### Berwandlung.

Eine turge Strafe fallt por.

#### Dierundzwanzigste Scene.

#### Schulkinder, Fran Batherl.

(Rechts fieht ein Öbftlerftand. Schulfinder mit Budern tommen aus ber Couliffe links gelaufen und rufen höhnend in die Scene zurud.)

Schulfinber. Die! Die! Best muß er Baffen fehren.

Gin Anabe. Das mar einmal ein Rapitalift!

Schulfinber (in Die Scene hineinschreiend). D je! D je! Der Rapitalift! Der Rabitalift!

Longinus (von innen). Db's weiter gehts, Buben!

## Bunfundzwanzigste Scene.

#### Madame Speer; Fran Katherl.

Mabame Speer (alt und übertrieben modern gekleidet, tommt gelaufen). Also, meine Beste, auf'm Sonntag bleibt's dabei!

Frau Ratherl. Ift's richtig?

Mabame Speer. Ja, ich heirat' ihn!

Frau Ratherl. Na, bas freut mich, ich gratulier' Guer Gnaben.

Mabame Speer. Da, trint' b'Frau Ratherl auf meine Gesundheit. (Giebt ihr einen Gulben.)

Frau Ratherl. 3ch fuß' bie Sand, gnäbige Frau.

Mabame Speer. Lag's bie Frau Katherl gut fein, ich bin auch eine arme Person gewesen.

Fran Ratherl. So ein Terno manbelt einem halt um!

Mabame Speer. Über bie Lotterie fteht halt gar nig auf! Ein Rumero hab' ich ber Frau Katherl zu banken.

Frau Ratherl. 3m Ernft?

Mabame Speer. Ja, ja, wie Ihnen von ber Rat 'traumt hat, hab' ich ben 54 ger gesetht, mein seliger Mann war 69 und ber Galing war 11, ba haben wir ihn beisammen.

Frau Ratherl (auf die Zettel deutend, die Madame Speer in der Dand halt). Haben Guer Gnaben ba auch 'mas aus der Lotterie?

Mabame Speer. Rein, bas find Berfatzetteln. Sie, bas ift ein G'fpaß!

Die Mutter von mei'm Bräutigam hat Umftänd' machen wollen . . . eine Frau ohne Bermögen und untersteht sich zu sagen: ich wäre zu alt für Ihren Sohn, und er geht schon ins neunzehnte Jahr.

Frau Ratherl. Da ichau ein Menich ber!

Mabame Speer. Jest los ich ihr aber ihre Berlen und ihre Überrode aus, nachher will fie bie Ginwilligung geben.

Frau Ratherl. Ra, ich gratuliere bom Grund meines Bergens.

Mabame Speer. Sett muß ich fort. Wenn Sie ihn vorbeigehen feben, fo foll er warten ba, ich fomm gleich wieber gurudt. (Geht ab.)

## Sechsundzwanzigste Scene.

Fran Ratherl, Conginus, ale Arreftant und Gaffentehrer; bann ber Wachter.

Longinus (zieht an einem Leitseil, und es schiebt sich ein Schotterwagen von rudwärts auf die Bühne, so, daß die Pferde nicht sichtbar werden). Istaho!... Muhig! (Er nimmt eine auf dem Karren liegende Peitsche und haut damit in die Coullisse auf die Pierde ein.) Ob's still stehis! Ich hau' euch mitten von einander!

BB achter (tommt neben bem Wagen). Wie fann benn er auf bie Pferbe io breinichlagen? (Reit ibm die Beitide aus ber Sand.)

Longinus. Es ichab't ihnen nicht.

Bachter. Marfc! Rehr er zusammen, baß wir weiter fommen. (Sett ab)

Longinus (nimmt ben Befen vom Wagen und tehrt die Strafe).

Frau Ratherl (nach einer Paufe). Alter! ... Ra, Alter! Bort er benn nicht?

Longinus. Ah, guten Morgen, Frau Kathel!

Frau Ratherl. Da hat er ein paar gefaulte Apfeln.

Longinus. 3ch bitt', bas ift alles zu viel!

Frau Katherl. Ich bring' j' so nicht mehr an. Longinus. D'Schusterbuben kaufeten s' vielleicht boch noch!

Frau Ratherl. Rein, bie find ihnen g'ichlecht.

Longinus. Na, nachher find f' gut für mich. Ich bebant' mich iconftens. (Er ftedt bie Apfel ein und tehrt wetter.)

# Siebenundzwanzigste Scene.

Die Vorigen; Pflaftertritt, Guftav, elegant gefleibet.

Pflastertritt. Tenez vous droit, Gustav!

Sustav. Je ne veux pas!

Pflastertritt. Wenn uns wieber jemand Bekannter begegnet, muffen Sie ben hut abnehmen.

Guftav. 3ch will nicht.

Bflaftertritt. Sie muffen fich mehr Art angewöhnen.

Gustav. Juft nicht!

Longinus. Das ift ber Berr von Bflaftertritt.

Bflaftertritt. Wer fpricht hier? Uh, ber Rerl!

Longinus. Saben Sie icon fo einen großen Sohn?

Bflaftertritt. Das ift mein Bögling.

Longinus. Bas? Sie find ein hofmeifter 'worben?

Bflaftertritt. Bas finbet er ba ju ftaunen?

Longinus. Na, wenn ich die Neuigkeit einer Bintschin eingieb, so krepiert s' bran. Was wollen benn Sie ben Kinbern lernen? Sie können ja selbst nig als Schnis' machen!

Bflaftertritt. Grober Bengel, bafür hat er extra feine Lehrer.

Longinus. Moralität werben Sie ihm auch feine beibringen tonnen.

Bflaftertritt. Als ob man einen hofmeifter ber Moralität wegen hielte!

Longinus. Na, ju mas halt man f' benn bernach?

Pflaftertritt. Um ben Rinbern bon ton gu lernen.

Gu ft a v (311 Longinus). Jest halt's Maul, miserabler Hallunt'! (311 Pfiaftertritt.) Gehen wir!

Longinus. Aha! Das ist ber bon ton, wenn man einen armen Teufel schimpft.

Bu ft a b (wie er an ber Obfilerin vorbei geht, nimmt er eine Birne).

Frau Ratherl. Halt! Das ift nicht a fo! Der junge herr hat mir eine Birne g'ichnipft.

Bflaftertritt. Warum nicht gar! Er fann nehmen, was er will. Da hat fie einen Grofchen! (Birft ihr einen Grofchen bin und geht mit Guftav ab.)

Longinus. Brav! Das Buberl bringt's ichon noch fo weit, als . . .

# Achtundzwanzigste Scene.

#### Die Vorigen; Madame Speer.

Mabame Speer (zur Öbsterin). Ift er nicht ba gewest? (Longinus erblidenb.) Mein Gott, ist der auch sichtbar!... Da hat er 'was! Trint er ein Glas Schnaps auf meine Gesundheit. Ich heirat'! (Giebt ihm etwas kapfergelb.)

Longinus (nimmt e8). Sie heiraten? Nicht wahr, bas hätten S' Ihnen nicht gebacht, wie ich vor dreißig Jahren hätt' heiraten sollen, daß Sie mir an Ihrem Hochzeitstag ein Sechserl auf einen Schnaps schenken werden?

Mabame Speer. Ja, die breißig Jahre haben eine Beränderung hervorgebracht . . . Du lieber himmel! Wenn das die selige Frau Tante und der noch seligere Herr Onkel sähet . . .

Longinus. Die verdienten's, bag fie mich ein bifichen anschauen mußten, warum haben f' mich nicht beffer erzogen!

Mabame Speer. An Ihrer Erziehung ift bie Schulb nicht. Sie finb ftreng genug gehalten worben.

Longinus. Gar fo ftreng fein gegen bie Kinber ift accurat fo bumm, wie wenn man ihnen alles angeben läßt . . . Jest beiratet bie alte Schachtel auch noch !

Mabame Speer. Na, und warum sollt' ich benn nicht heiraten? Mein Bräntigam ist balb neunzehn Jahre alt, zwei Jahre ist's schon, baß er Tabak raucht, so wird er mich boch heiraten können! (Bebt ab.)

Longinus (allein). Rein, Leut' giebt's, bag man fich zu tot ärgern möcht'!

... Aber wegen was gift' ich mich benn über die andern ... ich hab' an mir selbst Stoff genug bazu. Weit ist's gekommen mit mir, und wer ist baran schuld? Ich ganz allein! Wer hat mir benn geschafft, daß ich ein Lump werden soll? Warum bin ich nicht einmal da umgekehrt, wie mir 's Wasser schon ins Maul g'lossen ist?... Jett sähet ich's freilich ein, aber um zwanzig Jahre zu spät... Jett sit's vorbei, der Ölsted geht nicht mehr heraus. In der Jugend soll man auf einen honetten Weg trachten, im Alter giebt einem kein Mensch mehr einen Kreuzer für die Besserung. Mir bleibt nichts mehr übrig, als meine Betrachtungen zu machen, und da ist mein Geschäft ganz dazu geeignet, es ist nicht so geistlos als es ausschaut; der da kein Philosoph wird, dem ist nimmermehr zu helsen, Wenn man so eine Schausel nach der andern hinausschupft, da fliegen in Gedanken allerhand Sachen mit.

Es glaubt mancher, sein' Lebenszeit selig zu sein, Und tappt wie ein Esel in den Ch'stand hinein, Man träumt sich den Himmel in sein' Sinn, Ja, d'Hand von der Butten, 's sein Weiberl drin, Wie's ein Jahr nach der Hochzeit ist, wenn man das wüßt', Sehet mancher sein Lustschloß da liegen im Mist.

Wie b'Mabeln oft g'foppt werb'n, bas glaubet man nit, Man sekiert s' um a Locken, man giebt kein' Fried', Man bitt', man kieht, man fallt auf b'Anie'r, "Ach schreiben Sie nur eine Zeile mir!" Wie man z'Haus damit umgeht, wenn eine das wüßt', In acht Tag'n liegen b'Brieferl und Locken auf'm Mist.

Oft fieht man eine wo auf'm Saal bei ei'm Tanz, Recht z'sammg'wichst unb aufput und herg'richt't auf'm Glanz, Auf so 'was mit man ja nicht gehn! Bei der Nacht, o je, das ist bald 'was schön! Beim Tag drauf muß man s' sehn, wenn s' beim Frühstuck just ist... Gehst dann noch nicht, da g'hört d'ganze Schönheit auf'm Mist.

Über'n Mist könnt' ich singen, ich wurd' gar nicht still, Aber 's thuts nicht, ber Geg'nstand ist gar zu subtil, Ich bank' unterthänig für die Ehr', Aber desweg'n sing' ich jest doch nig mehr, Denn ich dent', daß es schon halber zehne bald ist, Und ein Lied, was z'lang dauert, g'hört auch auf'm Mist. (Ab.)

#### Bermandlung.

Deunundzwanzigste Scene.

Feen, Bauberer, Genien; nach dem Chore Pumpf, Aokturnus, Bisgarnia, Urania als Braut.

Es nahet bie Liebe, Die Fürstin ber Herzen, Verschiedene Triebe Erreget ihr Pfeil, Bald schaffet er Schmerzen, Bald Freude und Lust, Es raubet die Ruh' und giebt sie der Brust, Doch rufet alle Geil froblockend ihr zu!

Rofturnus. Er hat feinen Erbenlauf geenbet und fehrt gebeffert ins Beifterreich gurud.

Pumpf. Also waren bas wirklich breißig Jahre?! . . . Schau! schau! wie bie Zeit vergeht, mir kommt bas Ganze vor, als ob es nur ein paar Tage gewesen waren.

Rotturnus. Das irbifche Jahr ift furg.

Bumpf. Dann begreif' ich nicht, wo die Leut' auf ber Welt Trintgelber genug hernehmen zum neuen Jahr, wenn bas Ding alle Augenblicke herum ift.

Urania (gu Rotturnus). Ift er jest fo, wie füße hoffnungsträume mir ihn malten ? Rotturnus. Gr ift beiner mert.

Bumpf. Beffer haben wir's halt boch, als bie Leut' bort unten, einer irbifchen Braut war' ichlecht geholfen, wenn man ihr einen Brautigam breißig Jahr lang beffern that.

Rofturnus. Darum beffern fich bie Menfchen erft im Gh'ftanb.

Bumpf. 3a, anpumpt!

Bisgurnia. Es ift ihm zu verzeihen, er war immer ledig, er berfteht's nicht beffer.

(Man bort von ferne unterm Bobium einen Tufd.)

Rofturnus. Er tommt! Die abgefandten Genien bringen ihn herauf!

#### Berwandlung.

Das Theater verwandelt fich in ein Felsenthal. Die Genten bringen Longinus. Er ift jugenblich, wie zu Ansang des Stücks, und ibeal gekleidet, um sein Lager knieen Genien.

# Dreifigste Scene.

#### Die Vorigen; Longinns, Genien.

Longinus. Bapa! Papa! Sind Sie's wirklich? (Springt auf und umarmt feinen Bater.) Biktoria! Ich bin wieder 3'haus, ich bin im Zauberreich! Urania! Theure, geliebte Urania!

Bumpf. Wie ift's bir benn gegangen ?

Longinus (gu pumpt). Ich bitt' Ihnen, laffen S' mich mit meiner Urania bisturieren. (Bu urania.) Kannft bu mir verzeihen ?

Urania. Bon gangem Bergen.

Longinus. Jest bin ich gludlich. Meine Braut foll leben!

Alle. Bivat! Bivat!

Bumpf. Bift jest noch ein Lump?

Longinus. Rein, Bapa, und wenige waren's, wenn fie wußten, wie weit man's bringt, wenn man breißig Jahr ein Lump ift.

Schluggefang.

Longinus. Die Jugend ist selten solid, Es geben oft d'Alten sein' Fried', Der spielt, der andre trinkt ganze Tag, Der rennt wieder 'n Madeln gern nach, Man fragt nicht, geht's grad oder krump, Wan ist con amore ein Lump.

> Ob man geht, ob man fahrt ober reit't, Dreißig Jahr find a ell'nlange Zeit, Das macht nichts, wüht' ich nur gewiß, Daß ihnen nicht Zeit lang word'n is, Wär' das der Fall, glaub'n f' mir, 's ist wahr, Das fränket mich noch dreißig Jahr.

(Gruppe. Griechifches Feuer.)

(Der Borbang fallt.)

# Magerl und Handschuh,

oder :

Die Schicksale der Namilie Maxenpfutsch.

• 

# Magerl und Handschuh,

oder:

# Die Schicksale der Jamilie Maxenpfutsch.

Bauberposse mit Gesang in drei Akten

pon

Johann Mestron.



**Stuttgart.**Derlag von Adolf Bonz & Comp.
1891.

# Personen.

Ramfamperl, Erbeunzähliger magifcher Berrichaften.

Semmelichmarren, ein Bauberer, Ramfamperle Erzieher.

Rappenftiefel, Ramfamperle Reit: fnecht, Erfinder bes Rokhaars, ber glafernen Schabraden 2c.

Bovernius Magenpfutich, Befiger von Schulbenfelb, ein im Bugrundes gehen begriffener Kapitalift und Later. Snacinthe, | beffen ledige Töchter. Bella,

Rofa, genannt Rüchengretel, miferabel gehaltene Tochter und enorm mals tratierte Schwester.

Burler, Ramfamperle Ronfufionerat und Saushofmeifter.

Grobianetto, ein junger Genius.

Ein Lakai ) in Ramfamperle Dienften. Gin Jäger

Berren und Damen.

Pagen, Jäger, Dienerschaft.

Genien.

(Die handlung fpielt theils in Magenpfutichs Bohnung, theils in Ramfamperis Balafte und fallt in bas Beitalter ber Bauberei.)

# I. Akt.

Bimmer in Magenpfutichs hause mit Mittels und Seitenthuren, links im Borbergrunde ein Tisch, an welchem Hpacinthe und Bella siten und sich mit der Musterung von Spitzen, Blumen, Bandern 2c. bes schäftigen, rechts ein Kamin, an welchem Rosa sitzt und Kasses bereitet; nicht weit vom Kamine ein Rubebett.

#### Erfte Scene.

#### gyacinthe, Rofa, Bella.

Rofa (gleich nach beenbigter Duvertüre beginnt bas Borfviel bes folgenden Liebes).

Wann 's Militär vorbeimarschiert, Mir 's Herzerl allweil klopfend wird. Tschinatra! Tschinatra! Bum! Ein heimlich Sehnen macht mich völlig dumm!

D'Mannsbilber find so übel nicht, Aber die Herrschaft leid't 's halt nicht. Tschinatra! Tschinatra! Tschinatra! Bum! Erlöset mich einer, 'was gäbet ich drum.

Syacinthe. Wirft ftill fein! 3ch hab' bir's icon taufenbmal g'fagt.

Bella. Das Lieb ift mir zuwiberer, als wenn ich ben Alfredmarich auf ei'm Wertel hor'.

Rofa. Aber bas Lieb ift meine einzige Freud'.

Son a cinthe. Ihre einzige Freud', bas ift eine Recheit ohnegleichen. Du bift unsere Gfclavin, bu brauchft gar feine Freud'.

Bella. Gine Freud' will fie haben, ein Dienstbot'! Ich möcht' wiffen, gu was bie eine Freud' brauchen könnt'.

Rofa. O, die Diensteben brauchen auch ihre Freuden. Man frage nur die zahllosen Köchinnen, man frage bas ungemessene heer von Stubenmabeln, von ben Kammerjungfern will ich gar nicht reben, die sind zu sehr erhaben über mich.

Spacinthe. Ruhig!

Rofa (erichroden). 3ch bin ichon ftill.

Snacinthe. Ift mein Reglige geputt?

Rofa. Seit gestern ift es schon gewaschen.

Snacinthe. Was g'waschen! Ob's g'stärkt ift, will ich wissen, bas ist bie Hauptsach' bei jegiger Zeit.

Bella. Echauffiere bich nicht, Schwefter.

Han ift g'wachsen wie ein Engel, und ihrer Nachlässseit hat man's zu verbanken, wenn man ausschaut wie ein Kleiberstod. (Zu Bella.) Sag mir nur, Schwester, wie hab' ich mich gestern ausgenommen in dem rosenfarbnen Kleid? (Es wird gettopst.)

Bella. Es flopft jemanb.

Sinacinthe (für fic). Das ift gewiß ber, ber mir gestern nach'gangen ift. Bella (für fic). Das ift ohne Zweifel eine Bost von bem, ber schon vierundsmanzig Stunden am Ect bruben lehnt. (Es wird wieder getlopft.)

Beibe (gu Roja). Db bu aufmachen wirft!

Rofa. 3ch tann nicht, es läuft mir ber Raffeefub ins Feuer.

Spacinthe. Schon wieber eine Ausreb'! Gleich mach auf, ober ...

Rofa (läuft zur Thure und öffnet).

#### Bweite Scene.

#### Die Vorigen; Semmelichmarren.

Semmelich marren (giemtich elegant gefleibet). Sabe ich bie Ehre, mit ben Damen bom Saufe zu fprechen ?

Spacinthe. Bu bienen.

Bella. hier find fie alle zwei. (Gegenseitige Romplimente.)

Semmelich marren. Sie befinden fich immer?

Snacinthe. So, fo!

Bella. Li, la!

Semmelich marren. Gin fehr ichoner Tag heute.

Snacinthe. Es ift noch zu fruh, man muß erft febn, wie er fich auswacht.

Bella. Ift's nicht gefällig, Plat ju nehmen.

Shacinthe (bringt fonell einen Stuhl).

Semmelich marren. Die Milbe, bie aus Ihren Augen ftrabit . . .

Sin a cinthe (leife ju Bella). Gieb acht, ber macht einen Beiratsantrag . . .

Semmelich marren. Giebt mir ben Mut ...

Bella (leife ju Spacinthe). Wenn er nur reich ift.

Semmelich marren. Un Ihre vortrefflichen Bergen . . .

Shacinthe (leife ju Bella). Ra, bem fieht man's boch an, bag er Belb hat.

Bella. Mit wem haben wir benn eigentlich bie Ghre zu fprechen ?

Semmelichmarren. Ich bin ein Bettler.

Shacinthe. Gie halten uns zum beften.

Bella. Berftehft benn nicht? Die Männer verlegen fich ja alle aufs Betteln, wenn fie unfere Gunft erringen wollen.

Semmelichmarren. Sie irren fich; ich fomme, um eine Unterftützung zu bitten.

Snacinthe. Enben Gie jest ben Schera.

Bella. Wir find beibe in ben Jahren, wo man gern Ernft macht.

Spacinthe. Heraus mit ber Rat aus'm Sad. Ber find Sie?

Semmelichmarren. Gin Bettler.

Bella. Boren S' auf jest; ein Bettler, und ber Ungug ...

Semmelich marren. Es hat mich icheniert, mich in Lumpen zu fleiben; ich hab' es baher vorgezogen, ein Hausarmer zu werben.

Shacinthe und Bella (erftaunt). Gin Sausarmer ?

Semmelich marren. Ich habe früher ein haus gehabt, und jest bin ich arm, folglich bin ich ein hausarmer. Mein Bunsch ift, mir neuerbings ein haus zu bauen, wozu ich Sie bemutig um eine kleine Unterftühgung bitte.

Spacinthe. Rein, bas ift gu ftart! Die Redheit! Lauft einem fo ein Menfch ins Bimmer herein.

Bella. Sinaus augenblidlich!

Spacinthe. 's wirb nig austheilt.

Semmelichmarren. Schenken Sie mir nur . . .

Bella. Wir haben nichts zu verschenken.

Spacinthe. Als unfere Bergen und unfere Sand.

Bella. Und die friegt nur einer, ber reich ift.

Spacinthe. Sinaus! Binaus!

Semmelichmarren (will ab).

Sonacinthe und Bella (gegen jum Difde, wo fle fich wie friiher mit ihren Buhgegen-ftanben beidaftigen).

Rofa (ruft Semmelichmarren nach). Sie! ... Bft! ... herr bon hausarmer!

Semmelich marren (fic umwendend). Bas willft bu, Mabchen ?

Rofa. Bleiben S' ba ein wenig.

Semmelichmarren. Bas fannft bu mir geben?

Rofa. Mögen S' ein' Raffee ?

Semmelichmarren. Bie? Du bift ein Dienftbot' und traftierft mit Raffee?

Rofa. Das ift ja mein eigener Fruhstuckfaffee.

Semmelichmarren. Gutes Berg ... eble Seele! ... Bieb her ben Raffee.

Rosa. Da trinkt und gebt acht, baß Ihr Euch nicht überzuckt.

Semmelich marren. Taufend Dank! (Sett fic an ben Ramin und trinkt.) Roch ein bigel Zuder, wenn ich bitten barf, ich trink' ihn gern füß.

Rofa. Da, lieber Alter . . . Und einen guten Rat geb' ich Guch noch: Wenn 3hr betteln geht, so ziehts keinen so schönen Rock an, man halt't Guch sonft für reich.

Semmelfchmarren. Holbe Unschulb! Suge Ginfalt! Glaubst bu benn wirtlich, biefer Rod fei bezahlt?

Rofa. Also nicht bezahlt?

Semmelschmarren. Beim himmel, nein! Gin schöner Rod ift noch tein Beweis, bag man Gelb hat; einen Schneiber zu finden, ber einem auffitzt und auf Arebit 'was macht, bas ift bie ganze Kunft.

Rofa. Armer Mann, ich bebaure bich!

Semmelich marren. Bebaure ben Schneiber, er ift beklagenswerter noch als ich.

Syacinthe (Semmelfdmarren bemerfenb). Bas ift benn bas ? Jest ift er noch ba.

Bella. Und gut g'ichehn laßt er fich's, als wann er im Raffeehaus figet.

Snacinthe (entruftet). Entfeslich! Unfern Raffee trinft er aus!

Bella. Bart, Ruchelgretel, g'freu bich!

Reftrog. Banb X.

Beibe (ju Cemmelichmarren). hinaus jest mit ibm, augenblidlich!

Semmelich marren. Beb' euch, ihr unbarmberzigen Gefchöpfe!

Spacinthe. Bas? Gefcopf? Er impertinenter Bettler!

Beibe. Sinaus, fort!

Syacinthe (jum Fenfter hinaus). Sultel! Beiß ihm ein Schöfel ab.

Semmelich marren. Beh' euch, ihr bofen Dirnen! (Ab.)

#### Driffe Scene.

#### Die Vorigen, ohne Semmelschmarren.

Syacinthe (ju Roja). Das haben wir bir wieber zu verbanten, bu fede Bersonage. (Sest fic ergurnt.)

Bella. Solches Bolf zügelt fie uns herein. (Sett fic.) Berichenkt unfern Raffee ...

Synacinthe. '8 Fruhftud' ift noch 's einzige, was mir schmedt, unter Tags hat man fo fein' Appetit mehr, ba machen einem b'Manner g'viel Gall'.

Bella. Da gehft her und laßt bich züchtigen.

Snacinthe. Berein ba!

Rofa. Ich bitt' um Berzeihung, es war ja mein Raffee.

Bella. Ihr Raffee ? Dieje Effronterie!

Snacinthe. Herein ba! Birft folgen?

Rofa (weinenb.) 3ch trau' mich nicht.

Beibe. Ra wart, wir bringen bir's fcon ein. (Steben auf und wollen über Roja berfallen, welche fcreit.)

Vierte Scene.

Die Vorigen; Maxenpfutich im Solafrod burd bie Seitenthure lints.

Magenpfutsch. Aber Töchterln! Töchterln! Bas thut's benn? Bas ift benn bas für ein G'sauß?

Spacinthe. D Bapa, wir haben uns heut icon geargert ...

Marenpfutich. Sat euch wieber ein Liebhaber plantiert ?

Bella. O nein.

Magenpfutsch. Da müßts euch auch immer garnen brüber; was alle Tag g'ichieht, bas macht bie Gewohnheit erträglich.

Shacinthe (beleibigt). Der Bapa reb't heute wieber baher, als wenn er nicht ausg'folafen hatt'.

Magenpfutsch. Ja, ausg'ichlafen hab' ich richtig nicht. Mir hat um halber Zwölfe von meine Schulben 'träumt, ba bin ich um Mitternacht aufg'wacht, ba bin ich nachher ins Rechnen kommen, und ba hat's breiviertel auf Sieben geschlagen, eh' ich noch mit eure Marchandmodkonto fertig war.

Syacinthe (traurig). D, bie Marchanbmob, bas mare noch bas geringfte, aber ber Schneiber . . . ber Schneiber . . .

Bella (mit einem tiefen Seufger). Bie viel betragt er benn im gangen ?

Magenpfutsch. Kinder, den rechne ich gar nicht mehr zusamm'. Der wird mit einem Pauschquantum abgesertigt, vor der Hand triegt er nig, berweil gehn wir ganz zu Grund, dann kriegt er gar nig, und so ist die Sach' im Beg der Ausgleichung beigelegt.

Spacinthe. Alfo fo fteht's mit uns, und bie Ruchelgretel unterfteht fich und lagt ein' Bettler herein.

Magenpfutsch. Was ? Na, bas ging mir noch ab, so ein Bolt könnt' ich brauchen, was ba bettelt; wenn's finster wird, geh' ich selber.

Bella. So arg fteht's boch nicht mit uns, Bater ?

Magenpfutsch. Was nicht ift, kann werben. Zeit bringt Rosen. (Zu Rosa.) Aber bu laßt mir keinen Bettler mehr herein, ich gieb nig, soll arbeiten das Bolk, ich thu' selber ben ganzen Tag nig, ich wüßt' net, warum ich ben Müßiggang unterstützen sollt'... Zetz ben Kaffee her, g'schwind, '& Frühstlicken geht vor allem.

Spacinthe. 3d tann nicht frühftuden, ich bin heut viel zu ärgerlich.

Marenpfutsch. Warum nicht gar! Wenn bu bich giften willst, so thu's nach'm Fruhstuck, aber nicht im nüchternen Magen, sonst tritt bir bie Gall' aus, nachher bist grün ben ganzen Tag, und ber Parfümeur schieft ohnebem kein Rouge mehr herüber. (Sett fic.)

Rofa (ferviert Raffee).

Hyacinthe und Bella (heftig). Keine Rouge? Na, bas wär' nicht übel. Waren v fut sch. Er saat, bis der andere bezahlt ist.

Spacinthe. Ah, bas ift ftart!

Beibe (fegen fich unwillig jum Raffee).

Maxenpfutsch. Das is's ja eben, was mich so ärgern tann, bas gemeine Bolt glaubt g'rab, wenn man ihm 'was schulbig ift, man soll's nur bezahlen.

Spacinthe. Das ift impertinent.

Magenpfutsch. Bella, nimm net so viel Zucker.

Bella. Ra, zudern werb' ich boch nach Gufto burfen ? Ift bem Papa auch schon leib brum?

Magenpfutsch. Rein, Bella, es ift nicht z'weg'n begtweg'n, aber bu ruinierft bir bie Bahne, und ba schaun bie Mannsbilber weiter net brauf.

Bella. D, unfere Bahne find gut genug.

Magenpfutich. Saft recht, Töchterl! Satten lieber bie Mannsbilber beffere Bahn', bag f' anbeißeten, wie es fich gehört.

Bella. D, anbeigen thun genug.

Marenpfutsch. Aber gang verspeisen mag euch halt keiner, und ihr seibs boch faubere Brodeln.

Spacinthe. Das wiffen wir, aber bie Bumag' fchredt ein' jeben ab.

Magenpfutich. Bas für eine Buwag'?

h na cinthe. Ja, wenn ber Bapa teine Schulben hatt', bie unfer Brautigam gablen foll.

Magenpfutsch. Hab' ich die Schulben nicht bloß gemacht, um euch auf'n Glanz herzustellen ? Hab' ich nicht alles darauf verwandt, mein Fleisch und Blut heraus zu puten, daß es ein' Abgang find't?

Spacinthe. Unfere Schuld ift es einmal nicht, bag wir figen bleiben.

Bella. Bir laufen, glaub' ich, genug herum in ber elenben Belt.

Magenpfutich. Ihr verstehts nicht, bie Manner zu feffeln; ba liegt ber hund begraben. Wenn euch einer nachgeht, so sagts gleich: er soll uns besuchen.

Ift das eine Art, eine Manier? Da sagt man: der Bater leib't's net, er schlaget uns tot, wenn er 'was merkt... da attachieren sich hernach die jungen Herrn; aber ihr bind't's ja gleich jedem auf d'Nasen, daß ich Gott danket, wenn sich 'was z'samm'bandeln thät. So fesselt man keinen.

Shacinthe (biffig). Ra, fo feffelt f' halt ber Bapa.

Magenpfutsch. O, mir war' gar nicht bang, wenn ich ein Mabel war', ich machet gewiß eine glänzenbe Partie.

Bella. Gered't ift balb, wenn bas fo leicht ging, fo mußten nicht alle Jahr' so viele Lebige verzweifeln. (Es wird fart geläutet.)

Magenpfutich. Es läut't wer. Rüchengretel, fag, es ift niemanb 3'haus, und fperr geschwind alle Thuren zu, es wird ein Gläubiger fein.

Spacinthe. Wenn's aber ein Anbeter bon uns mare!

Magenpfutsch. Ach, bas tenn' ich gleich am Läuten. Gin Anbeter von euch läutet bei weitem nicht so ungebulbig an, als wie ein Gläubiger von mir.

Bella (hordenb). Er ift schon heroben, die Thur war offen.

Magenpfutich. Da haben wir ben Teugel! Wenn einem bas Bolt Raffee trinten fieht, ift's gar aus.

#### Fünfte Scene.

#### Die Vorigen; ein Lakai Ramsamperls.

La fa i. Sab' ich bie Chre, ben Herrn von Maxenpfutsch zu sprechen ?

Magenpfutich. Sie haben die Ehre mit mir zu iprechen, ich hab' aber nicht bas Gelb, Ihnen zu antworten. Sie kommen vermutlich mit einer Forberung?

Lafai. Guer Wohleblen scherzen. Ich bin ein Diener bes herrn bon Ramsamperl und mein Auftrag ift, bieselben samt ben Fraulein Tochtern auf heute zu einem großen Feste in seinem Balafte zu laben.

Magenpfutich. D, ich bitte, Blat zu nehmen.

La fa i. Das murbe einem Diener nicht geziemen.

Magenpfutich. Ja, richtig. (Mit etwas Stols.) Aber fag er mir, mein Freund, wie fomm' ich zu ber unschätheren Gnab'?

Lafai. Der Erzieher meines Herrn wird in wenig Minuten erscheinen und Ihnen hierüber Aufichluß geben. (Berneigt fic und win fort.)

Spacinthe. Wart er noch einen Augenblick, Freund. (Leise ju ihrem Bater.) Wir muffen ihm ein Trinkgelb geben, sonst richtet er uns aus.

Magenpfutich. Ich hab' nichts bei mir.

Bella. So hol ber Papa Gelb aus ber Raffa.

Magenpfutsch. Da hab' ich auch nichts.

Spacinthe. Ah, bas ift eine Schand' ohnegleichen.

Magenpfutich. Barum benn? Der Menich icheint Bilbung zu haben; man fonnt' ihn nur beleibigen mit einem Trinfgelb.

Spacinthe. Ja, mas fagen wir benn ?

Magenpfutich. Bas man immer fagt, wenn man einem Bebienten nig giebt. Es ift fcon gut.

Snacinthe (laut jum Latai). Es ift icon gut.

Bella. Melde er unsern tiefsten Respekt. Maxenpfutsch. Apropos, um wieviel Uhr wird die Tasel serviert? Lakai. Um drei Uhr.

Magenpfutich. Bir werben punttlich ericheinen. Lafai (verneigt fic und geht ab).

#### Sechste Scene.

#### Die Vorigen, ohne ben Lakai.

Magenpfutsch. Mabeln! Mabeln! Das kann 'was werben! Ich bitt' euch um alles in ber Welt, nehmts euch zusammen, heut ist eine Gelegenheit. Mich trifft ber Schlag vor Freuden.

Sin a cinthe. Ruchengretel, die Ballanguge werben in mein Zimmer gebracht, bamit ich ben iconften auswähle.

Bella. Meine Spigen, meine Braceletten, meine Schuhe . . . ich weiß nicht, wo mir ber Kopf steht.

Spacinthe. Die Manbelfleien . . .

Magenpfutsch. Ja, habts recht, schauts, daß schöne hand friegt's. Töchter, geliebte Töchter! Vielleicht frieg' ich heut eine los von euch . . . vielleicht alle zwei . . . O, ich glücklicher Bater! Mir ist nicht anders ums herz, als wie ei'm Raufmann, der auf einmal all seine verlegene Bar' andringt. (Umarmt beide heftig.) Küchengretel, meinen Galarock! Ich fall vor Entzücken in die schreiende Frais! (Ethizt durch die Seitenthüre lints ab. Die Töchter haben elligst ihre Pussachen, welche, als der Rasse serviert wurde, auf einen Stuhl gelegt wurden, zusammengerafft und ellen durch die Seitenthüre rechts ab; Rosa solge.)

#### Siebente Scene.

#### Ramfamperl

tritt mabrend eines giemlich lebhaften Borfpiels, als Stallmeifter verkleibet, etwas verftort ein.

Das heiraten ist gar a tipliche Sach', Besonbers wenn einer net häuslich sein mag, Ich blieb' so gern ledig, mir g'fallt dieser Stand, Ich verlang' mir fein Stückel vom eh'lichen Band; Und mein Bater verordnet's in sein' Testament, Na, das ist a schöne G'schicht', Mordsiderment!

Sich binden auf ewig in Gall' und Berbruß, Der Ch'ftand, ich sag's, ist die härteste Nuß, Ich geh' noch eh' durch, eh' ich eine erwähl', Berlaß' mein' Palast und friß Nockerln von Mehl. Ich mag nicht eine einz'ge vom schönen Geschlecht, Und das bloß aus dem Grund, weil ich alle gern möcht'.

's lobt mancher bas Heiraten, was er nur kann, Doch wer aufrichtig reb't, ber fagt: 's ift nicht viel bran. Oft rennt einer blinblings in Eh'stanb hinein Und glaubt, er wird g'rab wie im himmel bann sein. Was find't er bann ob'n auf bem Gipfel bes Glücks? Ein' Butten voll Kinder und bann und wann Wig.

Die Mabeln find ichon, die wilben ausgenommen, bas tann ihnen tein Menic abftreiten. Die Mabeln find gut, wenigftens fo lang, bis fie einen feft in ben Rramberln haben. Die Mäbeln find auch treu, wenn fie Reit haben . . . ich weiß alle biefe herrlichen Eigenschaften zu würdigen, aber 's thut's nicht, es langt nicht aus, ich bring's boch nicht übers Berg, mich auf emig zu verbinden. Bezaubert mich von einer ber schmachtenbe Blid, mit bem fie ben Geliebten fragt: Bann fommst bu heute? so feb' ich gleich ben Blid, mit bem fie einst ale Frau ihren Mann fragt, wenn er nach haus tommt: Wo warft bu fo lang? . . . Ja, fo 'was bracht' mich um. Entzudt mich ein ichwanenweißer Arm, ben eine febnfuchtsvoll bem Beliebten entgegenstreckt, fo feb' ich schon im Beift, wie biefer ichmanenweiße Urm über ben Gatten ben Bantoffel ober gar ben Schedel fcwingt .... O binweg, ihr schredlichen Bilber! so 'was macht einem eiskalt.... Ja, wenn ich eine finden tonnt', die so wie am ersten Tag ber Liebe auch als Frau blieb, burch awangig Jahr' ober burch acht Tag' . . . aber nein! Reine bleibt fich gleich, und war's auch ber Fall, fo blieb' ich mir wieber nicht gleich, o, nicht eine Stund'! Bei ber LiebeBerflärung ichon muß ich auf eine andere totettieren. 3ch weiß nicht, was bas ift, aber es ift halt so. 3ch weiß überhaupt gar nicht, was ich will, aber fo geht's uns Mannern, wir find uns felbft ein Ratfel, und fo machen wir ichulblofen Geschöpfe G'schichten und G'schichten, bag man g'rad aus ber Saut fahren möcht'.

#### Achte Scene.

Der Vorige; Semmelfdmarren, als Ergieber gefleibet, mit flattlicher Perude.

Semmelfcmarren. Sie find in Gebanten, theurer Bögling, worauf ftubieren Sie benn ?

Ramfamperl. Auf eine Bariation über bas Thema: Die berbammten Beiraten ftechen wie bie Fischgraten.

Semmelschmarren. Wie? Roch immer bieselbe Abneigung vor ber Ehe? Ramfamperl. Ja, ich haffe bie Gh' wie vor und eh'.

Semmelschmarren. Sind das die Früchte meiner Lehren, die Früchte meiner Erziehung?

Ramfamperl. Die Früchte find reif geworben, und wenn die Früchte reif find, ba beutelt man f' ab.

Semmelschmarren. Weh' Ihnen, entarteter Sohn eines trefflichen Baters, weh' Ihnen! Sie find einer von benen geworben, die nicht heiraten, die nur überall speanzeln wollen.

Ram famperl. Ja, bas bin ich. Aber sagen Sie, gelehrter Semmelschmarren, wenn Sie nur einen Funken Menschenverstand in sich haben, kann's 'was Prächtigeres geben, als so eine Naschkat zu machen unterm weiblichen Geschlecht?... Da, zum Beispiel, stellt man einen Rosenstod ans Fenster, zum Zeichen, die Mama geht heute aus, jetzt weiß man schon, ba tragt's 'was. Über eine Weil zeigt sie einem mit den Fingern die Stund', um wie viel Uhr man kommen soll ... entzückt stürzt man fort in eine andere Gassen... da hustet man ein paarmal, ein Fenster öffnet sich; Bist du da? ... Ja, Theure! Pums! sliegt ein Hausschlüssel

in ein Papier eingemacht herunter . . . o Seligkeit! Man geht zur britten, bie sagt: "O wie lang hab' ich dich nicht gesehen!" . . . Ferne war ich, antwortet man bann, boch mein Herz war stets bei dir. "O," sagt sie, "ich war in Berzweiflung, wie viel geweint hab' ich um dich!" Das begleitet mit einem Blick, mit einem Händebruck . . . o so 'was ist ein kostbarer Spaß. Man entschuldigt sich dann, sie glaubt's, sinkt versöhnt in die Arme, auf einmal rumpelt der Papa über die Stiegen herauf, jest geschwind in einen Garberod'kasten hinein. Über eine Weil laßt einen der Dienstdot' heraus, man küßt 's Studenmädel und stürmt wieder froh, frei, lüftig in die Welt. Sagen Sie selbst, ist das nicht der wahre Lebensgenuß?

Semmelich marren. Fort! Sie find ein leichtfinniger, ausgearteter Mensch! Ramfamperl (fintt ibm an ben halb). O mein Erzieher!

Semmelschmarren. Wenn Sie sich nicht bessern, bann weh', weh' über Sie! Ramsamperl. Ich bitt' Ihnen, hören S' auf, bas ewige weh' kann ich nicht leiben. Wie ich klein war, haben S' mir ein' Schilling geben, ba hab' ich weh' geschrieen, jett bin ich groß, ba schreien Sie alleweil weh'! Das ist bie ganze Erziehung.

Semmelich marren. Sie zu beffern giebt es nur ein Mittel, gebrauchen Sie es, sonft gebrauch' ich meine Zaubermacht, Sie zu bestrafen. Bahlen Sie ein tugenbhaftes Mäbchen zur Frau.

Ramfamperl (für fich). Er war' imftand, er verzaubert mich. (unwinig.) Meinetwegen, ich heirat'.

Semmelich marren. Bermöge bes Teftaments Ihres Baters bleibt Ihnen ohnebem feine Bahl, als heirat ober Enterbung, ober aber Enterbung ober heirat.

Ram fam per l. Das ift eine icone G'ichicht! Seut noch muß ich heiraten, und ich weiß teine.

Semmelfcmarren. hier werben Sie fie finden; ich habe die Bewohnerinnen biefes haufes geprüft.

Ramfamperl. Sie ichnofeln aber alles aus.

Semmelich marren. Doch machen Sie hier meiner Erziehung ja feine Unehre. Ramfamperl. Ich bin ja als Stallmeister verkleib't, auf Ihnen tommt feine Schulb.

Semmelfcmmarren. Geloben Gie mir feierlich, nicht jebem Mabchen hier im hause gleich nachzustellen.

Ramfamperl (entichlofien). Ja, ich gelob' es . . . Salt! Bas fommt ba für ein liebliches Wefen ? (Lauft gegen die Thure, aus welcher Rosa tritt.)

#### Meunte Scene.

Die Vorigen; Kosa erschridt über das plötzliche Erscheinen Ramsamperls und läßt eine Tasse, welche sie trägt, mit einem Schrei zu Boben fallen. Ramsamperl ruft: Ha! welcher Ausruf zugleich mit Rosas Schrei der erfte Aktord bes unmittelbar folgenden Duetts sein kann.

Duett.

Ramfamperl. Sa! Schones Rinb! Rofa. Laffen S' aus!

Ramfamperl. Golber Engel! Rofa. Laffen G' aus! Ramfamper L. D, fag mir nur, gehörft bu bier ins Saus? Rofa. Ach, gehn Sie boch! Ramfamper L. Rein, bleib nur noch! Rein, mein Rind, ich geh' nicht fort. Außer bu faaft einen Ort. Wo ich bich heut seben kann Nach bem Gffen ober wann ? Mir wird falt und mir wird beiß, Rofa. So gang unbefanntermeis Soll ich eine B'ftellung geben . . . Die in meinem gangen Leben. Ramfamperl. Schau, ich bitt' bich unterthänia. Rofa. Ach, ich tenn' Sie noch zu wenig. Ramfamperl. Sag, wann gehit benn Bafferholen? Rofa. Ach, ich hatt' nicht fprechen follen. Ramfamperl. Seh' ich bich beim Schaffelreiben ? Rofa. Ich kann nicht gefühllos bleiben. Ramsamperl. Ober wannft jum Baden gehit ? Roja. D mein Berg, jest balt nur feft. Sehr viel Freiheit nimmt er fich, Kür ein' Dienstbot' hält er mich. Sa, fie mantt, mein ift ber Sieg, Ramfamperl. D gang g'wiß beftellt fie mich. Roja. Run, fo miffen Sie, mein Berr, 3ch schein' wenig und bin mehr; Wie ein Dienftbot' feh' ich aus Und bin Tochter hier vom Baus. Ramfamperl. Tochter ? Rofa. Stieftochter! Darum pubeln f' mich herum. Ramsamperl. Tochter! Tochter! Ach, bas bringt ein' Umurfen um. Roja. Jest wiffen Sie alles, brum laffen S' mich gehn, 3ch tann ihn nicht anschau'n, er ift gar fo fcon. Ramfamperl. Gin prachtiges Mabel, nur icheint f' etwas bumm, Wenn bie auch noch g'icheit mar', was gebet ich brum? (Rofa ab, Ramfamperl eilt ihr nach, vor ber Thure will er fie festhalten, allein fie entschlüpft. Semmelichmarren, ber fich mabrent bes Duetts in ben hintergrund gezogen, tritt etwas vor und Ramfamperl foließt ibn ftatt Rofa in bie Arme.)

# Behnte Scene.

Die Vorigen, obne Rofa.

Semmelich marren. Burud! Ramfamperl (argerlich). Ich bitt' Ihnen, gehen G' weiter.

Semmelichmarren. Burud!

Ramfamperl. 3ch weiß gar nicht, mas Sie wollen.

Semmelfcmarren. Roch find Sie ihrer nicht murbig.

Ramfamperl. Das geht Ihnen nichts an.

Semmelichmarren. Stille, ber Berr bom Saufe.

## Elfte Scene.

Die Vorigen; Maxenpfutsch tritt mit vielen Romplimenten durch die Seitenthüre.

Magenpfutsch. Sie werben verzeihen, ich war noch im Schlafrock, als Hochbieselben gemelbet wurden.

Semmelich marren. Bo find bie Fraulein Tochter?

Magenpfutich. In ber Reglige, aber fie muffen fogleich . . . (Seht jur Thure, wo bie Abchter abgingen.) Töchter, um alles in ber Belt, tummelts euch!

Semmelichmarren. Sie haben nur zwei Töchter ?

Magenpfutich. Alles zusammengerechnet, nur zwei, und wirklich, man hat ba genug . . . Sie find so vortrefflich . . .

Semmelichmarren. Ich frage nicht umfonft, benn vermöge bes väterlichen Teftaments muß herr von Ramfamperl heute noch eine Gattin nehmen, und beshalb find alle Töchter ber Umgegend zu einem großen Feste eingelaben, aus biesem schönen Zirkel wirb er bie kunftige Gefährtin seines Lebens mablen.

Magenpfutsch. Bie? Bas? Nicht möglich! Der reiche Ramfamperl! (Reigt die Thure auf, wo feine Tobter find.) Mäbeln, heraus! Der junge herr bon Ram-famberl will eine bon euch heiraten. (Man bort von innen einen Schrei von beiben Tochtern.)

Semmelichmarren. Bas war bas?

Ramfamperl. Gin Freubengeschrei.

Magenpfutsch. O nein, bas ift jungfräuliche Schüchternheit! (Durch bie Thure.) Mabeln, heraus!

# Imölfte Scene.

## Die Vorigen; Syacinthe, Bella.

Beibe (gegiert beraustrippelnb). Bier find wir, Bater !

Spacinthe. D, Sie haben uns erichrectt.

Magenpfutsch. Faffung! Faffung!

Bella. Beiraten . . . welch ein inhaltschweres Wort!

Magenpfutsch. Kurasche, euer Bater hat auch g'heirat't und lebt boch noch. (Bu Semmelschmarren.) hier stehen sie vor Ihnen, die ich so sorgfältig erzogen habe. (Gegenseitige Komplimente.)

Semmelfcmarren. Ramfamperl wird ftaunen, wenn er fo viel Liebesreiz erblickt.

Ramfamperl (für fic). D ja, er ftaunt ichon.

Bella (ju Spacinthen). Wer mag ber junge Mann bort fein ?

Sona cinthe (leife). Ohne Zweifel ein vornehmer herr von Ramfauperle Begleitung.

Bella (ebenfo). Gine außerft intereffante Phyfiognomie.

Hyacinthe (wie vor). Na, ich glaub's, bas Aug'!

Bella (wie vor). Diefen Unftanb.

Semmelich marren (leife ju Ramfamperi). Run, mas fagen Sie?

Ramfamperl (teife zu Semmelschmarren). Da ift's nichts. (Zu ben Frünleins.) Meine Damen, erlauben Sie mir, Ihnen meine Hochachtung zu bezeigen, (nicht beiben bie Hanb.) und ebenfalls bem Bater bieses interessanten Töchterpaares. (umarmt Magenpstutsch flüchtig.)

Magenpfutsch. Wen sind wir so gludlich, in Ihrer hohen Berson zu bewilltommnen ?

Ramfamperl. Ich bin vom Stallpersonale bes Herrn von Ramsamperl. Maxenpfutsch, Bom Stall ?

Snacinthe. Gin Stallpersonal find Sie ?

Magenpfutsch (putt fic ab an den Orten, wo ihn Ramsamperl berührt hat). So... hm... bom Stall? (Wintt ihm, zurüczugehen.) Etwas in Entfernung, Freund! (Berblüfft zu seinen Töcktern.) Jett ift ber vom Stall!... Rein, ich sag's, die Leut' tragen sich heutzutag', daß man einen jeden für einen Kavalier hält.

Son a cinthe. Na, bem fieht man's boch gleich an, bas er 'was Gemeines ift. Bella. Die gemeine Schnedenphysioanomie.

Snacinthe. Die faben Augen!

Maxenpfutsch. Aus seinen Augen schaut ja bas helle Roß heraus!

Bella. Und wenn er nur ein bigel einen Anftand hatt'.

Magenpfutich. Wie ein lebzeltener Reiter. (Ruft.) Rüchengretel Eau de Cologne!

Semmelich marren. Da fann ich aufwarten. (Biebt ihm ein Flafchen.)

Marenpfutsch. Bu gutig. (Gießt etwas Waffer in die Luft.) Es riecht fo ftart nach'm Stall herin! (Man bort von Außen einen Trompetenftoß.) Es trompet't wer!

Semmelichmarren. Das bedeutet bie Ankunft bes herrn von Ram- famperl, er war auf ber Jagb.

Magenpfutich. Was? Er selbst kommt in mein Haus? Mich trifft ber Schlag! Mabeln, stellt euch in Positur! Domestiken, räumts alle Möbeln hinaus! ... Geschwind ihm entgegen! (Rimmt seine Töchter haftig am Arm und läuft mit ihnen hinaus. Musit beginnt.)

# Dreizehnte Scene.

Das Sagdgefolge tritt auf und vertheilt fich ju beiben Seiten ; Kappenfliefel, Maxenpfutfc.

Chor. Der Gebieter kehrt zurück,
Seiner Jagb war hold bas Glück,
Kühn erlegte er bas Wilb
In bem walbigen Gefilb,
Jett holt er zu Tanz und Schmaus
Sich die Töchter hier vom Haus.
So schließet ber freubige Tag
Mit Fest und Gelag.

(Gegen das Ende bes Chores tritt Rappevfilefel in einem lächerlich libertriebenen Anzug ber Jagb etw. bie beiben Töchter an der Hand, Marenpfulich folgt mit vielen Komplimenten.)

Kappen ftiefel (jum Chor). Couche! (Alles ift ftill; ju den Frauleins.) Sehen S' wie gut als sie abg'richt't find! . . . Sie wissen vielleicht nicht, was das heißt: Couche? Das ist ein englisches Wort und heißt auf deutsch: Fine dell' Opera, was man im Italienischen sagt: Endet den Gesang!

Magenpfutich. Belch ausgebreitete Sprachkenntnis!

Rappen ftiefel. O, ich bitt' recht sehr, bas ist nur eine Kleinigkeit. Geschwindigkeit ist keine Hegerei! Ebler Magenpfutsch, wir machen euch unser Kompliment in Anbetracht bieser beiben töchterlichen Geschöpfe. Ihr habt in ber Ersindung bieser Töchter nicht nur Geschmad gezeigt, sondern auch bewiesen, daß Ihr mit dem Herzen eines Gatten auch die Kenntnisse eines Vaters vereinigt.

Magenpfutschen Mauviel Gnab'! Ihre glanzenben Gigenschaften find Spiel ber Natur, ihre Schönheit Folgen einer vortrefflichen Erziehung.

Rappenstiefel. Darf ich um bie Ramen bitten?

Magenpfutid. Diefe beißt Spacinthe und bie andere heißt hernach wieberum Bella.

Rappenftiefel. Das ift gar ein schöner Ram'. Meine Großmutter hat ein Binbspiel g'habt, bas hat auch so g'heißen. Also, meine fuße Syacintha und meine liebliche Bellinacia, baß wir nicht eins ins andere reben, wie alt find Sie benn?

Spacinthe. Siebzehn Jahr'.

Rappenftiefel (fieht neben Spacinthe auf die Erbe).

Spacinthe. Suchen Guer Berrlichfeit 'mas?

Rappen ftiefel. Ich hab' geglaubt, es find Ihnen ein paar Jahreln entfallen. Marenpfutsch. Rein, vorgestern war ihr Geburtstag.

Rappen ft ie fel. Borgeftern ? Ach, richtig, bann ift fie fiebzehn Jahr'. Und Sie, mein holbes Mäuferl ?

Bella. 3ch bin fünfzehn.

Rappenstiefel. Seit wann?

Magenpfutich. Seit einiger Beit.

Rappen ft i e fe l. Aha! Alfo fiebzehn und fünfzehn! Und welche ift bie ältefte von beiben Töchtern?

Marenpfutid. Die jungere, fprich ich: bie mit fiebzehn.

Rappenftiefel. Auch ohne Ihre Aussage hatt' ich bas Alter erraten, ich mach's wie die Roghandler, ich schau' auf die Zahn'. (Spacinthens Salstraufe betrachtend.) Unter anderm, dieser Kragen ist superb geputt. Wolaffen Sie benn waschen? Marenpfut fc. Bei der Wäscherin.

Rappen ftiefel (jum Gefolge). Man notiere bas. Auch ich werbe in Zutunft maichen laffen.

Ramfamperl. Bar' es Guer Gnaben nicht gefällig . . .

Rappenftiefel. D, ich bitt' . . . (Macht ein tiefes Rompliment.)

Ramfamper I. Guer Gnaben machen einen gnäbigen Scherz. (Leife zu Rappen-fliefel.) Dummer Burich', weiß er nicht, baß er meine Berfon vorstellt?

Rappenftiefel (leife). Ja, richtig. (Laut und flotz zu Ramsampert.) Man fuffe mir bie Sanb.

Ramfamperl (einen Augenblid verlegen). Ich bin biefer Ehre nicht würdig und cebiere fie an Semmelichmarren.

Semmelich marren (für fid, jogernb). Der verwegene Bube! . . .

Rappen ftiefel. Allez, Bauberer! fpreig bich nicht.

Semmelichmarren (bezwingt fic und tuft ihm bie Banb).

Magenpfutich. Gin Bauberer ift biefer Berr?

Rappenftiefel. Bauberer und mein Ergieber.

Spacinthe. Da hat er wirflich ein Zauberwerf vollbracht.

Rappen ftiefel (tolpifd ladenb). Dich bitt' . . .

Bella. Drum find Guer Gnaben fo bezaubernb.

Rappenftiefel. D! (Lacht ihr grinfend ins Geficht.) Jäger! 2Bo find bie beiben Schnepfen, bie ich beut geschoffen hab'?

Gin Jäger. Sier, Guer Gnaben. (übergiebt ibm bie Schnepfen.)

Kappenstiefel. Ich hab' biefes Paar im Gebusch in einem traulichen Gespräch überrascht und mit vierundfünfzig Schröt ihre liebenden Herzen durche bohrt. Betrachten Sie einmal diese Physiognomie, wie das erloschene Auge diese kühnen Schnepfen noch sagt: Ha, welche Frechheit, wer schießt hier? und hier diese zürtliche Schnepfin . . . im halbgeöffneten Schnadel stedt noch der letzte Seuszer der Liebe.

Snacinthe. Wie gart, wie finnig ift biefe Bemertung!

Rappen fi i e f e l. Außerbem ift bas kein gewöhnliches Wildpret, es sind die neuerfundenen Schnepfen mit Stahlsebern, welche sich vor den andern Schnepfen durch eine außerordentliche Dauerhaftigkeit außzeichnen; essen Sie dieselben zum ewigen Angedenken. (Er überreicht jeder einen Schnepfen.) Genug aber jett von Jagd und Wild, jest will ich mich bloß auf das Schöne verlegen, und wo könnt' ich das in höherm Grade sinden, (Zu Haachtele) als hier in dieser zarten Stutzelhaftigkeit, (Zu Bella) hier in diesem schmachtenden Salamiwuchs, (Zu Hall) in diesen glühenden, sankt mit Guckeschen durchschossen Rosenwangen, (Zu Bella) in diesem ganferlgelben Sentimentalitätsgefriesel, (Zu Hachtele) in diesem giletdurchbohrenden Flammenauge, (Zu Bella.) oder in diesem liebeblinzelnden Rweckerlblick?

Shacinthe. D, wir verdienen fo großes Lob nicht.

Bella. Unfere Befcheibenheit . . .

Rappen ftiefel (entjudt). Wie? Auch bescheiben sind Sie? Das hatt' ich Ihnen gar nicht angesehen. Run, so vernehmen sie benn in zwei Worten den Hergang der Sache. (Er plappert das solgende mit großer Geschwindigteit.) Ich bin der einzige hoffnungsvolle Sprößling von meinem seligen Papa, dieses Spiel der Natur ift nur dem erklärdar, der genau in Erwägung zieht, daß der Papa keinen andern Sohn gehabt hat als mich, folglich bin ich der einzige Sohn vom Papa. Und da hat denn der Papa gemeint, weil ich der einzige Sohn bin, so soll ich vollstommen ausgebildet sein, sagt der Papa, und weil der Papa sich auf Reisen gehn, hat er gesagt, der Papa, so meint der Papa, ich soll auch auf Reisen gehn, hat er gesagt, der Papa. Und da hat mir der Papa den weisen Semmelschmarren als Begleiter mitgegeben, weil der Papa wollen hat, er soll ein wachsames Aug' auf mich haben, sagt der Papa. Drei Jahr' war ich auf Reisen, denn so wollt's der Papa, unter dieser Zeit ift er aber g'storben, der Papa, und in seinem Testament sagt der Papa, daß ich heut an meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag

heiraten foll, will ber Papa, benn sonst werb' ich enterbt, sagt ber Papa. Dieses ist eigentlich eine Kaprize vom Papa, weil es aber eine Kaprize vom Papa ist und ich mich wegen der Kaprize vom Papa mit dem Papa wegen bem Papa nicht überwersen will, so wähl' ich mir heut noch von diesen zwei lieblichen Schönen eine zur Frau, sagt der Papa, oder nein, das sag' ich selbst, das sagt nicht der Papa.

Magenpfutsch. Welch unvergleichliche Berebsamteit! Man follte nicht benten, bag Menschenhanbe so etwas hervorbringen fonnen!

Kappenftiefel. Dich bitte, es geht alles natürlich zu, optische Täuschung, sonft nichts. Run laffen Sie uns aber nicht länger säumen, meine holden Trutscherln. Ebler Magenpfutsch, fahren wir spazieren. (Zu einem Diener.) Mein' Wagen, und der Kutscher soll acht geben; denn wenn er heut umwirft, so wirft er meine schönsten Gefühle, mein ganzes Lebensglück um die Erd'. (Diener geht ab.) Das geht mir wieder zu langsam. (Lant zu einem Fenster und rift sinab.) Naßel, fahr vor. (Darauf reicht er mit tomischen Anstande beiden Abstern den Arm, verwidelt sich auf eine ungeschichte Weise und stolpert dann mit dem Fraulein zur Thure hinaus, Wagenpfutsch folgt mit vielen Komptlimenten, dann Semmelschunarren und Ramsampert, den Beschluß macht das Jagdgefolge. Gleich nach den letten Borten Rappenstiefels beginnt der

Chor. Der Gebieter fährt zurück,
Seiner Jagd war hold bas Glück,
Kühn erlegte er bas Wilb
In dem waldigen Gefild.
Jest holt er zu Tanz und Schmaus
Sich die Töchter hier vom Haus,
So schließet der freudige Tag
Mit herrlichem Fest und Gelag.

# Dierzehnte Scene.

#### Rofa, bann Semmelichmarren.

Rofa (tritt, wenn alles ab ift, traurig aus ber Seitenthüre und fleht, währenbbem man noch in Entfernung bas Ende des Chores hört, den Abgegangenen nach. Gleich nachdem der Chor verhallt ift, beginnt das Finale).

Roja.

Sie gehen fort, mich laffen f' 3'Haus. Rein, das halt' ber Kudud aus, Die Schweftern unterhalten fich,

Unfichtbarer Chor. Tröfte bich, Mabchen, balb wirb es enben, Gram wirb verschwinden aus beiner wunden Bruft.

Rosa. Was ist bas?

Chor (wie vorher). Herrlich wird balb bein Schicffal fich wenben,

Freude erwartet bich und Luft.

Ruchengretel nennt man mich.

(Dan bort Raufden im Ramin.)

Rofa. 3m Ramin bort raufcht 'twas. (Springt auf. Gine Leiter wird aus bem Ramin berunter fichtbar, Semmelichmarren fteigt als Rauchfangtebrer berab.)

Rosa. Sie mein Freund, Sie werd'n fich irrn, Beut ist's nix mit'm Rauchsangtehrn. Semmelschmarren. Kind, ich bin ein mächtig Wesen, Urtheil nicht nach biesem Besen. Schlummre ruhig bort nur ein, Froh soll bein Grwachen sein. (Wink.) Rosa. Was ist bas? Auf einmal g'spür'

Roja. Was ift das kulf einmal g'spur' Ich ein' furchtbarn Schlaf in mir. (Sinkt auf das Ruhebett und schlummert ein.)

Chor (unfigitar). Gutes Kind, ein mächtig Wefen Hat zum Liebling dich erlesen, Schlummre sanft und ruhig ein, Froh wird dein Erwachen sein.

(Gleich wie Rosa einschlummert, im Anfange des Chores, schlägt Semmelschmarren mit dem Beien gegen den Kamin, dieser springt auf und mehrere kleinere Rauchfangtehrer kommen heraus, welche zum Ruhebette, auf welchem Rosa schläft, hineilen und es etwas emportragen. Graues Bolkenthenter sent sich licher die Bühne. Wo sich das Außebett aus dem Boden erhebt, kommen aus der Berfenkung mehrere kleine Robolde, auf grauen Bolken seichend, zum Vorschein, welche auf ihren Schultern das Ruhebett zu tragen scheinen. Bon der entgegengesesten Seite kommen aus einen Wint des Semmelschmarren mit Blumen geschmidte Genten aus der Höhe, kassen aus den Kuhebett herab mid empfangen es aus den Händen der Rauchsangtehrer und Rotolde, welche auf dem Bolkenversestät zurückbleiben, beliebig gruppiert. Die Genien tragen Rosa samt dem Ruhebette ungesähr dis in die Hällanzug und das Außebett in eine prachtvolle Ottomane, zu gleicher Zeit verändert sich das graue Bolkentheater in ein lichtes, von griechsichen Feuer beleuchtet. Bährend die Genien mit Rosa nach höher emporschweben, die Rauchsangskaper und Robolde langsam versinken und der unsichtbare Cher die zum Ende fortdauert, fällt der Vorhaug.)

# II. Akt.

#### Saulenhalle im Saale Ramfamperis.

## Erfle Srene.

### Byacinthe, Bella treten auf.

Bella. Schwefter, ich bin gang außer mir bor Entzuden!

Ona cinthe. O, ich möcht' fpringen por Freuden wie ein verlorner Bintsch, wenn er feinen herrn find't; (Die Burbe.) allein, verträgt fich bas mit meinem kunftigen Rang?

Bella. Dit bem beinigen gewiß.

Spacinthe. Bie meinft bu bas, liebe Schwefter ?

Bella. Liebe Schwefter, bift bu benn wirklich jo auf ben Ropf gefallen, bag bie Leibenschaft Ramsamperls für mich beinen Bliden entgangen ift?

Spacinthe. Theure Schwefter, bift bu benn wirklich fo vernagelt, bag bu noch zweifeln tannft, bag ich bie Auserwählte bin?

Bella. Rein, bas toftet mich einen Lacher. (Lacht laut, aber turg.) Sa, ha!

Shacinthe. Mich foftet's gar zwei. (Lacht gerade nochmal fo viel als Bella.) Saha! Saha!

Bella. Lag' bich nicht auslachen mit ber Lacherei!

Snacinthe. 3ch habe Beweife.

Bella. Beweise ? Du? Da werb' ich boch gewichtigere haben.

Spacinthe. Er hat mich am Rinn geftreichelt.

Bella. D wegen bem bigel Streicheln! Mich hat er in ben Arm gezwickt.

Syacinthe. D, wegen bem bigel Zwiden! Mir hat er bie Sand gebrudt.

Bella. D, wegen bem bigel Druden! Dich hat er auf'm Fuß getreten.

Spacinthe. O, wegen bem bifel Treten! O fcmacher Geift! Mir hat er es beutlich gefagt, bag ich bie Erwählte bin.

Bella. Sahaha! Mir hat er's gar in die Ohren geflüftert.

Syacinthe. Sahaha! Sest glaubt bie's, wenn ein Mann 'was fluftert! Benn einer schreit, bag man's brei Sauser weit hort, so ist's noch selten wahr. D, schwacher Geist!

Bella. Solche Tirolergreteln wie bu haben gar feinen Beift.

Hyacinthe (erbittert). G'rab bir jum Trop wird er mein Gemahl.

Bella (ebenfalls gereigt). Rein! Mein wird er, bu gehft leer aus!

Snacinthe. Du ziehft mit langer Rafe ab.

Bella. Das ift bei so einem Mopferlgeficht freilich niemals ber Fall.

Shacinthe. 3ch frag' bir bie Mugen aus.

Bella. Probier's, beine Frifur ift herunter auf Ja und Rein ..

Snacinthe. Mein gehört er!

Bella. O nein! Mein gehört er!

Snacinthe. Rein, mein!

Bella. Rein, mein! (Beibe foreien grimmig jufammen.)

### Ameife Scene.

# Die Vorigen; Kappenfliefel, Maxenpfutsch.

Rappen ftiefel. Schwiegerpapa, ba wird g'rauft!

Magenpfutich. Um alles in ber Belt, Töchter, was ift bas? Seine Gnaben . . .

Beibe (verlegen beiseite). Entfetlich! Die Schand' . . .

Snacinthe. Gs mar . . .

Bella. Wir hatten . . .

Rappenftiefel. D, ich bitt', fich nicht zu schenieren, raufen Sie gu.

Spacinthe. Es war ein Scherg . . .

Bella. Bir ichaterten . . .

Rappen ftiefel. Rein, im Ernft, wir find unter uns, raufen S'! Bir fcauen gu.

Sin a cinthe. Nicht ein bofes Wort ware ich imftanbe, im Ernfte meiner theuren Schwefter zu fagen.

Bella. Richt ben leisesten Borwurf brächt' ich über meine Lippen.

Spacinthe. Liebe Schwester!

Bella. Guge Bespielin meiner Jugenb!

Marenpfutsch. Bir find die Familie, in die man hineinheiraten muß; unter und herrscht die wahre Einigkeit, Sie mögen die nehmen ober die; bas ift alles eins; Bater und Schwester kriegen Sie nicht mehr los.

Rappen ftiefel. Ber also ba heiratet, ber hat auf jeben Fall einen Terno gemacht.

Magenpfutich. Erster Ruf: eine fanftmutige Frau, zweiter Ruf: eine friebfertige Schwägerin, britter Ruf: ein wenig verpflichteter, nie feine Schulben abtragenber Schwiegervater.

Rappenftiefel. Wir wollen alfo fonell gur Biehung fchreiten.

Magenpfutich. Die Lofe find vergriffen. Rein Hudtritt findet mehr ftatt.

Snacinthe (wintt Rappenfliefel, beifeite). Belche ift bie Glückliche?

Rappen ft i efel (tritt, indem er fie gartlich betrachtet, einen Schritt gurud). Golbes Befen! (Geht rafd auf fie gu.) Rannft bu giveifeln? (Eritt fie ungefchidterweife auf ben fruß.)

Snacinthe. D meh!

Rappenstiefel (leise). Mach bir nichts braus, bu wirft bie Meinige.

Shacinthe (beifeite). Triumph!

Bella (ibn ebenfalls beifeite wintenb). Belche ift bie Ausgewählte?

Rappenft iefel (tritt, fie gartlich betrachtenb, einen Schritt gurud). Liebliches Geschöpf! (Beht rafc auf fie gu.) Rannft bu zweifeln ? (Eritt ihr ungeschieterweise auf ben Fub.)

Bella. O meh!

Rappenstiefel (leise). Dach bir nichts draus, bu wirst bie Meinige.

Bella (beifeite). Triumph!

Magenpfutich. Bebe hat einen Tritt, es ift noch nichts entichieben.

Rappenstiefel. Bor allem, meine Damen, muß ich Sie jett mit ben Formalitäten in genaue Bekanntschaft seten. Es sind außer Ihnen noch viele Schönheiten hier ... keine, versteht sich, so schön als Sie ... die aber alle auf meine Hand spigen. Es ist aber auch eine Hand, wenn Sie erlauben, eine Hand, wie sie nur alle Jahrhundert einmal aus einem Sterblichen herauswachst.

Snacinthe. Gine superbe Sanb!

Bella. D, einzig!

Kappenstiefel. Rein, einzig nicht, benn ich hab' hier noch eine solche. Aber glauben Sie mir, wenn ich heut eine verliere, ich frieg' keine gleiche mehr. Es wird daher heut wegen dieser Hand ein Fest gehalten, wobei jedes anwesende Frauenzimmer sich mit ihrem vorzüglichsten Talente prostituieren muß.

Magenpfutich. Brodugieren, wollen Guer Gnaben fagen.

Rappenstiefel. Das kommt auf eins heraus. Da wird eine singen, eine tanzen, eine beklamieren, eine Guitarr' spielen, eine Maultrommel schlagen, eine andere Krapfen baden; mit einem Wort: was die bilbenden Kunste Bezauberndes hervorbringen, das wird aufgeboten, um mir zu gefallen, und der Preis ist dann diese Hand, sehen Sie!

Spacinthe. Meine Talente find gu gering ...

Rappenftiefel. Bas Sie fagen.

Bella. Meiner Unipruchelofigfeit wird es gelingen . . .

Rappen ftiefel. Hören S'auf. (3u Magenpfutsch.) Sind die Fraulein Tochter wirklich so bumm, ober stellen fie fich nur fo ?

Magenpfutich. Sie werben alle andern verbunteln, ich als Bater fteh' für fie.

Rappen ft i e f el. Also Kurasche! Bas find Sie benn für Tschaperln?... Balb hatt' ich vergeffen, Ihr, werter Magenpfutsch, seib hiemit zu unserm Ober-fellermeister ernannt.

Marenpfutsch (mit Entzüden). Bas ... Kellermeister ... ich? O, Übermaß bes Glück! Töchter! Ich Kellermeister! Juchhe! Inch noch verschiebenemale Juchhe!

hyacinthe. Mäßigen Sie Ihre Freude, Bater!

Bella. Sonft trifft Sie ber Schlag.

Magenpfutich. Bas Schlag! Gin Rellermeifter fennt gar feinen Schlag als ben Ginichlag, und ber trifft bie Runbichaften, aber ben Rellermeifter nicht.

Kappenftiefel. So tommen Sie nun, meine Schönen, währenb fich ber Bapa hier freut, schlenbern wir in ben Garten hinunter (Giebt beiben ben Arm.) und wollen bort mit ben vom Nachtigallengesiöte burchflüsterten Ambrabuften bes Wefthauches unsere Liebesseufzer in zärtlichem Gelose verschmelzen, wie Schmetterlinge von Blümchen zu Blümchen hüpfen (Ganz lotal.) und halt schau'n, baß bie Beit vergeht. (Bupit raid mit beiben ab.)

# Drifte Scene.

Haft ihn nicht g'sehn! Das ist eine Luftbarkeit! Ich glaub's, ben Mabeln ift schon hart genug geschehn ... bie Mariagen mussen müchen. Drum sag' ich bei mehreren Töchtern: nur ein Anfang muß sein, ein Anfang muß einmal gemacht werben, bann bringt man s' alle los, aber es braucht 'was, bis 's roglich werb'n. So 'was martert einen Bater kurios berunter.

Man pust seine Töchter, man stellt s' her auf'n Glanz, Balb führt man s' spazieren, balb führt man s' zum Tanz, Man schafft ihnen Hut' und man schafft ihnen Haub'n, Daß so 'was die Männer reizt, sollt' man doch glaub'n. Da kommt einer g'schossen und schaut untern Hut, Jest meint man, der nimmt s' schon, derweil geht er fort.

Ein Vatern arriviert auch all' Augenblick a G'schicht, Beil man in jedem Mannsbild ein' Schwiegersohn siecht, Erst neulich geht uns einer nach Schritt für Schritt, Ich stupf' g'schwind meine Madeln, sag': Sehts ben nit? Die Madeln kokettieren gleich und suchen ihm 3'g'sall'n; Wer war's? Unser Schneiber und mahnt uns ans Zahl'n.

Man bringt 's ganze Jahr eh keine Tochter nit weg, Und der Fasching versehlt jetzt noch auch seinen Zweck; D'jungen Herrn sein, wenn s' heiraten soll'n, wie von Stein, Und mit'm Tanzen, da ist halt net g'holsen allein; Statt daß sie d'Madeln als Fran'n vom Ball wegführ'n, Thun sie s' mit a paar schnudige Zelteln traktiern.

Der alte Wein ist 'was wert, hat erst a Schneib, Bei d'alten Jungsern ist's verkehrt, das wissen alle Leut', Ein' altbachne Semmel, die bringt man hart an, Und Madeln in sechsundbreißig krieg'n schwer ein' Mann, Morg'n werd'n meine Madeln, bring' ich st' ledig nach Haus, Licitiert, oder ich mach' neunzig Los und spiel' s' aus. (Ab.)

#### Bermandlung.

Semmelichmarrens Baubertabinett mit Mittel- und Seitenthuren.

### Dierte Scene.

Semmelfcmarren, Ramfamperl burd bie Mitte.

Semmelschmarren. Wir find am Ziele. Ramsamperl. Na, also was giebt's? Ich hab' nicht viel Zeit. Semmelschmarren. Hören Sie! Ramsamperl. Aber nur geschwind. Ich muß zum Mäbel. Semmelichmarren. Bu welchem Mabel!

Ramfamperl. Na, zu ber, wo wir heut früh waren.

Semmelich marren. Alfo gu biefem Dabel? Sie geben umfonft.

Ramfamber I. Warum?

Semmelich marren. Das Mabel ift nicht mehr bort.

Ramfamperl (beftig). 280 ift fie benn ?

Semmelichmarren. Fort!

Ramfamperl. Da ftedt eine Spigbuberei bahinter.

Semmelich marren. Richt Spigbuberei ... Bauberei!

Ramfamperl. Unbegreiflicher! Ich vergreif' mich an Ihnen, wenn f' mir f' nicht an ber Stell' herschaffen.

Semmelschmarren. Rur ruhig! Es soll geschehen. Ihnen biese Freube zu bereiten ließ ich fie von meinen Geistern burch bie Lüfte tragen, und auf meinen Wink schwebt sie in bieses Gemach herab.

Ramfamper I (mit freudigem Erflaunen). Bas ? Richt möglich! Zauberer . . . . Bauberer, laß' bich umarmen. (umarmt ihn heftig.)

Semmelfcmarren. Bohlan! ... Ericheint! Ericheint! Ericheint! ... (Wintt breimal mit bem Zauberftaub.) Bier feben Sie . . .

Ramfamperl. Ra, mas ift benn bas? Es fommt nig.

Semmelich marren (verlegen). Bas foll bas?

Ramfamperl. 3hr Bauberftaberl ift nig nut.

Semmelich marren (wintt noch einmal). Sm! Sm!

Rafamperl. Bfui Teufel! 3ch schamet mich mit ber Zauberei!

Semmelich marren. Sie muffen fich berweilt haben.

Ramfamperl. Na, in ber Luft follt' man glauben, tann's teinen Aufent= halt geben.

Semmelschmarren. D, auch bie Luft ift nicht immer fo, wie fie sein soll. Sagen Sie mir, eh' fie erscheint: bleiben Sie ihr auch stets treu?

Ramfamperl. Bis viere nachmittag wird fie meine Frau, bas Beitere wird fich finben. (Es wird oben in ben Coffiten gellopft.)

Semmelichmarren. Ber flopft benn ba oben ?

Brobianetto (oben). Wir find's, bie Benien.

Semmelich marren. Lagt mich in Ruh', ihr Fragen!

Grobianetto. Wir haben ja bie Ruchengretel gebracht.

Semmelichmarren. Ja fo!

Ramfamperl. Sie find boch ein vergeglicher Menich!

Grobianetto (von oben). Wenn S' nicht balb aufmachen, fo laffen wir's über 's Dach hinunter fallen.

Ramfamperl. Go tummeln S' Ihnen, horen S' benn nicht!

Semmelschmarren. Gleich. (Beit ben Zauberflab an einem Streichriemen, dann wintt er. Es beginnt eine leise Rufit, Semmelschmarren brückt an einer Feber in ber Band, man hört das Anarren eines Uhrwerts, die Decke des Rabinetts öffnet sich, es dringen von oben etwas Bolfen herein, dann werden die Genien sichtbar, welche, Rosa wie am Schlusse des ersten Aftes auf der Ottomane tragend, langsam herniederschweben.)

## Bünfte Scene.

### Die Vorigen; Rosa schlafend, Grobianetto, Genten. (Ese die Genien noch gang am Boden find, endet die Musik.)

Grobianetto (nach der Mufit, noch in der Luft schwebend). Wo halten wir denn? Semmelschmarren. Hier.

Ramfamperl (Moja betrachtenb). Das ift ein liebes Rinb. (Bu ben Genien.) Laft fie nur nicht fallen.

Grobianetto (ted). O, ich bitt' Ihnen, wir haben schon mehr g'sahren, als bie, wir schleppen ja alle Augenblick' so eine Person burch bie Luft. (3a biesem Moment erreichen sie ben Boben.)

Semmelfcmarren. Bewundern Sie meine Zaubermacht. (In ben Genien.) Entfernt euch!

Grobianetto. Zahlen Sie bas Trinkgelb? Nein! Also warten S', bis wir 'was kriegen. (Bu Ramsampert.) Wir bitten um 'was fürs Herfahren.

Ramfamper I (giebt ihm Getb). Da habt ihr 'was. Trinkts auf meine Gefundheit ein Glafel Ausbruch.

Grobian etto. Einen Ausbruch ? Ja, bas wollen wir, benn ben beständigen Wolfenbruch hab' ich schon bis baber.

Semmelich marren gu Grobianetto). Fort, und harret meiner ferneren Befehle.

Grobianetto. So? Haben wir uns heut etwa noch nicht genug geradert? Wir gehn jest in die Wetterwolfen bort hinüber ein wenig anmäuerln.

Semmelich marren. Beb' euch, wenn ihr einen meiner Binte verfaumt. Grobianetto. Na, bas war' nachher weiter nig. (3u Namsampert.) D, ich

fag's Ihnen, fo ein Genius ift ein mahres hundsleben.
Semmelfcmarren. Marid, fag' ich. (Die Genien erheben fic in die Luft.)

Grobianetto. Ewig ba fein, fo oft er winft mit fein' balteten Staberl!

Semmel fchmarren (ju Grobianetto). Wirft bu ftill fein.

Grobianetto. Das war' nachher eine Kunft, ein Zauberer g'fein, wenn wir all's thun.

Semmelich marren. Rein Wort mehr, bas rat' ich bir!

Grobianetto. Und bie miferable Befolbung, man gerreißt f' an Flügeln.

Semmelichmarren. Buriche, gittre vor meinem Born!

Grobianetto. Da ja, verzaubern S' mich halt in ein Fiaterroß, 's ift gleich fo g'scheit! (Die Genieen find in den Soffiten verfcwunden, die Dede bes Gemaces foliebt fich wieder.)

# Sechste Scene.

### Ramfamperi, Semmelschmarren, Rofa.

Ramfamperl. Das ift mahr, Ihre Untergebenen haben einen Respett vor Ihnen, bas ift schon eine Freub'.

Semmelich marren. D, Sie werben ichon noch gittern bor mir.

Ramfamperl. Ja, bei Belegenheit, wenn S' Beit haben.

Semmelich marren. Run boren Gie meinen Blan mit bem Mabchen bier.

Ramfamperl. Was Blan? Da giebt's gar keinen Plan, bie wirb geheirat't auf ber Stell'. Semmelschmarren. Die Brautwahl muß vor ber glänzenben Berjammlung, die heute geladen ist, seierlich vollzogen werden. Alle Schönen bes Landes werden ihre Talente an den Tag legen, um das Herz des vermeintlichen Ramsamperl zu erobern; muß es Sie nicht freuen, wenn unter allen diesen Ihre Geliebte den Sieg davonträgt?

Ramfamperl. Na, bas ift Ihnen g'raten.

Semmelich marren. Auch fie muß fich probuzieren.

Ramfamper l. Aber mit was? Da sieht man, daß Sie immer auf die Hauptsach' vergessen. 's Mäbel ist dumm ... ein lieber Schned, aber dumm ... sie hat kein Talent; Ausbetten, Auskehren, Milchholen und Abwaschen sind das einzige, was sie von den schönen Künften erlernt hat. Um also 'was Gescheites in sie hineinzubringen, brauchen wir Ihr Zauberstaders. Allez, zaubern S' 'was!

Semmelschmarren. Obschon Sie sagen, baß ich immer bie hauptsache vergesse, so will ich Ihnen beweisen, baß ich boch gescheiter bin, als ich ausschau'. hier sehen Sie bieses Nagerl, (Bieht es aus ber Lasche.) bas hat bie magische Kraft, Dummheit in Bernunft unb Tolpelhaftigkeit in gute Dehors umzuwanbeln.

Ramfamperl. Wie es mir icheint, haben Gie ben Bauber noch nicht bei Ihnen angewandt? . . .

Semmelichmarren (mit Berbeugung). Als Ihr Erzieher war ich bisher nur für Sie bedacht.

Ramfamper l. Na, ich will febn, ob Sie tein Lügner finb. Machen S'eine Brob' an meiner Rüchengretel bier.

Semmelschmarren. Sogleich, aber Sie, mein lieber Zögling, muffen sich entfernen, benn ich muß allein sein, wenn ich mein Hokus Pokus mach' und mein Zauber auf sie wirken soll.

Ramfamperl. Nun gut, ich geh'. Aber, Zauberer, führen S' Ihnen gut auf, bas rat' ich Ihnen, sonst sommt 's Zaubern an mich, und ba müßt' ich mir Ihr Staberl ausbitten. (186.)

### Siebente Scene.

#### Semmelichmarren, Rofa.

Semmelschmarren (zieht eine Feuerlitie hervor). Ich glaube, ich habe bas Rechte erwischt. Erwache! (Berührt sie mit bem Zauberflab.) Jastim, plastim, gummi-elastim!

Rofa (erwacht gahnend). Ach!... Der Schlaf... nein, bas ift gar nicht zum ... Ach!... Jest soll ich wieder Feuer machen, und ich hab' kein kleines Holz. (Weint.) Ein kleines Holz möcht' ich haben.

Semmelich marren (naber tretenb). Sieh mich hier . . .

Rofa (ohne ihn zu bemerten). Gin fleines Holz möcht' ich haben; Stock kann ich fein' brauchen zum Kaffeemachen, und gestern hab' ich keins g'hackt. (Gahnt.) Und ber Schlaf . . .

Semmelfcmarren. Meiner Zaubermacht weicht ber ftarifte Schlaf... (Beruhrt fie mit bem Stab.) Erwache! Sieh, wo bu bift!

Rofa (fich ermunternd und herumsehend). Um alles in ber Welt, was ift bas? 3ch fang' mich zum fürchten an.

Semmelichmarren. Sore mich! . . .

Rosa. Hinaus möcht' ich.

Semmelichmarren. Biffe, mein Rinb! . . .

Rosa. Hinaus möcht' ich.

Semmelich marren. Aus bir fpricht noch ber Schlaf, betrachte bich!

Rosa (wird ihr prachtiges Aleid gewahr). Was ist benn bas? Wie komm' benn ich in die Pracht? (Kingfilich.) Das gilt nichts, mich haben s' aus'tauscht . . . wo ist benn die andere, die ich bin?

Semmelichmarren. Befällt bir benn biefe toftbare Rleibung nicht?

Rosa (fic mit Wohlgesallen betrachtenb). Ja, schön ... schön war' bas freilich ... Nein, nein, wie ich schön bin! So 'was ist noch gar nicht bagewesen. Aber sagen S' mir nur, bin ich's benn wirklich?

Semmelfcmarren. Freilich bift bu's.

Rofa. Baben S' mich nicht austaufcht?

Semmelichmarren. Das Rleib nur, bu bift biefelbe.

Rofa (herumfpringenb). Rein, wie einen fo ein Rleib veranbert . . . ich fenn' mich gar nicht mehr.

Semmelich marren. Das Rleib macht ben Mann.

Rofa. Sie haben boch nicht etwan einen Mann aus mir gemacht?

Semmelichmarren. Bas fällt bir ein ?

Rofa. Ich mag feiner fein, fo ein Ding, fo ein wilber.

Semmelich marren. Ich habe bich in bieses Schloß gebracht und bich mit Glanz umgeben, daß du mit ben andern Töchtern bes Landes, die sich um Ramsamperls Sand bewerben, in die Schranken treten kannst.

Rofa. O, mein, bas war' schön! Ich hab' schon g'hört von bem Ramfamperl, aber schaun S', ich will nicht so hoch hinaus.

Semmelichmarren. Du verbienft bas größte Glud.

Rofa. Soren S' auf vom Fried geben, ich mag ibn nicht.

Semmelichmarren. Barum nicht?

Rofa. Beil ich ... (Lacht verfcamt, aber bumm.) weil ich ... Sie muffen mich nicht anschau'n, wenn ich bas fag'.

Semmelichmarren. Run?

Rofa. Dort ichau'n S' hinüber . . . Weil ich in ein' andern verliebt bin.

Semmelichmarren. Und wo ift biefer anbere ?

Rofa. Das weiß ich nicht.

Semmelichmarren. Ber ift er?

Rosa. Das weiß ich nicht.

Semmelichmarren. Liebt er bich wieber ?

Rofa. Das weiß ich nicht. Aber wenn Sie ihn sehen follten, so sagen Sie ihm . . .

Semmelichmarren. Bas foll ich ihm fagen ?

Rofa. Daß ich . . . baß ich in ihn verliebt bin.

Semmelichmarren. Unb weiter ? . . .

Rofa. Sonft nichts. Aber Sie muffen ihm bas etwas pfiffig beibringen, Sie muffen ihm im Anfang nur fagen, baß ich in ihn ... in ihn schrecklich versliebt bin.

Semmelschmarren. Ich will beinen Auftrag erfüllen, boch habe ich noch höhern Zweck mit bir, beshalb nimm hier bieses Nagerl, es wird beinen Geist verwandeln... boch wirfst bu es von bir, so kehrst bu in beinen vorigen Zustand zuruck. (Siebt ihr bas Ragert.) Hat ihn schon!

Rosa (nimmt es). Was ist das? Wie wird mir? (Mit veränderter Weise.) Also Sie sind der Hosmeister von diesem liebenswürdigen Tausenbsas Sie werden ihm 'was Sauberes gelernt haben! Ihnen schaut auch der Bokativus bei den Augen heraus! Kommen S', setzen Sie sich zu mir! (Sie seht sic.)

Semmelichmarren (verblüfft). D, ich bitte . . .

Rofa. Sie werben boch ben Blat nicht verschmäßen an meiner grunen Seiten? Semmelfchmarren (fent fic ju ibr). D, ich bitte . . .

Rofa. Sie sind ein Gelehrter, sagt man, und die glauben, Sie wissen alles. Bas aber bas weibliche Herz und seine Schwachttäten anbelangt, ba verstehn biese Herren g'rad so viel als eine Kuh von ber spanischen Sprach'. Sie werden mir meine Offenherzigkeit boch nicht übel nehmen, Sie liebes Mannerl?...

Semmelichmarren. D, ich bitte ...

Rofa. Daß herr von Ramsamperl mich wählt, baran werben Sie wohl nicht zweifeln, ich bitt' Sie, wenn Sie biefe Reize betrachten . . .

Semmelichmarren. D, ich bitte . . .

Rosa schau'n S' benn so trutig, wenn ich von meinen Reizen reb'? Werben S' gleich lachen mit'm G'nicht, Sie gelehrt's Mannerl übereinanber!

Semmelich marren (immer mehr verlegen). D, ich bitte . . .

Rofa. Run hören Sie bas Beheimnis meines Bergens.

# Achte Scene.

Die Vorigen; Ramfamperl, ber icon etwas fruber eingetreten.

Ramfamperl (für fic). Go?

Rosa (ift vorgetreten). Es war ein junger Mann heute früh bei uns im Haus; ein Mann, (Seusst.) dieser Mann hat einen Einbruck auf mich gemacht, einen Einbruck, ber über allen Ausbruck erhaben ist.

Semmelichmarren. D, ich bitte . . .

Rofa. Sie werden bie Gute haben, meinen Boftillon b'Amour zu machen.

Semmelichmarren. D, ich bitte . . .

Rofa. Bielleicht baß fpater . . .

Semmelichmarren. D, ich bitte . . .

Rofa. Bielleicht bag fpaterhin auch noch anbere Manner ihre Blide ichmachtenb auf mich werfen.

Ramfamperl (für fic, aber faut). Berbammte Beranberung!

Rofa. Wer ift benn ba? Wer hat bie Recheit, zu horchen ?

Ramfamperl. Soeben bin ich eingetreten.

Rosa (sehr freundlich). Ah, Sie find's!... Keine Regel ohne Ausnahme ... ich entferne mich jeht ein wenig; ber gefühlvolle Diskurs hat mich angegriffen, ich muß Erholung in einer schattigen Laube suchen; daß Sie sich ja nicht unterftehen, mich zu überraschen ... verstehen Sie mich, ja nicht unterftehen. (Durch bie Mitte ab.)

### Deunte Scene.

### Ramfamverl, Semmelichmarren.

Ramfamperl (wiltenb). Zauberer, jest machen S' Ihnen auf 'was g'faßt, jest hat ber Respett ein Enb'.

Semmelich marren (angftich). Bas wollen Sie benn?

Ramfamperl. Die Schläg', bie Sie jest friegen, hat noch fein Bauberer 'friegt.

Semmelschmarren. Sie werben boch nicht . . .

Ramfamper l. Ihnen auf Karbonabeln zusammenhauen. Bie haben Sie mir bas Mabel verwanbelt?

Semmelfcmarren. Ich weiß felbft nicht, wie . . .

Ramfamper I. Sie wiffen gar nichts, brum follen S' Ihnen auch für tein' Gelehrten ausgeben. Ich fuch' mir nur 'mas. (Sucht im gimmer herum.)

Semmelfchmarren (furchtfam). Ilnterftehn Sie fich nicht! Ich wollte bas Mabchen gur geiftreichen Dame machen, aber . . .

Ramfamper l. So ? Das wäre eine geistreiche Dame. Gine abscheuliche Rotette haben Sie aus ihr gemacht.

Se mm elfchmarren. Ich hab' in ber Geschwindigfeit ein unrechtes Ragerl erwifcht.

Ramfamperl. O Sie zerftreuter Bauberer, g'freu'n S' Ihnen.

Semmelich marren. Das andere Ragerl hatte ficher bie gewünschte Birfung hervorgebracht.

Ramfamper I. Berben Sie's jest austauschen an ber Stell'? G'schwind, laufen S' ihr nach, Sie nehmen ihr bies Nagerl weg und geben ihr bas andere.

Semmelichmarren. Das geht nicht.

Ramfamperl. Richt geht's?

Semmelich marren. Sie muß felbst aus freiem Antrieb bas Nagerl von sich werfen, bann erst barf ich ihr bas andere geben, so steht's im Zauberbuch.

Ramfamper I. Nein, was Sie für Konfusionen anfangen, bas ift fchredlich. Wenn Sie's aber nicht thut?

Semmelfchmarren. Dann haben Sie nichts an ihr berloren.

Ramfamper l. O, hören S' auf! 's Mabel ift fauber, und an ihren Gehlern find Sie fculb; Sie find ein . . .

Semmelich marren (jonea). Bas?

Ramfamperl. Gin . . .

Semmelschmarren. Reine Beleibigung, sonst geb' ich bas andere Ragerl gar nicht ber. Was bin ich?

Ramfamperl. Gin gelehrter Mann hab' ich fagen wollen. (gur fic.) Bir reben schon noch miteinander, wenn alles vorbei ift.

# Behnte Scene.

### Die Vorigen; Maxenpfutich.

Marenpfutsch (etwas benebelt). Das ift eine schone G'schicht'! Ich hab' einen Blan . . .

Semmelich marren. Sie find ganz echauffiert, was ift benn geschehn? Magenpfutsch. Ich hab' einen Blan . . .

Ramfamperl. Das haben wir jest ichon einigemal gebort.

Magenpfutich. Bor allem muffen Sie wiffen, daß ich ber Oberkellermeister Seiner Berrlichkeit geworben bin.

Ramfamperl und Semmelfcmarren (verneigen fich). Ah!...

Magenpfutich. Das hat aber gar feinen Bezug auf meinen Blan.

Ramfamper l. Wollen Sie alfo herausruden mit ber Farb'?

Maxenpfutsch. Bas Farb'! Glauben Sie, ich mach's wie bie Birt unb farb' mein' Bein ?

Semmelichmarren. Aber ber Blan? . . .

Magenpfutich. Der Bein muß naturfarb fein und bie Ratur ift weinfarb.

Semmelich marren. Wollen Sie uns nun zu wiffen thun . . .

Magenpfutsch. Was meinen Plan anbetrifft? Sehen Sie, es sind so viele Frauenzimmer hier im Schloß, bas scheniert mich.

Semmelschmarren. Ach, ich begreife.

Magenpfutschen Ich nut von wegen meinen Töchtern, die find voller Ansprüche.

Ramfamperl. Das fieht man ihnen an.

Magenpfutich. Bas fieht man? Er wirb gar nichts feben, vorlauter Buriche?

Ramfamperl. Sie berftehen meine Borte unrecht.

Magenpfutich. Ich verstehe gar nichts, nur Anspielungen leib' ich nicht auf meine Sochter, versteht er, Anspielungen.

Ramfamperl. Ihre Töchter find mahre Engeln.

Magenpfutsch. Das geht ihn auch wieber nichts an. (Bu Cemmelichmarren.) Es ift eine frembe Bersonage hier, kein Mensch weiß, woher sie ist.

Ramfamberl (für fic, aber etwas laut). Das ift bie Beftimmte meines herrn.

Magenpfutich. Sat er 'mas gefagt?

Ramfamperl. 3ch fenn' fie.

Magenpfutsch. Best will ber f' fennen, tenn ich f' nicht einmal. Sie ift g'rab wie aus ben Wolfen gefallen.

Ramfamperl. So 'mas bergleichen.

Marenpfutsch. So 'was bergleichen ist fie? Bohl möglich. Sie will, hab' ich g'hört, burch ihr Tanzen Seiner Herrlichkeit ben Kopf verrucken, und bas Tanzen wirft, wie Sie wissen, ungeheuer auf die Männer.

Ramfamperl. Das glaub' ich. Bas wollen Sie aber machen ?

Magenpfutsch. Meine Töchter konnen alles, nur Tangen nicht, bie eine wegen Buhneraugen, bie anbere wegem Babelframpf.

Ramfamper L. Das ift febr fatal.

Magenpfutich. Daher nuß biefe Berson ... feben Sie, bas ift eigenklich mein Plan ... baher muß fie verbunkelt werben mit ihrer Tanzerei, und zwar von Tänzerinnen, die fich gewaschen haben, die feine Ansprüche machen können auf die hand Seiner Herrlichkeit.

Ramfamperl. Das ift febr pfiffig ausstubiert.

Magenpfutsch. Jest, meine Derren, kommt erft ber Sauptplan. Bir dwei, (Bu Semmelichmarren.) ich und Sie, wir ftellen die Tänzerinnen vor, und (Auf Ramfamverl.) ber auch. Wir drei werben doch besser tangen, als sie allein.

Ramfamperl. Warum nicht gar!

Magenpfutich. Er wird gar nicht gefragt, er muß. Gehn wir nur gesichwind, benn bas Fest wird gleich losgehn.

Semmelichmarren (leife ju Ramfampert). Beigern Sie fich nicht.

Ramfamperl. 3ch tann nicht. Bas fallt Ihnen ein?

Semmelschmarren. Der Ruhm Ihrer Geliebten erforbert es, baß fie nicht verbunkelt werbe. Bir werben fie nicht in Schatten stellen. (Laut.) Aus Rücksicht für Ramsamperl und bessen Braut muffen wir seinen Willen thun; für bas Übrige laffen Sie mich sorgen.

Marenpfutich. Bas reben S' ihm benn fo lang zu, es ift nicht ber Müh' wert. (Bangt fic in feiner Begeisterung in Ramsamperl ein, ben er für Cemmelichmarren balt.) Bir zwei wollen, und (Auf Cemmelichmarren.) ber Burfch' ber wirb gar nicht gefragt. Kommen Sie nur, herr von Semmelschmarren, fommen Sie! (Aue brei ab.)

#### Bermandlung.

Prachtiger Saal mit einem erhöhten Sige für Rappenftiefel rechts im Borbergrunde.

# Elfte Scene.

Ein seierlicher Marich beginnt, Dienerschaft Kamsamperls und Pagen eröffnen ben 311g. barauf folgen die Herren und Vamen, unter ihnen Hyacinthe, Bella und Rosa; julet erscheint von Dienerschaft umgeben Kappenstiefel.

(Babrend biefes Einzugsmarfches wird folgender Chor gefungen.)

Chor ber herren und Damen.

heut wird Ramfamperl wählen, Die am lieblichsten ihm scheint, Alle wird ein Bunsch beseelen, Gern war' jede ihm vereint. Singt im voraus Jubellieber Jener, welche trifft bie Bahl, Bald ertönt bie halle wieber Bon bes hochzeitsfestes Schall.

(Am Schluffe bes Chors, wie Kappenstiefel fich ben Stufen seines Sipes nabt, erschallt eine Introde, er stolpert die Stufen hinauf und sett fich.)

#### Recitatip.

Kappenftiefel. Heute ist, baß ich Ihnen sag',
Ein außerordentlicher Tag...
Ein Wann ohne Weib ist ein Strumpf ohne Zwickel...
Drum wähl' ich mir heut einen Eh'standspartikel...
Nun hört, ihr Schönen, und spitt euer Ohr,
Das weitere tragt euch der Dingsba... der Hausknecht...
Bitt' um Berzeihung, das hab' ich nicht sagen wollen, es mir nur herausgerutscht...

Der hausmeister ... hausmeister bor.

Wurler. Ich berufe mich auf bas, mas Seine herrlichkeit gesagt haben, und verschweige bas Weitere; mit einem Worte, jest geht's los. (Mufit, er führt Bella vor.) Dieses Fraulein wird fich jest produzieren.

Kappenstiefel. Mit was, wenn ich bitten barf? Burler. Im Gesang. Kappenstiefel. Sie soll ansangen.

#### Mrie.

Bella. Gar leicht ist's, burch Gesang zu rühren, So sagt man, boch mein Herz schlägt bang, Ich wag' es nicht, es auszuführen, Ganz einfach sei nur mein Gesang.

Ginsam im stillen Thal Bochet ein Mäbchenherz, Und diese suße Qual Bereitet ihr Wonn' und Schmerz. Ginsam im stillen Thal Fühlt sie ber Liebe Qual, Und diese süße Bein Begleitet sie ganz allein.

Die Hoffnung lacht, Winkt Glanz und Bracht, Jüngling bom Zauberland, Du reichst ihr beine Hanb.

Burler. Der Befang ift gu Enbe.

Rappen ftiefel. Alfo hinaus mit ihr und eine andere herein.

Burler (führt Bella ab).

Stappenftiefel (ruft). Bebiente! Etwas zum Unfeuchten! (Der Bebiente bringt Gefrorenes.) Rig ba! Gine Halbe Bier. (Der Bebiente bringt es.)

Burler (führt hyacinthe vor). Run fommt bie Reihe an biefe Dame.

Rappen ftiefel. 2Bas macht bie?

Burler. Sie führt Gruppierungen aus.

Rappenftiefel. Rrepierungen?

Burler. Gruppierungen, bas ift eine Art von Tanz, graziöse Stellungen. Rappen ftiefel. Gut, fie soll Stellagen machen.

Shacinthe (tangt einen turgen Chamitang).

Rappen ftiefel (nach bem Tang). Recht brav! Machen S' aber, bag weiter fommen. hinaus. (Burler flibrt fie binaus.)

Burler (Roja vorführend). Jest tommt's an biefe Dame.

Rappenftiefel. Bas g'icieht mit ber? Ift benn gar tein Tarif ober Speiszettel ba, bag man wußt', wie bie Sachen aufeinanber folgen?

Wurler. Diese Dame thut erft, als ob fie fingen wollte, verspielt fich aber gleich in einen Jobler hinüber, dieser Jobler wieder wachst fich jum Schluß auf einen Tanz hinaus.

Rappenftiefel. But, fie foll fingen und jobeln.

### Arie.

Rosa. Aus ber Stabt die jungen Herrn Hab'n die Rosen so gern, Drum gehn s' aufs Land hinaus, Suchen sich die Rosen aus; Überm Zaun, entern Grab'n, Überall woll'n s' Rosen hab'n. (Jobber.)

Doch bie Rosen hint' und vorn' haben alle spig'ge Dorn,
Darum zahlt sich mancher aus,
Der aufs Land geht oft hinaus,
Und zieht bann g'schwind im Trab
Oft mit langer Nase ab. (30bler.)

Rappen ftiefel (nach bem Befang). Sett halt' ich's nicht langer mehr aus, bu wirft die Meinige.

Alle. Sa, er hat gewählt.

Rofa (ju Rappenftiefet). Alfo Sie find ber , um ben fich bie Frauenzimmer reißen? Kappen ft i e fe l. D, ich bitt' recht febr, bas ift nur eine Kleinigkeit.

Rofa (für fic). Den foll ich nehmen? Diefen Tölpel, biefen . . .

Rappenftiefel (beifeite). Best verliebt fie fich ftudweis in mich.

Rofa (für fich). Und bem andern entsagen? Dem gewissen gar andern?... Rein, fort, Nagers, ber Zauber soll verschwinden! (Wirst das Ragers weg und entflicht. Donnerschlag.)

Alle. Bas foll bas?

Rappenftiefel. Geliebte! . . . 200 ift fie bin?

Alle. Fort!

Rappenftiefel. Balt't fie f' auf! Balt't f' auf!

Burler. Laffen Sic f' laufen!

Rappenftiefel. Rein, laufts ihr nach. (Ginige thun es.)

28 urler (bebt einen handiduh von Roja auf). Da hat fie einen Sandichuh verloren!

Rappen ftiefel. Ber bamit! D, fuges Unterpfand! Da bitt' ich zu betrachten, ben fleinwinzigen Ruß!

Burler. Da ift nichts Besonberes bran, aber braugen find noch brei Schonsheiten, bie alle anbern übertreffen.

Rappenftiefel. Ift bie Rrapfenbacherische babei?

Burler. Die Rrapfenbacherische tommt erft fpater.

Rappenftiefel. Nur berein mit bie brei Schonheiten.

Burler (ab).

Rappen ftie fel (ju ben Anwesenden). Und nun, meine herrichaften, wenn's Ihnen recht ift, so wollen wir inbessen, bis bie anbern kommen, einen kleinen Tang ausführen.

MIle. 3a, bas wollen wir.

Rappenftiefel. Run, fo fangen S' an!

(Allgemeiner Tanz, dann Galopade, dann wechseln die Paare und zeigen auf Semmelschmarren, welcher als Frauenzimmer verkleibet hereinhüpft, ebenso Ramsamperl und endlich Raxenpfutsch; alle drei sind idealisch gekleidet, mit Blumenkränzen, fie machen verschiedene Gruppierungen während einem Raestoso, darauf fallt eine zierliche Balletmufik ein, fie führen ein karkliertes Pas de trois aus.)

Chor (fällt gegen bas Enbe bes Tanges ein).

Ach, gang unvergleichlich fcon! So was hat man nie gefehn!

(Allgemeine Gruppe, bie brei Solotängerinnen in ber Mitte.)

(Der Borhang fällt.)

# III. Akt.

Bimmer in Magenpfutichs Saufe, wie im erften Att.

### Erste Scene.

#### Rofa.

So ift die ganze Herrlichkeit wieder verschwunden, und ich bin noch ärmer, als ich war; ich mag thun, was ich will, sein Bilb bringt nichts mehr aus bem Herzen.

### Bweite Scene.

Die Vorigen: Semmelfcmarren tritt etwas ichnichtern berein.

Semmelschmarren (für sich). Sie ist allein. (Laut.) Mein Kind! . . .

Rofa. Bas ift benn bas für eine Bifit ?

Semmelich marren. Reine unangenehme, benn ich bin ein guter alter herr.

Rofa (für fic). Aber eine langweilige, benn ich feufg' nach einem jungen herrn.

Semmelfcmarren. 3ch habe bir ein Nagerl jum Brafent gemacht.

Rofa (aleicaultia). Ich weiß, ich hab's weggeworfen.

Semmelich marren. Darüber follt' ich eigentlich bofe fein.

Rofa. Bie's gefällig ift, mir liegt nichts baran.

Semmelichmarren. Aber bu bift fo gut, fo liebenswürdig, (3mmer feurigen.) fo schön, fo reizend, fo bezaubernd . . .

Rofa. Ob S' aufhören! Wie geschieht Ihnen benn ?

Semmelfchmarren. Du bift ein fo liebes, herziges, patschierliches . . .

Rofa. Wann S' jest nicht balb gehn . . .

Semmelich marren. Rind, vergiß nicht, bag ich ein Bauberer bin.

Rosa. Das vergist man eigentlich leicht, benn Sie haben gar nichts Bezauberndes an fich. Still, ich glaub', es fommt wer; wenn er's ift, bann g'freu'n S' Ihnen.

Semmelich marren (mit Stols). 3ch bin Zauberer und fürchte niemanb.

### Dritte Scene.

#### Ramfamperl tritt raid ein.

Ramfamper l. Engel, wo bift bu ? (Semmelichmarren erblidend.) Million Donners wetter! Bas haben Sie ba zu thun?

Semmelich marren (mit Rube). Nichts.

Ramfamperl. 3ch gerreiß' Ihnen. Bas haben Sie ba gefucht?

Semmelich marren. Dies bie Antwort auf Ihren ohnmächtigen Grimm. (Stampft mit bem Fuße und verfinkt.)

Ramfamperl (witenb). 280 erwifch' ich ihn jest? 3ch muß ihn haben.

Rofa (ibn befanftigenb). So horen Sie boch . . .

Ramfamperl. Richts hör' ich, feine Schläg' muß er haben. (Erblict ben gauberstab, welchen Semmelschmarren während ber vorigen Scene zufällig fallen ließ, am Boben.) Ha, ba ist seine Staberl, jest kommt er mir nicht auß. (Bintt mit bem Zauberstab und verfintt in bieselbe Bersentung, wo Semmelschmarren versank.)

Rofa. Nun, ba fest's 'mas ab.

Semmelichmarren (tommt gang blag vor Schreden aus ber entgegengesetten Berfentung berauf). Kinb, er kommt mir nach.

Rofa. Aba, tommen Ihnen bie Ungften ?

Semmelich marren (noch angfilicer). Berfted mich wo, ich bitt' bich, unb fcau, bag bu bas Staberl friegft.

Rosa. Werben Sie in Zukunft nicht mehr heimlich zu einem Mäbel schleichen? Semmelschmarren. In meinem Leben nimmermehr.

Rofa. Gut, alfo friechen S' ba im Ramin binauf.

Semmelichmarren. Ja, ja, mein Rind. (Rriecht fonen hinauf.) Schau nur, baf bu bas Staberl friegft.

Ramfamperl (tommt aus berfelben Berfentung herauf, auf welcher Cemmelichmarren herauftam). Wo ift er ? Du haft ihn verftedt, wo?

Rofa. Ich fag' nir.

Ramfamperl. Beraus mit ber Sprach', wo ift er?

Rofa. Unterfteben S' Ihnen und werben S' grob mit mir.

Ramfamperl. 3ch muß ihn haben, Mabel, ich bitt' bich: wo ftedt er?

Rofa. Bfui, ichamen S' Ihnen, grob fein mit ei'm Frauenzimmer.

Ramfamperl. 3ch werb' bich hernach um Berzeihung bitten, aber bie Exefution geht vor.

Rofa. Gine Gefälligkeit erforbert bie anbere; geben S' mir bas Staberl, bann fag' ich Ihnen, wo er ift.

Ramfamperl. Da hier nimm's. (Giebt ihr ben Bauberftab.)

Rofa (nimmt ben Zauberftab und reicht ibn, indem fie damit in ben Ramin hinauf zeigt, bem barin verborgenen Semmelichmarren). Seben Sie, ba oben hat er fich verftedt.

Ramfamperl. 2Bo ift er? 3ch feb' ihn nicht! 2Bo?

Semmelfchmarren (aus bem Ramin gehend). Ich banke bir, liebe Rofel, fürs Staberl, ich hab' mich unfichtbar gemacht.

Rofa (gu ihm). Behn S' nur fort, fonft friegen S' fichtbare Schlag'. (Semmel-

Ramfamperl. Mit wem reb'ft bu? Du haft mich betrogen, Faliche, ben Semmelichmarren entziehst bu meinem Grimm.

Rofa. Aber find S' boch g'fcheit!

Ramfamperl. Bift bu treulos?

Rosa. Barum nicht gar! Bas fällt Ihnen ein? Der Semmelschmarren ift ja ein alter herr.

Quoblibet = Dnett.

Ramfamperl. Alles fühlt ber Liebe Freuben,

Glaub mir, auch bie alten Berrn, Reiner will bie Liebe meiben.

Alle hab'n f' bie Madeln gern.

Was pocht so mächtig hier? . . . Rofa.

Die Liebe ift's, bie Liebe, Und ich entsage ihr.

Ramfamperl. Die Röchin beim Berb

.Sat 's Rraut net umfehrt, Sat b'Ginbrenn berbrennt Und ift fo bavon g'rennt. Dies Bildnis ift bezaubernb icon.

Rofa. Boren S' auf und laffen Sie mich gebn.

Ramfamperl. 3ch fühl' es . . . Na, mas benn ? Rofa.

Ramjamperl. Dein Bapa wollt' mich g'waltsam jum Beiraten treiben, Und ich möcht' jest felber fein Jungg'fell' mehr bleiben.

Dubi! Dui bi!

Rosa. Reine Ruh' bei Tag und Nacht,

Sie, es fommt wer, geben S' acht.

Ramfamperl. Roferl, lag bich boch erweichen. Beh mit mir in Buchenhain.

Bo willft bu, fühner Frembling, bin ? Roja.

Bas fuchft bu bort im Beiligtum?

Ramfamperl. DBauerin hat b'Rag' verlorn,

Beig nicht, mo f' ift,

Sucht f' balb hint', jucht f' balb vorn,

Bubel, Bubel, wo bift?

Roja. D, Mannsbilb . . .

Ramfamperl. Was?

Rosa. Deine Treue . . .

Ramfamperl. Bas ift's mit ber ?

Rosa. Ift mir ein sichres Zeichen . . .

Ramfamperl. Bon mas?

Dag uns in Symens Reichen . . . Roja.

Ramfamperl. Bas ift's borten ?

Rein Rofengarten fprießt. Rofa.

Ramfamperl (fpricht). D, bu Tichaperl, bu! Bas fallt bir benn ein?

(Singt.) 3ch widme bir

Dlein ganges Leben.

Roja. Und wie viel hab'n S' Denn noch barneben ?

Ramfamperl. Biermalhunderttaufend Bfund

Jahl' ich, schließt bu mit mir Mariage, Denn verliebt bin ich, '8 ift a Blamage.

Beşt folg mir nur g'schwind, du mein herziger Schat, So ein Engel, der g'hört auf ein' ganz andern Plat; Wir gehen und kommen dann nicht mehr zurück, Ich mach' keine Umftänd', ich führ' dich zum Glück.

Rofa. Ich fann nicht fort Bon biefem Ort,

Roftbrateln flopfen muß ich bort.

Ramfamperl. 3ch hilf bir bort,

Dann geht's g'ichwind fort,

Raftbrateln flopfen wollen wir bort.

Beibe. Ohne Raft

Ungefaßt,

Frisch breing'schlag'n, Das heißt sich plag'n, Nur geschwind Wie ber Wind,

Daß wir balb fertig finb.

Rofa. Solang als ich leb', walz' ich für mein Leben gern,

Und heut tang'ich fort auf immer mit ein' schönen jungen Herrn.

Ramfamperl. Ich jag' bir's, mein Schatzerl, ich hab' dich halt so gern,

Bor Lieb' werb' ich auf die Lett' närrisch noch werd'n. Ja, du bist ein Mäbel ganz nach mei'm Sinn,

Ja, wie froh bin ich, baß ich bein Bräutigam bin. Dui bi! Dui bi! Dui bi! 2c. (Beibe tangen ab.)

moja.

### Berwandlung.

Simmer in Ramfamperle Balafte.

# Bünfte Scene.

# Maxenpfutich, Hyacinthe, Bella.

Magenpfutsch (ergurnt). Fort von mir, sonst vergeß' ich, baß ich Bater bin, und fomm' ich einmal ins Malträtieren hinein, so hör' ich brei Wochen nicht auf.

Snacinthe. Ich weiß gar nicht, was ber Bapa will.

Magenpfutich. Bas er will? Gin Gelb will ich haben.

Bella. So g'scheit find mehr Leut'.

Magenpfutsch. Reich wollt' ich sein, aber bloß beswegen, bamit ich Euch enterben fonnt', so fann ich euch leiber nichts entziehen, als meinen Segen und eine zerbrochene Ginrichtung.

Spacinthe. Das ift ein ichoner Bunich.

Bella. Das macht bem Papa Ghre.

Reftron. Band X.

Magenpfutich. Mir foll nichts eine Chre machen, als meine Töchter, und g'rab bie haben Schanb' und Spott über mich gebracht.

Spacinthe. Ah, ba muß ich bitten.

Bella. Das ift eine Reb'!

Marenpfutich. Gin Glud, bag ich eine Beruden trag', fonft war' mein graues haar mit Schmach bebedt. Ihr habts euch fauber probuziert.

Bella. Wir haben ihm ja g'fallen.

Maxenpfutsch. Die fremde Person hat euch ausg'stochen, und ihr bleibts sigen. Aber das schwör' ich euch dei den Reizen meines Großvaters, dei den Juständen meiner Großmutter: wer jest kommt, und ist er noch so gering, wenn er nur so dumm ist und begehrt eine von euch zur Frau, so müßts ihn haben. Beide. Was?

Magenpfutsch. Kein Wort, jest zeig' ich meine Autorität. Die Hopatatschitäten haben ein End', mit euch hat's einen zu starken Faben; ihr seids nicht verheirat't und nicht verwitibt, nicht mehr ledig, mit einem Wort: ihr seids gar nichts. Deswegen wird jest ber Nächsteste geheirat't, Jüngling ober Greis, Schönheit ober Nißgestalt, alles eins, wenn er nur so viel Gelb hat, daß er eine Frau ernähren kann und mir dreimal die Wochen die Kost giebt, mehr verlang' ich mir nicht. Jener Schwärmerei, wegen Bezahlung meiner Schulben, hab' ich längst entsagt.

Snacinthe und Bella. Aber Bapa ...

Magenpfutsch. Still, sag' ich! Jest wird ein wenig ausgefahren, die Ramsamperlischen Bagen stehen uns heute zu Gebot. (Ruft jur Thur Thure hinaus.) De! Spacinthe. Aber ausfahren in ber feuchten Abendluft.

Marenpfutsch. Das ist gut fürs Rheumatische. (Zur Thure hinaussehenb.) Da steht so ein Bursche, wegen was kommt er benn nicht, wenn man ihn ruft. De! Einspannen!

# Sechste Scene.

Die Vorigen; Rappenftiefel, als Reitfnecht gefleibet, tritt fouchtern gur Thure berein.

Magenpfutich. Ginfpannen hab' ich g'fagt.

Rappenftiefel. Den Augenblid.

Magenpfutich (fieht ihn an und ertennt ihn). Wie ... was ... Guer Gnaben Sobeit ... Derrlichfeit ...

Rappen ftiefel. Nomam! Die Gnaben find aus, Die hoheit ift pfutsch, und bie herrlichfeit ift pritich.

Magenpfutsch. Wa... was?

Sin a cinthe. Diefen Scherz noch, nachbem Sie uns fo tief getrankt.

Rappen ftiefel. Hab' ich Ihnen gefrantt?

Shacinthe. Sie fonnen noch fragen ?

Bella. Rachbem Sie uns fo im Innerften bes Bergens verwundet haben.

Rappenftiefel. Sab' ich Ihnen wirklich verwundet?

Bella. D! (Sie weint.)

Spacinthe. Beh' bir, mein leichtfinniges Berg! (Beint.)

Magenpfutsch. O, Sie haben viel Unheil über eine Familie gebracht. (Beint auch.)

Rappenstiefel. Jest weinen S' alle, und ich hab' ein weiches Herz, ich tann mich auch nicht mehr halten. (Weint auch.)

Marenpfut, jett blüht ber Knofel aufs neue. (Laut zu Kappenftiefel.) An Ihnen war's, biese Familienthranen zu trodnen.

Rappenftiefel. Ja, bas will ich, bier ift mein Schnopftucel.

Magenpfutsch. O, nicht biefen Spott . . . Ihnen stehen andere Mittel zu Gebote.

Rappenftiefel. Dir? Ginem Reitfnecht?

Spacinthe und Bella (bettig). Bas? Sie maren wirflich ein . . .

Rappenftiefel (bemutsvoll). Reitfnecht.

Syacinthe. Ich hab' gartliche Worte verschwendet an einen . . .

Rappenftiefel. Reitfnecht.

Bella. 3ch hab' geseufzt, geschmachtet mit einem . . .

Rappenftiefel. Reitfnecht.

Spacinthe. Ift's möglich!?

Rappen ftiefell (tragija). Ja. Diefer andere spricht Bahrheit, biefe Kappenstiefeln lügen nicht, laut flirren es biefe Sporen, laut schreit es biefes rote Tuch, flar ftrahlt es von biefen filbernen Borten, baß ich ein Reitknecht bin.

Snacinthe. Schanb!

Bella. Schmach!

Marenpfutich. Schmach!

Shacinthe (fireng ju Rappenfliefel). Wer ift also ber Gerr in biefem Haus? Bella. Er muß uns Satisfaktion geben und biefen Burfchen guchtigen.

Magenpfutich. Ber ift ber Berr bom Saus?

Rappenftiefel. Der nämliche, von bem Sie fagten, bas Rog fchau' ihm aus bem Auge.

Spacinthe. Sa, ich bin vernichtet!

Bella. 3ch bin berloren!

Mareny futich. Bagat Ultimo Bolat! ... 3ch bin matich!

Rappenftiefel (eine Schrift hervorziehenb). Da ist noch so eine Art Befehl von Seiner Herrlichkeit, ich bekomm' die Stallmeistercharge, ein Heiratsgut und eine frischaemaschene Ausstaffierung, wenn ich eine von den Fraulein Töchtern heirat'.

Marenpfutschie (plotic umgestimmt). Was? Im Ernft? Lassen S' anschau'n. (überstiegt hastig die Schrift.) Herr Stallmeister, ich bitt', wenn's gefällig ist, suchen Sie sich 'was aus.

Snacinthe. Aber, Bapa! . . .

Bella. Rein . . . nie! . . .

Magenpfutsch. Still! Rein Bort! (Bu Rappenftiefel.) Bas meinen Sie? Belche ?

Rappenftiefel. Auf Ghr', mir ift's alles eins.

Magenpfutich. Ber foll aber ben Ausspruch thun?

Kappen stiefel. Das Schickfal. Hier ist mein Schnupftuch, an bem Zipf ift ein Knopf, (Macht einen Knoten.) und an bem Zipf ist feiner. Jest breh' ich's zusamm'. (Abut es.) Die ben Knopf zieht, kriegt mich nicht, und die bas Leere zieht, bekommt mich.

Magenpfutic. Das ift eine ichauerliche G'ichicht'.

Rappen ftiefel. 3ch bitt', meine Schönen, jett ift bie Biehung. (Beibe Mabden gieben jugleich.)

Snacinthe. 3ch habe den Rnopf.

Bella. Und ich hab' ibn felbit.

Rappenftiefel. Sa, Geligfeit! (Umarmt Bella und geht mit ibr ab.)

Magenpfutich. Mir ift ein Stein bom Bergen. Gine ift angebracht.

### Siebente Scene.

### Die Vorigen; Semmelschmarren.

Sommelich marren. Alles ift berfammelt zu einem großen Fefte, man vermißt Sie, herr von Magenpfutich.

Magenpfutich. Sie bergeihn, ich war in Geschäften.

Semmelich marren. In Geschäften ?

Magenpfutich. Ich hab' eine Tochter ausg'heirat't. (Ploblic von einem Cobanten ergriffen, für fich.) Halt! Da fallt mir 'was ein. (Bu Semmelschmarren.) Gin Bort im Bertrauen, herr von Semmelschmarren, find Sie lebig ?

Semmelich marren. Seit meiner Rinbheit!

Magenpfutich. Saben 3hr Gintommen ?

Semmelichmarren. Ich bin Rauberer.

Magenpfutsch. Gin gut's Brot. Schau'n Sie's Mabel an, (Auf Hacinthe zeigend.) bie ift a prendre.

Semmelich marren. Ich berftebe Ihre hingeworfenen Binte.

Magenpfutich (ju hyacinthen). Tochter, haft bu Appetit auf einen Semmel-ichmarren, fo greif qu.

Sona cinthe (für fich). Als Zauberin bin ich mehr als meine Schwefter. (Laut ju Semmelfcmarren.) Rimm mich bin, ich bin bie Deinige.

Marenpfutich. Jest fturme, Schicfal, ich hab' meine Mabeln los.

# Achte Scene.

# Die Vorigen; Kappenftiefel und Bella tommen jurud.

Rappenftiefel. Gine enorme Reuigfeit! Rein, wer hatt' bas geglaubt!

Semmelichmarren. Bas für eine Reuigfeit?

Rappenftiefel. Das bringt ein Bieh um . . .

Semmelichmarren. heraus bamit! ...

Rappenstiefel. Darum trau' ich mir's Ihnen gar nicht zu sagen. Der Herr von Ramsamperl hat die Rüchengretel geheirat't.

MIle (im bodften Erftaunen). Bie? Bas?

Rappenftiefel. 3a, hat ihn icon!

Magenpfutich. Entfetlich!

Rappen ftiefel. Sie ift es, bie beim Fest ben Preis errungen, an biesem Hanbicouh hat er fie wieber erkannt.

Magenpfutid. D, ber handiduh wird auch noch auf andere Sanb' paffen.

Rappenftiefel. Brobier' ihn, Bellerl.

Bella. Ich lag mich nicht brauf ein.

Snacinthe. 3ch auch nicht.

Magenpfutsch. Par honnour möcht' ich ihn selbst probieren. (Er probiert und zerreißt ihn.)

Rappenftiefel. Salt! Berreißen gilt nicht.

Magenpfutid. Batt' ich nur meine Stiefelhaden bei mir.

Semmelschin. Geheirat't hat Ramsampers? Ich habe sie zwar für ihn bestimmt, aber die Kühnheit, daß er heiratet', noch eh' ich es ihm ersaubt habe, verdient Züchtigung. Kappenstiefel, hole er mir mein Zauberstabers!

Rappen ftiefel. Ich hab's ichon ba bei mir. Bas wollen S' benn bamit? Semmelich marren. Ramfamperl guchtigen.

Rappen ftiefel. Das lag' ich nicht angehen, im Gegenteil, ich verlange, baß Sie uns augenblicklich hinzaubern, wo er mit seiner Auserwählten ist.

Semmelich marren. Rein, bas thu' ich nicht.

Rappen ftiefel. Bauberer! bebenten Sie, ich hab' 's Staberl in ber Hand.

Semmelich marren. In ber Sand eines Reitfnechts verliert es feine Rraft.

Rappen ft ie fel. Go? Was fann's benn aber fonft alles, bas Staberl, wenn's tein Reitfnecht in ber Sanb bat?

Semmelichmarren. Ge permanbelt in jebe beliebige Beftalt.

Rappenstiefel. Da hatt' ich mich an Ihrer Stell' schon lang verwandelt.

Semmelich marren. Ge bannt bie machtigften Beifter gu meinen gugen.

Rappenftiefel. Bannen S' Ihnen lieber einen Beift in ben Ropf.

Semmelichmarren. Und guchtigt jeden, ber mir zu trogen wagt, in ber weitesten Entfernung.

Rappen ftiefel. In ber Entfernung? Da muß ich aber boch probieren, ob's nicht in ber Näh' auch züchtigen thut. (Haut ihn mit dem Zauberstad, Semmelschmarren schreit.) Der hat seine Schläg'; jest, Zauberstad, führ uns alle zu Ramsamperl. (Binkt mit dem Staderl.)

#### Bermandlung.

Glangenbe Edlugbeforation.

### Deunke Scene.

Die Vorigen; Ramfamperl, Rofa, Gerren und Damen.

(Trompeten und Bauten.)

Alle. Bipat! Bivat!

Spacinthe und Bella. Theure Schwefter!

Magenpfutsch (Rosa umarmend). Du warft immer mein liebstes Rind!

Rappenftiefel. Der Zauberer hat Schläg' 'friegt mit seinem eigenen Staberl, jest bleibt mir nichts mehr zu wunschen übrig. Ram famper l. Run lagt uns mit Jubel und Tang bas Fest begebn.

Soluggefang.

Rosa. Es haben mich Bater und Schwestern verkannt Und mich Küchengretel statt Rosa genannt; Doch das ist jetzt alles vorüber, schau, schau! Bom Herd weg ward ich eine gnäbige Frau.

Magenpfutsch. Drei Mabeln zu hab'n und 's kriegt jebe ein' Mann, Das ist bei ber Zeit alles, was man sag'n kann. Ich hätt' nimmer 'glaubt, baß a Hochzeit wird werb'n, D'Magenpfutschischen Töchter, die nimmt man nicht gern.

> Eine giebt mir bie Koft, b'anbre schafft mir ein G'wand, Mit ber britten ihr'm Wag'n fahr' ich öfters aufs Land; Ich hätt' nimmer 'glaubt, baß a Hochzeit wird werd'n, D'Maxenpfutschischen Töchter, die nimmt man nicht gern.

(Auf einen Bink Semmelschmarrens öffnen fic die Berfenkungen; aus den Seitenversenkungen kommen lichte Bolkenlauben, aus der Mittelversenkung eine größere rosenrote Bolkenlaube herauf, in jeder fiedt ein Opferherd mit Beingelfistamme. Namsamperl, Nosa und Nagempfutsch treten in die mittlere Laube, Semmelschmarren und Opacinthe in die Laube zur Rechten, Kappenstiefel und Bella in die Laube zur Linken. Über jedem der drei Paare, die sich die Habe reichen, sowebt ein Genius, in einer Dandern einen Brautkranz haltend, herab. Der Chor grupptert sich zu beiden Seiten, rotes Feuer beleuchtet die Seene, mährend einer raussendend Musik fällt der Borhang.)

# Der konfuse Zauberer,

oder:

Treue und Klatterhaftigkeit.

# Der konfuse Bauberer,

pber:

# Preue und Clafferhaftigkeit.

Bauberposse mit Gesang in drei Akten

naa

Johann Mestron.



**Stuttgart.** Derlag von Adolf Bonz & Comp. 1891.

# Personen.

Somafu, ein Magier. Eigenfinn, ein Bauberer. Die Treue. Die Flatterhaftigfeit. Erfter bienftbarer Geift bes 2meiter Gigenfinn. Dritter Amorojo, Reffe bes Schmafu. Amanba, Richte ber Treue. Die Melancholie. Gin melancholischer Fiater. Anführer ber Seerauber. Erfter 3meiter Seerauber. Dritter Ronfusius Stodfisch, ein Seerauber. Bunicheltrub, eine alte Bere. Der Argmobn. Die Giferfuct.

Gine Rymphe. Grund, ehemals Erbgeift, jest Rammer. biener bes Schmafu. Schollen, ein anberer Erbgeift. Bimpernell, Rinbsmeib. Borb Bunfdington, ein Englanber. Dig Betty, feine Richte. Amalie Comifo. Benoit Comifo, ihr Bruber, englifder Runftreiter. Jean, Bebiente. Jaques, Gin fleiner Junge. Dienftbare Beifter bes Gigenfinn. Nymphen, Genien. Amoretten und bienftbare Geifter ber Treue. Seerauber.

(Die Handlung fpielt theils auf, theils bei verschiebenen Zauberschlöffern, theils in einer großen Stabt)

# 1. Akt.

#### Saal im Palafte bes Bauberers Gigenfinn.

### Erffe Scene.

Dienfibare Beifter, mit Bellebarben bewaffnet, treten auf.

Chor. Jest kommen wir erst von ber Bacht, Bo wir geschlafen d'ganze Nacht, Erstatten schnelle ben Rapport Und gehen dann zur Ruhe fort. Nein, die Strapazen in dem Haus, Die halt' der Teufel länger aus; Beim Eigenstinn im Dienst zu sein, Das ift die allergrößte Bein.

Erfter Beift. Das Bachfteben in ber unterirbifden Goble, bas hab' ich fatt.

3 weiter. Man folaft fich teine Racht aus.

Erfter. Der ichlaflofe Dienft untergrabt meine ganze Gesundheit.

3 meiter. Warum habt ihr mich nicht abgeloft gur gehörigen Beit?

Er fter. Weil wir g'schlafen haben brin. Und warum hast bu nicht "Abg'löst" g'schrieen ?

3 weiter. Weil ich heraußen g'ichlafen hab'.

Dritter. Also hat keiner bem andern 'mas vorzuwerfen. Schau'n wir lieber, daß wir zur Ruh' kommen bei Zeiten.

3 me iter. Der Bebieter tommt. (Alles weicht in ehrerbietiger Stellung gurud.)

### Ameife Scene.

Die Vorigen; Gigenfinn von lints auftretend.

Eigenfinn. Ra, mas ift's? Schlaft fie noch immer?

Erfter Beift. Guer Gnaben wiffen ja fo, baß fle nicht erwachen kann aus ihrem Zauberschlaf, was fragen S' benn noch lang ?

Eigensinn. Juft beswegen frag' ich, weil ich's ohnebem icon weiß.

3 weiter. Erwachen tann fie nicht, also tann f' auch nicht bavongebn.

Gigenfinn. Raturlich!

3 weiter. Alfo ift bie Bacht umfonft.

Gigenfinn. Raturlich!

3 weiter. Mio konnten S' uns ungeschoren laffen.

Gigenfinn. Juft nicht.

3 meiter (für fic). Der Gigenfinn ift ber ichredlichfte Bauberer!

Gigenfinn. Mein Fruhftud!

Erfter. Guer Gnaben fagen ja immer, 's Fruhftuden thut Ihnen nicht gut.

Gigenfinn. G'rab beswegen. Marich! (Grfter Beift ab.)

3 meiter. Guer Gnaben, burfen wir gehn ?

Gigenfinn. Rein, juft nicht.

3 meiter. Wir waren heut nacht auf ber Bacht.

Gigenfinn. Dann geht ihr jest gleich wieber auf b'Bacht.

Bweiter. Aber bie andern haben uns ja g'rad abgelöft.

Gigenfinn. Thut nig, bie andern gehn schlafen und ihr gehts wieber auf bie Bacht.

3 weiter. Das ift ja aber . . .

Gigenfinn. Juftament, ich will's! . . .

Erfter (bas Frubftud bringenb). Guer Gnaben, wenn's jest gefällig ift . . .

Gigenfinn. Dein.

Erfter. Beil ich's jest icon herein'bracht hab', fo follten Sie boch . . .

Eigenfinn. Rein, juft nicht. Marich, alle fort. Die viere bleiben ba. (Die Beifter bis auf viere ab.)

Dritter. Brauchen uns Guer Gnaben?

Gigenfinn. Ich mußt' nicht zu mas.

Dritter. Dann fonnten wir ja gehn.

Gigenfinn. Rein, juftament nicht.

Er ft er (ber mit abgegangen, tommt gurnd). Die machtige Fee ift braugen, bie Treue.

Gigenfinn. Go? Die Treue.

Erfter. Soll ich ihr fagen, baß fie herein tann ?

Gigenfinn. Rein, bu sagft ihr's just nicht, (Auf ben britten Geift beutenb.) Der wird ihr's sagen. Marsch! (Der britte Geift geht ab.) Soll ich ihr entgegen gehn? (Beht einige Schritte, dann bleibt er stehen.) Rein, just nicht.

### Briffe Scene.

### Die Vorigen; die Creue, Amanda, Amoroso.

Umanba unb Umorofo. Mächtiger Bauberer!

Gigenfinn. Bas fteht gu Dienften ?

Amoroso. Sie nur können uns erretten.

Gigenfinn. Rein, juft nicht.

Amanba. Warum wollen Sie unfer Unglud? Aus welchem Grund?

Eigensinn. Aus gar keinem Grund; ich bin halt ber Eigenfinn, ich hab' nie einen anbern Grund.

Amorofo. 3ch bin ber Neffe bes Magiers Schmafu.

Gigenfinn. Der ift ein guter Freund von mir.

Amoroso. Leiber! Er ift so eigenfinnig, burchaus in keine Heirat willigen zu wollen.

Gigenfinn. Sie wollen beiraten?

Amoroso (auf Amanda deutend). Amanden, die liebenswürdige Richte der Treue. Gigensinn (die Treue erblidend). Ah, die Treue! Die hatt' ich jetzt balb überssehen. Sie verzeihen schon . . .

Treue. D, ich bitte, ich bin alle mögliche Bernachläffigung icon gewohnt. Gigenfinn. Wie geht's Ihnen benn immer, Frau von Treu'?

Treue. Wie können Sie fragen! Mijerabel! Ich komm' völlig ab. Wenn ich mir nicht in ben schwärmerischen Zeiten einen prächtigen Feensitz gegrunbet hatte, so war' ich jest betteltutti.

Gigenfinn. Barum benn? Gs giebt ja Berliebte genug.

Treue. Aber von ber Treue wollen f' nichts wiffen, höchstens bei zwei Ber- liebte auf'm Land find' ich noch auf brei Tag' eine Unterkunft.

Eigenstinn. Und was verschafft mir die Ehre, Sie in meinem Palast zu sehen ? Ereue. Weine Richte will ben Amoroso heiraten.

Gigenfinn. Das fann ber Treue nur angenehm fein.

Treue. Freilich, aber fein Onkel, ber Schmafu, ber giebt bie Heirat nicht zu, ber ist so eigenfinnig . . .

Eigenfinn. Ja, richtig, er ift ein guter Freund von mir.

Treue. Bor fünfundzwanzig Jahren war er mein Bräutigam . . . Mittelft bieses mächtigen Talismans (Auf einen Ring zeigend, ben fie am Finger trägt.) hat er sich mit mir verlobt, auf einmal verliebte er fich in die Fee Flatterhaftigkeit . . .

Eigensinn. Ich weiß, und Sie haben bann mit diesem Talisman die Flatterhaftigkeit in einen Schlaf gebannt und mir zur Obhut übergeben. So schlaft sie nun fünfundzwanzig Jahr' bei mir in einem unterirdischen Gewölbe. Bunktum! Das ist schon eine alte G'schicht'!

Treue. Und für biese alte G'schicht' übt Schmafu bie neue Rache aus, bag er bie Heirat zwischen seinem Neffen und meiner Nichte hartnäckig verweigert.

Amanba. O graufamer Schmafu!

Amoroso (jur Treue). Geben Sie nach, mächtige Fee! Geben Sie meinem Ontel ben Talisman zurud, er mag sich bamit seine Geliebte, die Flatterhaftigkeit, aus bem Zauberschlaf erweden, und Sie vergessen bann ben Treulosen.

Treue. Rein, bas thu' ich nicht, burchaus nicht.

Amanba. D, Tante, Sie find auch fürchterlich eigenfinnig.

Gigenfinn. Sie ift auch eine gute Freundin von mir. (Bu Amorojo.) Drum geben Sie nach, junger Mann, heiraten Sie eine andere.

Amoroso. Um keine Welt! Meinem Onkel zum Trot muß Amanda bie Meinige werben.

Eigenfinn (zu Amorojo). Sie find also auch eigenfinnig ?

Umanba. Je mehr hinderniffe fich thurmen, befto mehr Starte gewinnt meine Liebe, und bem Schicffal jum Trop . . .

Gigenfinn. Und die icone Amanda ift ebenfalls eigenfinnig? Bohlan, fo fteht ihr alle in meinem Schut.

Amanba und Amorofo. D, fo helfen Sie uns, machtiger Zauberer!

Gigenfinn. Rein, juft nicht!

Amanba und Amorofo. D, weh uns!

Geifter (von außen). Burud! Burud! Es barf niemand berein!

Schmafu (von außen). Rugt nichts, ich muß hinein!

Geifter. Er hat Bifit'! Burud! Burud! (Die Thure offnet fic.)

Son mafu (wirft zwei Geifter zu Boben). Ich schlag' alles nieber, was mir in ben Weg tritt.

#### Pierte Scene.

### Die Vorigen; Schmafu.

Schmafu (jum Gigenfinn). Berehrter Freund, ich hab' Ihnen einige Stud Bebiente umg'worfen. Sie werben bos fein auf mich ?

Gigenfinn. Rein, juft nicht.

Sch ma fu. Sie haben Bifit'. (Erblidt bie Treue.) Ha, die Treue! (Brallt entieti lints in ben Borbergrund an bas außere Enbe ber Buhne.)

Erelle (welche, ohne Schmafu früher zu bemerken, in Gebanken vertieft in ber Mitte ber Bühne ftanb.) Ha, ber Schmafu! (Praut rechts in ben Borbergrund an bas äußerste Ende ber Bühne, so daß sie und Schmafu gerade bie entgegengeseten Enden einnehmen.)

Schmafu (für fic). D, verhaßte Fee!

Treue (für fic). Nieberträchtiger Magier!

Schmafu (für fid). Nach fo langer Zeit muß ich fie wieberfehn.

Treue (fur fich). Der hat fich veranbert, ber kann's noch weit bringen. 3ch nug ihn anreben.

Schmafu (für fic). Mit Kälte, aber mit würdevollem Unstand will ich ihr entgegentreten.

Treue (ju Somafu). Bas wollen Sie hier?

Schmafu. Bas Ihnen nig angeht.

Treue. Ben suchen Sie?

Schmafu. Ihnen g'wiß nicht.

Ereue. Spricht teine Stimme ber Erinnerung in Ihrem Bergen ?

Somafu. Ja, Schneden.

Treue (entruftet). Sa!

Sch mafu (für fic). Sie fühlt ben Stachel biefer Rebe.

Treue. Wir haben uns fünfundzwanzig Jahre nicht gefeben.

Schmafu. Gott fei Dant!

Treue. Unter biefer Beit ift meine Richte und Ihr Reffe beiratsfähig geworben.

Schmafu. Sie bleiben lebig alle zwei. Ich haffe bas Heiratsfähige, und bas bloß aus bem Grund, weil auch Sie einmal heiratsfähig waren.

Treue. 3ch bin es noch.

Somafu. Aber für mich nicht.

Treue. So waren alle meine Briefe umfonft ?

Schmafu. Ich berufe mich auf mein Letztes de dato 23., welches ich auf Ihr Fabes do dato 19. erwiberte. Nur wenn Sie mir ben Ring mit bem Talisman zurückgeben, daß ich mir bamit meine geliebte Flatterhaftigkeit aus bem Zauberschlaf erwecken und mich auf ewig mit ihr verbinden kann, nur dann geb' ich meine Einwilligung.

Amorofo (au Treue). O thun Sie's boch!

Amanba. Geben Gie ihm ben Ring!

Treue. Rein, nie!

Gigenfinn (fich froblich bie Banbe reibenb). Buft nicht!

Schmafu (jum Gigenfinn). Darf ich jest zu ihr binunter?

Gigenfinn. Bie gewöhnlich.

Treue. Bas? Bur Flatterhaftigfeit?

Gigenfinn. Sie ichläft ja.

Treue. Er foll fie nicht feben.

Gigenfinn. Buftament foll er f' feben, und bas alle Tag'.

Sch Maf II (öffnet eine Fallthure im Boben lint's, ein bienstbarer Geift bringt ihm eine Fadel aus ber Couliffe, er fteigt mit ber Fadel burch bie Fallthure hinab und spricht im hinabsteigen mit ber Treue zugleich).

(Letfe Rufit beginnt und wirb, bis alles ab ift, immer ftarter.)

Treue. Ich verachte bich, Wortbrüchiger! Geh hinunter zu ber schlafenben Schönheit, seufze bir ben Atem aus, aber beine Freiheit geb' ich bir boch nicht. Mein ift ber Ring, und trot beiner Treulosigfeit bleibst bu ein Stave ber Treue!

Schmafu (zugleich.) D, ich verachte Sie, Zubringliche! Ich steig' hinunter zur schlafenben Schönheit, für sie seufz' ich so lang, als ich einen Atem hab', an Ihnen liegt mir nichts, mich bekommen Sie in Ewigkeit nicht, und trothem, daß Sie ben Ring haben, und troth Ihrer Zubringlichkeit bleib' ich ein Anbeter ber Flatterhaftigkeit!

(Bahrend dieser Reben, welche von beiben Seiten mit steigender Erbitterung gesprochen werden, ist Schmasu in die Bersenkung gestiegen und Treue wird vom Sigenstinn abgeführt; Amanda und Amoroso folgen der Treue mit trostoser Gebärde.)

#### Berwandlung.

Dunkle Felsenhöhle; im hintergrund sieht man an der Felsenwand hinter einem Gitter eine Wendelstreppe, die von der Hohe des Theaters dis auf den Boden herabführt; eine eiserne Thüre, am Fuß der Treppe, bildet den Eingang in die Felsenhöhle.

#### Bünffe Scene.

(Cleich nach geschener Berwandlung sieht man eine dem Schmafu vollkommen ähnliche Gestalt mit ber Facel während einer dumpfen Rusik die Wendeltreppe von der ganzen höhe des Theaters herabsteigen. Am Fuße der Treppe bleibt die Gestalt hinter der Eisenthüre verdorgen, und der wirkliche Schmafu tritt durch dieselbe herein. Die Rusik schweigt.)

Schmafu. Ich bin herabgestiegen in ben Abgrund biefer Höhle, jeber Mensch wird jett glauben, sie schlaft hier, benn ber Schlaf ware boch tief genug, aber nein, sie schlaft noch tiefer.

(Die Mufik beginnt wieder, Schmafu öffnet eine Fallthure und ftelgt mit der Fackel durch die Berfentung binab.)

#### Verwandlung.

Ein turges unterirbisches Gewölbe fällt vor. Im hintergrunde ist ein Felsenbogen mit dunkten, mit magischen Charafteren gestidten Borhängen geschlossen. Bon der Seite rechts suhren durch einen Meinen Felsenbogen einige Stufen in das Gewölbe herad. Mit dieser Berwandlung geht die Mussik in eine sanste Harmonie über. Magliche Beleuchtung erhellt das Gewölbe.

## Sechste Scene.

Erfter und zweiter Beift, bann Schmafu.

(Der erfte tritt lints, ber zweite rechts mit hellebarben bewaffnet aus ber Scene, und fie geben vor bem Borhange als Bache auf und ab, nach einer Beile schweigt die Mufik.)

Er ft er Ge i ft. Heut hat die Flatterhaftigkeit einen fehr fanften Schlaf, Die verwunschene Verson.

3 meiter. Geftern hat f' g'ichnarcht, als wie wann man einen Löcherkaften ruckt. Er fter. Daß ber Schmafu noch nicht ba war, wunbert mich.

3 weiter. Er ist burch fünfundzwanzig Jahr' alle Tag' viermal gekommen, wegen was sollt' er benn g'rad heut ausbleiben ?

Erfter. Richtig, ba fommt er ichon.

Sch ma f u (tritt burch ble Thure ober ben Stufen ein, stedt ble Fadel in einen Ring an ber Band und eilt die Stufen herab; die beiben Bachen salutieren). Hier bin ich am rechten Ort. (Zu den Wachen.) 's ist schon gut . . . Hahn im Arm! Zauberer Eigensinn, laß den Felsen verschwinden, der mir meine Geliebte verdirgt. (Eilt gegen den Borhang.) Flatterhaftigkeit, geliebte Flatterhaftigkeit, zeige dich! (Der Borhang geht auf, in einer tostbar verzierten Grotte sieht man die Flatterhaftigkeit in ibealem duntsärdigem Gewande reich geschmidt auf einem Ruhebette schummern. Wan vernimmt einige Tatte schwelzender Larmonte.) Nein, sie ist zu sieh all Schönheit hat, abgebet an siehen alte Jungfern, so würden noch glückliche Gattinnen draus.

Erfter (jum zweiten). Sat ichon wieber fein' Barorismus.

3 weiter. Wenn ber bas, was er zu viel an Dummheit hat, abgebet an sieben Gelehrte, es wurden b'iconften Efeln braus.

Schmafu. Fünfundzwanzig Jahre hab' ich nichts ang'schaut und mich ftreng an das Berbot gehalten, ihr keinen Kuß zu geben, heut kann ich nicht widerstehen. (Leise im Bordergrunde.) Ich will die Wachen durch Gelb bestechen, daß sie sich entfernen. (Zum ersten.) Heba, Wachel Entfern dich!

Erfter (tritt vor). 3ch barf nicht.

Schmafu. Hier, nimm Gelb, ba hast bu einen Kreuzer.... (Giebt ihm einen.) Erster. Was? Gin Kreuzer? Das wär' ein Trinkgelb? Pfui Teufel!

Schmafu. Ber bas Benige nicht ehrt, ift bas Mehrere nicht wert.

Erfter. Ah, biefe Schoflität muß ich meinen Rameraben erzählen. (Gest ab.)

3 meiter (für fic, im hintergrunde). Er hat ihn nur auf bie Brob' ftellen wollen, ob er fich bebankt für ein' Kreuzer, bann hatt' er ihm schon mehr gegeben.

Schmafu. Beba! Zweite Bache!

3 meiter (vortretend, für fich). Ich werd's ichon pfiffiger machen.

S d) m a f u. Entferne bich und nimm biefen Rreuzer als Erfenntlichkeit. (Giebt HE.)

3 meiter. 3ch füß' vielmals die Sand.

Schmafu. Du bift boch zufrieden bamit ?

3meiter. D, unenblich!

Schmafu. Ra, bas g'freut mich. Bufriebenheit ift ber größte Reichtum. Bewahre biefe Grunbfage. (Gebt gurnd jur Schlummernben.)

3 weiter (gang verblufft). Uh, bas ift bas Maximum von Schebianismus! Das mach' ich im ganzen Haus bekannt. (Lauft wutend ab.)

#### Siebente Scene.

#### Schmafu.

Durch Gelb hab' ich meinen Zweck erreicht. Jest soll die Flatterhaftigkeit von mir ein Bußerl friegen, das mich für fünfundzwanzigjähriges Schmachten entsichäbigen soll. (Mufit faut ein, er eilt zur Flatterhaftig'eit, kußt fie, es geschieht ein furchtbarer Donnerschlag, er praltt zurück, eine Elsenpforte schließt fich ftatt der Borhänge vor der Grotte.) Ha! Sie haben mir 's Thor vor der Nasen zug'macht. Entsehlich! Sie ist für mich verloren!

#### Achte Scene.

Schmafn, Gigensinn tritt durch die Eingangsthure über den Stufen und bleibt an selber fteben. Gigensinn. Bas geht ba vor? Wart, Schlankel, bu haft mein Gebot übertreten.

Somafu. Erlauben Sie.

Gigenfinn. Unwiberruflich ift mein Ausspruch.

Schmafu. Aber verzeihen Sie, wegen bem bifel Bugel.

Gigen finn. Buft nicht. (Tritt jurild und foldgt bie Thure hinter fich ju. Donnerfolag mit Rufit.)

Schmafu (allein, mit verzweiselter Gebärde). Auch ich war in Arkadien geboren, aber im Land des Glücks haben f' mir den Laufpaß 'geben, und jest schiff' ich ohne Kompaß des Trostes auf dem schwarzen Weer der Berzweislung herum. Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder, mir hat er abgeblüht, die Blumen der Freude sind abgefallen von mir, der Stock steht einsam da.

#### Meunte Scene.

Schmafu, die Melancholie, als allegorische Person charatterifitisch gelleidet, tommt a tempo aus ber Bersentung.

Melancholie. Du ftehft nicht allein ba.

Somafu. Ber bift bu?

Melancholie. 3ch bin bie Melancholie.

Schmafu. Bas willst bu?

Delancholie. Dich nach Saufe begleiten.

Som af u. Sa, Melancholie, bu tommft nicht mehr bon meiner Seiten.

Melancholie. Reich mir bie Sand.

Schmafu. Da! (Giebt ihr die hand und fagt plohlich mit gang berabgestimmtem Besen.) So! Jest bin ich ganz Mclancholicus. (Bur fic.) Das ift eine schöne Charge! (Laut.) Beil wir jest schon zusammen bleiben, wir zwei, so fag: wie alt bift bu?

Melancholie. Am selben Tage, wo die beiben Zwillingsbrüber Oh und Ach zur Welt tamen, wurde ich geboren.

10

Schmafu. Das find' ich in feinem Ralenber. Bon mas lebst bu?

Melancholie. Bom überfpannten Gefühle bes Ungluds.

Schmafu. Aha! Das hab' ich gleich gesehen, baß fie eine überspannte Berson ift, benn sie ist weit über eine Spann' lang . . . Was trinkft bu?

Melancholie. Thränen.

Schmafu. Gin waßriges Zeug, ba bringft bu's 's ganze Jahr auf tein' Raufc. Und was ist bu?

Melancholie. Geufzer.

Sch mafu. Das ift ein ichons Fressen, bas ift noch über bie fpanischen Binb'. (Baule, in ber er gebantenvon baftebt.)

Melancholie. Gehn wir nach hause? (paufe.) Gehn wir ober fahrn wir?... Du antwortest nicht? Wie ist bern?

Som a fu. Melancholisch.

Melancholie. Behn wir ober fahren wir nach Saus?

Schmafu. Beißt bu teinen melancholischen Fiater ?

Melancholie. D ja. (Ruft in Die Scene.) Rro. 555.

Somafu. 555? D, melancholische Numero!

Melancholie. Fahr vor! (Mufit.)

## Behnte Scene.

Die Vorigen; ein idealer Staker tritt ein, neben ihm tommt ein ibealer Bagen mit zwei Bferben bespannt.

Fiater (febr traurig). Fahren ma, Go?

Schmafu (ebenfo). 3a.

Fiater. Bobin?

Schmafu. Nach Haus.

Fiater. Bo loichieren benn Guer Gnaben ?

Schmafu (in Thranen ausbrechenb). Schmed's!

Fiater (mit unterbrudten Thranen). Da fahr' ich a'rad ber Rafen nach.

Melancholie. D, weh mir!

Sch mafu (fich mubfam faffend, jum Fiater). Bas berlangft benn?

Fiater (in Thranen ausbrechenb). Sieben Bulben!

Sch mafu (weinerlich). Hallunt'! Für bie paar Schritt'!

Fiater (fic bie Thranen trodnenb). 's ift ber habern gar theuer.

Schmafu (mit etwas gaffung). Fünf Bulben gieb ich, fein' Rreuzer mehr.

Fiater. Sechs Gulben breißig Rreuzer, anbers nicht.

Sch mafu (trofilos auf und abgebenb). Da geh' ich lieber gu Fuß.

Fi a t'er. Best geben Guer naben bie fechfe und halten S' Ihnen nicht auf.

Sch mafu (mit Thranen). Meinetwegen.

Figter. Steigen S' ein. (Offnet ben Solgg bes Bagens.)

Meland olie (fest fic ein). Nur langfam fahren!

Schmafu. 3ch munich' mir nichts als ben Tob! (Steigt ein.) Acht geben, Fiater, bag bu nicht umwirfft.

Fiater (weinenb). Biö!

Melancholie (weinenb). D weh!

Sch mafu (weinenb). D je! (Alle brei weinen laut, unter einer Trauermufik mit Posaunen hebt sich ber Bagen in die Höße und verschwindet in den Sositien.)

#### Bermandlung.

Gegend am Ufer des Reeres; ein Seeräuberschiff im Hintergrunde links. Rechts gegen den Hintergrund sieht man einen Theil vom Feenpalast der Treue, mit praktifablem Singang; im Bordergrunde links an einem Baum eine Rasenbank, rechts im Bordergrunde ebenfalls ein Baum.

#### Elfte Scene.

Beeranber tommen unter Dufit von verfchiebenen Ceiten und tragen Beute nach bem Schiffe.

Chor. Gefüllt mit Beute ist ber Raum, Der weite Kiel erfaßt sie kaum, Es war bas Glüd uns heute holb, Wir schleppen Waren fort und Golb. Hurra! Hurra! Herlasset nun bas feste Land, Es geht zum heimallichen Strand, Auf unsrer Fesseninsel bort Ertön' der Jubel immer fort! Hurra! Hurra!

Anführer. Also heute noch sollen wir die Anker lichten? Erster Seeräuber. Es ist die höchste Zeit, man ist uns auf der Spur. An führer. So wäre mein Plan, das Schloß zu plündern, gescheitert? Erster. Mit dem Schloß dort ist nichts zu machen, es gehört einer Fee. An führer. Ach was, Fee!
Im eiter. Da fommt der Konfusius wieder mit leeren händen.

#### Bwölfte Scene.

#### Die Vorigen; Bonfufins, von lints auftretenb.

Konfusius. Jest hatt' ich bie Plag' genug! Wie mich bas schon fuchst, bab ich ein Seerauber 'worben bin, bas ift gar nicht zu beschreiben. Der Mensch überslegt's halt nicht immer gehörig bei ber Standeswahl, ich schon gar, mich hat unsglückliche Liebe zu bem Geschäft gebracht.

Anführer. Schlingel, warum fommft bu fcon wieber ohne Beute ? Ronfulius. 3ch bin Seerauber, auf'm Land raub' ich nichts.

Anführer. Buriche, ich fag' bir! . . .

Konfusius. Was Sie sagen, das ist auch 's zehntemal nicht wahr. Sie haben gesagt, um vier Uhr nachmittag stechen wir in die See, es ist jett halb acht, und es ist nicht gestochen worden. Warum, frag' ich ?

Anführer. Das geht bich nichts an, verwegener Burfche!

Ronfusius. Bas heißt bas, bie Leut' herfoppen umfonft? Benn ich hunbertmal ein Seeranber bin, fo hab' ich beswegen meine Zeit boch net g'ftohlen.

Unführer. 3ch laffe bich aufhängen an ben nachften Baum.

Ronfusius. O, bas schreckt mich nicht! Wenn bie Plag' noch lang fortbauert, so häng' ich mich selber auf.

Unführer. Sore Rerl, bant es beiner Dummheit . . .

Ronfusius. Was Dummheit? So g'icheit bin ich schon, daß ich einseh', baß bei ben Raubern nichts herausschaut. Es bleibt immer ein unsicheres Brot.

Erfter. Ber hat bich benn geheißen, ju uns zu tommen ?

Kon fusius (nachspottenb). Geheißen ?... Kein Wensch hat mir's g'heißen ... Unglückliche Lieb'... und dann, als Bauernknecht war mir die Arbeit zu viel, das Schafhüten hat den Geift zu start ang'strengt, ich bin theils aus unglücklicher Liebe, theils aus Kommodität Seerauber worden.

3 weiter. Da hast bu's getroffen, hahaha!

Konfusius. D, lach nur, bu Quabratverführer! Du warst es, ber mich burch schlaraffische Bersprechungen vom Pfabe der Tugend gelockt. Bosewicht, gieb mir zuruck, was mir die Natur beschieden, meiner Seele goldnen Frieden, gieb meine Unschulb mir zuruck. (Geht wütend auf ihn tos.)

3 meiter. Bas will er benn? (Birft Ronfufius ju Boben.)

Konfusius (auf ber Erbe liegend). So wahr ich balieg', bu bist schulb an meinem Fall.

Erfter. Bleib liegen, Kerl, du bift so nicht wert, daß du in unserer Mitte steht! Un führer (zu ben Seeraubern). Ist er benn wirklich zu gar nichts zu gebrauchen? Erfter. Zu gar nichts.

Ronfusius (aufftebend). Mich hat unglückliche Liebe . . .

Unführer. Comeig!

Er ft er. Der Kerl ift, trinkt und schläft, hat aber, folang er bei uns ift, nicht für einen Heller Beute eingebracht.

Ronfusius. Das ift nicht wahr, ich hab' heut fruh erst bem Richter ein Roß g'ftohlen, es war ein wahres Roßglück, daß s' mich nicht erwischt haben.

Unführer. Gin Bferd haft bu geftohlen ?

Ronfusius. Auf Ghre!

Unführer. Wo ift es benn?

Ronfusius. 3m Stall.

Unführer. Bei uns?

Ronfusius. Nein, bei feinem Berrn wieber.

Er ft er. Er ift unterwegs eingeschlafen und bas Pferd lief wieber nach Saus. Un führer (zieht ben Sabel und geht auf Konfufius tos). Rein, bu Faulpelz, bas ift zu viel!

Ronfusius (fant auf bie Aniee). Gnab'! Barmherzigfeit! 3ch werb's nimmermehr thun! . . .

Unführer. Mus ber Welt mit bir, fauler Schuft!

Ronfufius (ihm nadrutidenb). Ich will mich beffern.

Unführer. Binbet ihn an ben Baum.

Ronfusius (weinenb). Recht schon rauben will ich.

Unführer. Gut, bu bift begnabigt, wenn bu ben Rachftbeften, ber tommt, vadft und ihm mit fühner Sand bie Borfe nimmft.

Ronfusius. Aber bebenten Gie, wie fann ich einen Golo pacten.

Unführer. Du weigerft bich? Fort mit ihm!

(Die Seerauber paden Konfuftus und binben ihn an ben Baum rechts im Borbergrunde.)

Ronfusius. Mu meh! Unab'! Barmbergigfeit!

Un führer. Richts ba! Binbet ihn! Hier follen fie ihn finden und hangen. Wir burchstreifen nochmal ben Balb, es ift noch Zeit, die Anter gu lichten.

(Konfufius foreit, bie Rauber lachen und folgen bem Anführer links burch ben Borbergrund ab.)

Ronfusius (auein). Ah', bas ift nicht übel, jest fteh' ich frisch! Jest haben s' mich ang'hangt, und wenn mich wer erkennt, so werb' ich aufg'hangt; ich komm' aus ber Hangerei gar nicht heraus.

## Dreizehnte Scene.

Monfufins, Gigenfinn tinte burd ben Borbergrund mit aufgefpanntem Baraplui.

Gigensinn. Es regnet nicht, aber ich mach' mein Paraplui doch nicht zu . . . just nicht! (Gest ein paar Schritte gegen den Sintergrund.) Ich wollte zur Treue und ihr ben ganzen Borgang mit dem Schmasu erzählen . . . aber just nicht, ich geh' wieder nach Haus! (Wis zurüch.)

Konfusius. Banderer! ftehe ftill! . . . Haben S' bie Gute, lösen S' mich auf.

Gigenfinn. Ber lamentiert hier ?

Ronfusius. Binden S' mich auf und ich bleibe Ihnen auf ewig verbunden bafür.

Gigenfinn. Buft nicht.

Ronfufius (verzweifelnb). Wollen S' nicht? Go laffen Sie's bleiben.

Gigenfinn. Buft nicht, ich befreie bich. (Binbet ibn los.)

Ronfusius. 3ch bant' Ihnen vielmals.

Gigenfinn. Ber bift bu?

Ronfusin &. Bu Baffer und zu Cand ein überflüffiges Befen. Bu Baffer bin ich ein Seerauber und zu Land ein Pfiaftertreter.

Gigenfinn. Beift bu, mas mit bir geschieht, wenn ich bich verrate?

Ronfusius. Aufhängen thun i' mich, aber schau'n S', ich halt' nir brauf, ich will nicht mit Gewalt so hoch steigen, ich will lieber im Schlamm bes tiefsten Abgrundes verbleiben, wohin mich meine unglückliche Liebe geschleubert hat.

Gigenfinn. Buft nicht, ich verrate bich.

Ronfusius. Berraten? Um alles in ber Belt nur nicht verraten, lieber rennen Sie mir bas Paraplui burch ben Leib, ich werbe gu fterben wiffen.

Gigenfinn. Den Tob willft bu? Juft nicht, jest will ich bich extra gludlich machen.

Ronfusius (entgudt). Bas? Glüdlich machen wollen Sie mich? Ginen Menschen, ben ungludliche Liebe . . .

Gigenfinn. Du follft gludlich fein, aber wie?

Ronfusius. Ja, wie?

Gigenfinn. Du fcheinft mir bumm gu fein.

Ronfusius. So fagt man allgemein, boch mir scheint, wir haben einen Bustanb. Sie scheinen mir auch sehr bumm zu fein.

Eigenfinn. Lege bich bort hinter jene Rafenbant und ichlafe, bem Dummen fommt bas Glud im Schlaf.

Ronfusius. D, ich bitt', ertlaren Gie fich beutlicher.

Gigenfinn. Buft nicht. (Geht ab, wo er gefommen.)

Konfusius. Was soll ich jest thun? Er geht fort, mein bockbeiniger Wohlthäter! Was fang' ich an? Da soll ich mich schlafen legen hinter die Bank, hat er gesagt. Wenn aber die Seeräuber kommen? . . . Meinetwegen! Mir ist jest schon alles eins! . . . (Gest zur Bank.) Weit hab' ich's gebracht. (Macht Ankalt. sich schlafen zu legen.) Wenn das meine Ahnel sehet! (Weint.) Wenn das meine unglückliche Liebe wüßt' . . . D, der Räuber hat auch Stunden, wo er lieber schlaft als schnipft. (Schläft hinter der Rasendant ein; es wird Racht, man hört sernen Donner, leife Wusst beginnt.)

# Vierzehnte Scene.

Ronfusius; die Creue tommt mit einer Blendlaterne aus ihrem Schloffe. Dann Wunscheltrud.

Treue (nach ber Bufft). Die gunftige Stunde hat geschlagen; jahrelang hat mich die alte here von einem Bollmond zum andern vertröftet. (Rlaticht breimal in die hande.)

Bunfcheltrub (trippelt aus bem Gebufde). Da bin ich fchon zu Gurem Dienft bereit.

Treue. Bie fteht es mit bem Liebestrant?

Bunfcheltrub. Da ift er ichon.

Treue. Schon, sagst bu? Und ich warte seit fünfundzwanzig Jahren baraus. Wün scheltrub (giebt ihr aus einem Schnappsachen ein Flaschen). Ja, ber Gegenstand ist nicht so leicht.

Treue. Bas toftet bas Flascherl?

Bunicheltrub. Fünfzig Golbftude.

Treue. Das ift fehr theuer.

Bünfcheltrub. Ja, aber halt ein Bunberwaffer zu bereiten, was bei ein' Mann angreift, bas ift eine furiose Aufgabe, benn bie Manner sind heutzutage mit allen Böffern a'waschen.

Treue (giebt ihr eine Borfe). Da nimm bas Gelb. . . . Wird biefer Trank bem Magier Liebe einflößen zu mir?

Bunfcheltrub. Bewiß, wenn Ihr ihn recht gebraucht.

Treue. Wie muß ich ihn gebrauchen ?

Wünscheltrub. Ihr laßt ihm burch bie britte Hand nur einige Tropfen babon in ben Wein mischen, dann sucht sein Herz zu rühren, den Haß gegen Euch zu verbannen und seine Liebe zu gewinnen. Gelingt Euch dies, dann habt Ihr seine Liebe gewonnen und er liebt Euch auf den Liebestrank gewiß.

Treue. Sa, Ber', ich glaub', fie will mich für ein' Rarren halten.

Wünscheltrub. Das will ich nicht, das hab' ich schon, als Ihr mir bares Gelb für klares Waffer bezahltet. . . . Hahaha! Empfehl' mich für ein andermal. (Trippelt fort.)

## Bünfzehnte Scene.

### Trene; bann der Anführer mit ben Seeranbern.

Treue. Weh' mir. Seit wann wagt man es, meiner, einer mächtigen Fee zu spotten an allebem ift mein bisheriger Beschützer, ber Eigensinn schulb. Aber bem schreib' ich morgen ein Brieferl, daß er's gewiß nicht vors Fenster steckt. (Bill nach bem Schlosse zuruck.)

Unführer (mit feinen Leuten ihr entgegentretenb). Salt!

Die Seeräuber. Halt!

Treue. Was wollt ihr?

Unführer. Du bift unfere Gefangene!

Treue. Ihr wißt nicht, wer ich bin, mich hat noch niemand gefragt.

Unführer. Sei, wer bu willft, wir find Seerauber.

Treue. Und ihr pact die Leute auf festem Lande an ?

Anführer. Bir rauben überall.

Treue. Sa, so ift boch niemand mit seinem Wirfungsfreis zufrieben. Fort, ich verachte euch! (Big ab.)

Anführer. Still geftanben! (Schleubert fie jur Rafenbant, hinter welcher Ronfufius ichlaft, fo, bag fie fic an bemfelben fefthält.) Du wirft bich mit schwerem Gelbe auslosen.

Treue. Nochmal, ihr wißt nicht, wer ich bin. Habt ihr nie von ber Treue gehört?

Unführer. Gehört oft, aber borgetommen ift fie mir noch nie.

Treue. So wißt: ich bin bie Treue.

Unführer. Die Treue!

Treue. Dies ift mein Balaft, ich berriche bier. (26.)

Unführer. Die Treue herricht hier! Da ift tein Ort für Rauber! Fort, fort, qu Schiffe!

Alle. Fort! Fort! (Ane ab.)

Treue (tommt jurud). Weh' mir! Bo ift mein Talisman? ... Hier ging er mir verloren! Bo find' ich ihn ? Nirgends, nirgends! Meine Macht über Schmafu ift vernichtet. 3ch bin verloren! (A6.)

# Sechzehnte Scene.

#### Ronfuftus erwacht.

Ja, was hat mir benn 'träumt? ... Mir hat 'träumt, meine Herren Kollegen, bie Seeräuber, haben ein Frauenzimmer ausgeraubt und sind nachher auf und bavong'laufen. (Findet den King.) Was ist das? Ein Ring, ein prachtvoller Ring. Da sind Buchstaben darauf. (Buchstabiert.) Talisman ... Also vom Talisman ist der Ring, und die si' ausg'raubt haben, die war 's Talisweib. Da haben wir die ganze Historie.

Siebzehnke Scene.

Die Vorigen; Amorofo von linte aus bem Borbergrunb.

Amorofo. Richts tann mich ferne halten von bem Orte, wo bie Geliebte weilt. Sier in ihrer Rahe will ich feufgen.

Ronfusius. Das ift einer, ber feufzt, ber leib't an mei'm Buftand.

Um orofo. Ber fprach bier?

Ronfusius. Gin Jüngling, bem ungludliche Liebe . . .

Amorofo. Ber bift bu?

Ronfusius. Das lagt fich nicht fo geschwind fagen.

Amoroso. Antwort will ich.

Ronfusius. Dich hat ungludliche Liebe . . .

Amorofo. Du willft mich warnen? Was schleichst bu ba herum in ber nacht ? Schuft! Schurte! . . .

Konfusius (gurfid). Der kennt mich, ber weiß, bag ich Seerauber bin. (Laut.) Aber was schleichen benn Sie ba herum bei ber Nacht, Guer Gnaben? Schuft! Schurke!

Amorofo. Bube!

Ronfusius. Nicht mehr Bube, ich bin Jüngling mit Mannestraft.

Umorofo. Der Rerl ift berrückt.

Ronfusius. O nein, nicht verrudt, aber ungludliche Liebe . . .

Amorofo (beifeite). Ich fann ben armen Teufel nicht allein laffen . . . (Laut.) Folge mir.

Ronfulius. Bobin?

Amorojo. Auf jenes Felfenichloß bort brüben. (Beigt lints.)

Ronfusius. Wem gehört's benn?

Amorofo. Das geht bich nichts an.

Ronfusius. Ja, so geh' ich nicht mit.

Amorofo. Warum nicht? . . . Siehst du bort unten in weiter Ferne jenes Felsenschloß, beffen Zinnen beinahe in die Wolfen ragen.

Ronfusius. Bas? Bis in bie Bollen? Der Berg ift mir zu hoch. Ju gub' ich in fei'm Fall.

Amorofo. Du follft auch nicht geben, bu follft mit mir fliegen.

Ronfusius. Co, fliegen? Das ift noch weit ärger!

Amorofo. 218 Neffe bes Magiers Schmafu befit,' ich Rraft genug, und burch Baubermacht in bas Wolfenschloß zu erheben.

Ronfusius. Erheben? Wie wollen S' bas machen?

Amorofo. Run, ich lag' eine Bolfe nieberschweben, wir feten uns auf und fliegen in bie Luft.

Ronfusius. Rein, nein, fliegen thu' ich nicht. Ronnen S' benn nichts anberes gaubern ? . . Laffen S' einen Zeifelwagen vorfahren.

Amorofo. Es fei! Go will ich eine prachtvolle Zauberequipage vorfahren laffen.

Ronfufius. Recht fo, laffen G' vorfahren!

(Mufit beginnt. Ein Wagen mit vier Schimmeln bespannt erscheint, ein Geift tutschiert. Einer als Borreiter mit einer Laterne in der Hand. Aus beiden Seiten kommen Geister mit Laternen. Der Wagen umkreift während einer Galoppmufik die Bühne. Griechisches Feuer.

# II. Akt.

Zimmer auf bem Schloffe bes Magiers.

## Erffe Scene.

### Grund, Bedienter.

Brunb. Das ift entseslich, was jest unfer Herr, ber Zauberer Schmafu treibt.

Bebienter. Alle Dienftboten hat er fast aus bem Saus gejagt.

Grund. Drei Rymphen und fechs Gnomen find Anall und Fall abgebankt worben.

Bebienter. Ich bin nur neugierig, wo bas hinaus will.

Brunb. Still, ber gnabige herr mit feiner Melancholie. (Beibe ab.)

### Bweile Scene.

## Schmafu, Melancholie, bann Grund.

Schmafu (tritt burch bie Seitenthure rechts und geht auf und ab, die Melancholie folgt ihm Schritt für Schritt). Ja . . . Ja ? . . . . D! . . .

Melancholie. Uch!

Schmafu (läutet mit einer Tijdglode). Grunb!

Brund (tritt ein). Guer Bnaben befehlen.

Somafu. 3ch will allein fein! Sinaus!

Grund (für fic). Und beswegen ruft er mich herein? (26.)

Schmafu (auf die Tischglode zeigend). Der Schall biefer Glode erinnert mich an bas Feuer ihrer Augen, diefer Teppich erinnert mich an den Ton ihrer Stimme, biefer Seffel an ihre Liebenswürdigkeit . . . ach! Alles . . . alles . . . erinnert mich an fie! . . . Melancholie, schnupfen wir eine! (Cfferiert ibr seine Dose.)

Melandolie (eine Prife nehmend und betrachtend). Rapee? (Schüttelt ben Ropf, wirft bie Prife weg und wartet mit einer Dofe bem Schmafu auf.)

Somafu. Bas ichnupfen benn Gie für ein'?

Melancholie. Gin' Schwarzen.

Schmafu (mit Begeisterung). Gin' Schwarzen ? Ja, ja, bas ift ber charakteristische Tabak für ben Unglücklichen. (Er schnupst mit Heftigteit.) Was trinken Sie zum Fruhstuck? Melancholie. Gin' Schwarzen.

Sch ma fu (rust durch die Thure hinaus). Grund! Zweimal Schwarzen und ein Lot Schwarzen! (Zur Melancholie.) Brauchen Sie vielleicht hernach auch ein Gelb? Wie schaut's aus mit Ihrer Kasse?

Melancholie. Schwarz.

Schmafu. Auch schwarz?

Grund (tritt ein). Da ift zweimal Schwarz, (Stellt zwei Laffen Raffee auf ben Lifd.) und ba ift ber Tabat.

Schmafu. Schwarz?

Grunb. Schwarz. (Beht.)

Schmafu. Wie er ba geht, felbft biefer Bang erinnert mich an fie.

Grunb. Gine Rymphe ift braugen, die bei ber Fee Froblichteit als Stubenmabchen in Dienst war, fie will bei Guer Gnaben in Dienst treten.

Schmafu. Gine Rymphe als Stubenmabel?

Grunb. Erinnert Ihnen bas auch an Ihre Beliebte ?

Schmafu. Allerbings. (Mit Thranen.) Ift fie fauber ?

Grund. Baffabel!

Schmafu. Lag er fie gleich bereintommen.

Brund (öffnet bie Mitteltbure). Rur herein, mein Rind!

#### Dritte Scene.

### Die Vorigen; Peppi.

Beppi. Guer Gnaben brauchen einen Dienstboten?

Schmafu. Das versteht fich von selbst, ober glaubt fie, baß ich mir mit meinem Schmerz selbst aufbetten und auskehren soll ? . . . Wie grausam boch bie Welt urtheilt! . . . Wie alt ift fie ?

Beppi. Achtzehn Sabr'.

Schmafu. Ift bas alt? Achtzehn Jahr' ift jung, und ich hab' gefragt: wie alt fie ift.

Beppi. Auch achtzehn Jahr'!

Schmafu. Das hatt' fie gleich fagen follen. Wo hat fie fruher gebient?

Beppi. Bei einer Baubrerin.

Schmafu. Roch früher?

Beppi. Bei einer Fee!

Schmafu. Ber ift ihre Mutter ?

Beppi. Gine Ber'!

Schmafu. Und ber Bater ?

Beppi. Der ift lange Jahr' Rrampus gemefen.

Schmafu. Und was ift er jest?

Beppi. Baumau.

Sch mafu (beifeite). Gin lieber Schned ift bas. (Rimmt fie bei ber hand). Mabel . . .

Beppi (totett). Bas befehlen Guer Gnaben ?

Schmafu. Ich hab' eine Geliebte gehabt . . . o! Ich werbe fie nie vergeffen! (Sintt ihr um ben Dals.)

Beppi. Guer Gnaben haben aber eine etwas furiofe Traurigleit.

Schmafu. Das ift ber hausbrauch bei mir. Wenn mich ber Schmerz übermannt, fo fturz ich einem Dienftboten um ben hals und wein' mich aus.

Beppi. Guer Gnaben muffen fich troften, Guer Gnaben find ein iconer Mann.

Schmafu. Das Mabel ift ein Engel!

Beppi. Darum muffen fich Guer Enaben bie Falten ausbögeln laffen auf ber Stirn, ich bin Stubenmäbchen, ich tann bamit umgehen, hernach muffen Guer Gnaben einen bann unb wann etwas freundlich anschau'n, und ich, um ben Respett nicht zu verleten, ich schau' Guer Enaben fo an. (Siebt ihn mit totetter Berfchambeit an.)

Sch mafu (entjudt). Geh fie hinein, raum fie zusamm' im Rabinett. (Beifeite.) 3ch schenier' mich wegen ber Melancholie.

Beppi. Aber warum machen benn Guer Gnaben so ein traurigs Gesicht? Schmafu. Das wird bir ahnd thun, bu tommst von ber Fröhlichkeit und jest bift bu bei einem Melancholicus.

Beppi. Was, Melancholicus! Warum net gar! Zu was könnten wir ein' Melancholicus brauchen? Richts ba! Unterhalten muffen sich Guer Gnaben, spazieren fahren, ich fahr' mit, wenn's Guer Gnaben erlauben, und ba wirb geslacht, geschätert, gescherzt und gebalkt.

Sch mafu. Mabel, bu haft recht; bas wird ichier bas gescheiteste fein.

Beppi. O geben Euer Gnaben nur obacht, es wird nicht lang dauern, und gar nicht mehr sehen lassen barf sich die Melancholie. (Ab durch die Seitenthüre; die Relancholie versintt.)

Schmafu. Ich weiß nicht, diese Rhmphe macht mich ordentlich verrudt. Mir wird so angenehm, heiter im Kopf, seit ich sie gesehen hab', die Melancholie ist weg. Wie mich das Trutscherl zerstreut hat . . . es ist doch eine schöne Erfindung, das schöne Geschlecht.

Die hat mich erheitert, Daß ich tangen g'rab möcht', 's ift a ichone Erfinbung Das icone Beichlecht. Wenn einer bas g'ringfte Geg'n b'Frauenzimmer fagt, Sat er's mit mir 3'thun. Gar mander oft flagt, Daß d'Beiber fo ichlimm fei'n, Sie fahrn ei'm in bie Baar, Wann f' bos werb'n, ich alaub' 's nicht, D, bas ift net mahr. Biel' fagen, fie fragen ei'm D'Aua'n aus im Born, Ah, fo 'mas that' feine, 's ift ausg'sprengt nur word'n.

Über d'Falscheit ber Beiber Ist auch so a G'schrei, Und 's fallt feiner ein so 'was, D'Beiber sind treu. Auch g'lehrt sei'n s' jest nicht Als wie in alter Zeit, Die Weiber sei'n jest Wie die Männer so g'scheit, Biele fürchten gar, 's z'sprengt Der Verstand ihnen 's Hirn, Drum tragen s' so bick-Mächtige Reif' um die Stirn'. Ja, ich sag's halt: a weibliche Physiognomie Die hilft auf der Stell' geg'n die Melancholie.

Doch wenn ich an mein Schickfal bent', 's ist a starks Stuck,
Da fommt mir die Melancholie wieder z'ruck.
Da tröst mich kein Frau'nzimmer,
Ull's ist umsunst,
Denn was d'Weiber red'n,
Ist nur blauer Dunst.

Es zeigt sich im But 3hr Charafter ja schon, Es geht nig z'jamm', 's ist ja fein' Proportion, Die Armeln und Schmieseln Können breit nicht g'nug sein, Bei ber Thur' fönnen s' nur Bon ber Seiten herein.

Und hab'n f' kleinwinzig,
's ift nig brüber z'jag'n,
So ein' hut hätt' vorm Jahr
Nur ein' Öbstlerin trag'n.
Na, mancher ber steht wohl
Die Wobe recht gut,
Aber wie steht's mancher anbern,
Die's nachmachen thut?
Da schaut oft a uralte Physiognomie
Ganz neckisch heraus aus ei'm kleinen Bibi.

Ja, so 'was zu sehn, Sei cs auch nur von Fern', Mit G'walt muß ber Mensch Melancholisch ba werb'n.

U Frau'nzimmer auschau'n im But ift a Pracht, Die Überröck' und all's wird aufs turzeste g'macht, So furz ale wie jest war'n bie Rleiber noch nie, Gin Ballfleib ben Winter mar g'rab bis auf b'Rnie.

Doch im Regligs wie f' oft ausschaun, wenn ich f' auch unterbruck', Da fommt mir die Mesancholie wieder z'ruck, 's ist manche, die man im Put anbeten thut, Doch wenn man f' bann z'Haus fieht, ba wird ei'm net gut. (Ab.)

#### Bierte Scene.

#### Melancholie, Grund, Amorofo, Bonfufius; bann Schmafu.

Grunb. Barten S' nur einen Augenblid. (Ruft durch Die Seitenthüre.) Gnäbiger herr! Gnäbiger Gerr!

Schmafn (innen). Jest hab' ich feine Zeit!

Grunb. Da ift er ichon.

Sch mafit (tritt bergus).

Amorojo. Ontel! Theurer Ontel!

Schmafu. Rein Wort von beiner Leibenschaft! . . .

Amorofo. D, ich weiß, daß Sie meinen Bunfchen 3hr Ohr verschließen.

Ronfustus (für fic, indem er bas gimmer mit Staunen betrachtet). Der Rauber= hauptmann lofchiert fcon!

Schmafu. Bas willft bu bei mir? 3ch . . .

Umorofo. 3ch weiß alles, brum fomme ich, um Gie gu troften!

Schmafu. Mir einen Troft? Das ift g'rab fo viel, als wenn man einem Balfifch eine Bistoten giebt.

Ronfusius (für fic.). Den Rauberhauptmann brudt 's Gewiffen, er fühlt fich ungludlich mitten in feiner prachtigen Soble.

Schmafu. Mein einziger Troft ift bie Berzweiflung.

Ronfusius (für fid). Das ift bie Benfion eines Raubers, wenn er alt wirb.

Schmafu. Bas ift bas für eine Geftalt?

Amorofo. Das scheint ein braver Bursche zu sein, ben ich zufällig traf, und ba ich hörte, baß Sie alle Ihre Diener fortgejagt, so bacht' ich, könnten Sie biesen vielleicht brauchen.

Schmafu. Das ift mir g'rab recht.

Ronfusius (naber tretenb). Sauptmann!

Somafu. Das bin ich nicht.

Ronfusius. D, ich weiß, mit wem ich die Ehre hab'.

Schmafu (ju Amorofo). Den behalt' ich, aber bu gehft.

Amorofo. Ach, Onfel, ich werbe nie glücklich fein.

Som afu. Rein Wort von beiner Leibenichaft!

Amorofo. Ihr ftarrer Sinn vernichtet bie Soffnung meines Lebens.

Schmafu. 3ch hab' nicht geheiratet, fo fonnen anbere auch lebig bleiben.

Amorofo (immer heftiger). Sie find hart, graufam, und wenn ich einmal . . .

Schmafu (gereigt). Bas? Du willft broben? . . .

Amorofo. Die Liebe giebt mir Rraft . . .

Schmafu (grimmig). Wie? Du willft bich wiberfeten, Burfch?

Ronfufius. Ruhig! Ginigfeit ift bas erfte bei einer Banba.

Schmafu (erftaunt). 2Bas!

Ronfufius. Solbaten burchftreifen bas Behölg.

Schmafu. 3ch verftebe fein Wort, mas ber Rerl gufamm'reb't.

Ronfusius. Du verstehst mich nicht? Bist bu vielleicht entschlossen, den schänbliches Sandwerk aufzugeben? Bessere dich, es ist die höchste Zeit. Du haft viel geschnipft, ich sehe es aus der Pracht, die bich umgiebt, aber das Blut der Ausgeraubten und das Gelb der Ermordeten wird dich ereisen. Beherzige das, Bosewicht, und jest gieb mir ein Frubstuck ber.

Schmafu (jornig). Rein, jest wird mir's zu arg. hinaus an ber Stell'.

Amorofo (ju Ronfuffus). Schlingel, bu unterftebit bich!

Schmafu (wutend ju Amorofo). Du, bu unterftehft bich, bu haft biefen Rerl ang'lernt, bag er mich für ein' Rarren halten foll.

Amorofo. Ich fcmöre Ihnen . . .

Schmafu. hinaus aus ber entweihten Bohnung bes Schmerzes, ober ich nimm bie Delancholie und ichlag' ihn nieber bamit.

Umorofo. Sie find bon Sinnen! (Durd bie Ditte ab.)

Ronfulius (will auch fort).

Sch mafu (halt ihn gurud, grimmig). Buriche, bu bleibft!

Ronfusius. 3ch bleib', benn mich hat unglückliche Liebe . . .

Schmafu. Schweig er; weiß er, wer ich bin?

Ronfusius. Rein Menfch bat mir's gefagt.

Schmafu. 3ch bin Magier, ich fann ihn bernichten.

Ronfusius (auf die Aniee fallend, bittend). Bas? Guer Gnaben . . . Guer Herrlichfeit finb . . .

Schmafit (erblict in biefem Augenblid mit höchftem Erstaunen ben Ring mit bem Talisman, welchen Konfufius am Finger trägt). Ha! Der Ring an beiner Hand? Wie . . . wie kommit bu au bem Talisman?

Konfusius. 's Talisweib hat ihn verloren.

Schmafu. Berloren . . . wie ?

Ronfufius. Bie fie f' ausg'raubt haben, '& Talismeib.

Schmafu. Musgeraubt? Saha! . . . Ber mit bem Ring!

Ronfusius. Rein, ben friegt nur 's Talisweib.

Schmafu. Rarr! Ich werbe mit Gewalt . . . (Sich befinnend, für fich.) Berbammt! Der Ring hat die Zauberkraft, baß er keinem, ber ihn trägt, mit Gewalt entriffen werben kann. (Bu konfufius.) Wie viel verlangst du für ben Ring?

Ronfusius. 3ch gieb ihn nicht her, ich trag' ihn gum Talisweib.

Sch mafu. Sier ift Gelb. (Reicht ihm eine Borfe.)

Ronfusiu 8. Das rührt mich nicht, ich verkauf' kein frembes Gut, benn ich will mich beffern, weil mich nur unglückliche Liebe . . .

Schmafu. Gut, so behalte ihn, nur gieb ihn ber vorigen Besitzerin nicht gurud, biesen machtigen Zauberring.

Ronfulius (erftaunt). Bas? Bauberring?

Som a fu. Was bu willst, tanuft bu zaubern mit bem Ringe, wenn bu ihn gebrauchst.

Konfusius (freudig erftaunt). Richt möglich!... Jest friegt ihn 's Talisweib auch nicht mehr zurud.

Som a fu. Gebrauche ibn gu meinem Dienft, bann lerne ich bir alles, und meine und beine Buniche werben erfult.

Ronfusius. Es gilt! Ich bin jest Zauberer in Ihren Diensten und zaubere ganz nach Ihrem Befehl. (Reicht Schmafu bie Hand.) Nun muffen Sie mir es zeigen, wie ich alles zu machen hab'.

Melandolie (verfintt).

Schmafu. Biktoria! Jest wird die Flatterhaftigkeit mein! . . . Freude! Glud! Jubel! Die Melancholie ift verschwunden! . . .

Ronfusius. Bas gaubern wir guerft? Gelb, nicht mahr?

Schmafu. Red nicht fo dumm! Gelb haben wir ja im Überfluß. Da nimm! (Birft ihm ein paar Gelbborfen gu.)

Ronfusius. 3ch fuß die Sand!

· Schmafu. Meine Geliebte mußt bu aus ihrem Zauberschlaf erwecken, ben schönften, liebenswürdigsten, pfiffigsten, jungen Menschen mußt bu aus mir machen, bich selbst kannst bu schön machen, wenn bu willst. Jest komm in mein Kabinett, ich gebiet' es bir.

Ronfustus. Schon machen fann ich mich auch? Das ift nicht notig, ich bin fo icon genug, wenn meine Buge burch ungludliche Liebe . . .

Schmafu. Reb nichts vom Unglud! Glud ift überall, wo ich hinschau', benn ber mächtigste Talisman ist in unserer Hand! Frende, Jubel, Entzuden und Wonne!

#### Quoblibet = Duett.

Schmafu. Bubigunkus gei, gei! Die Kate' ift mein Bei', Der Hund ift mein' Dirn', Thuts Kinder einwieg'n.

Konfusius. Bom weitentfernten Schweizerland Komm' ich voll Gram hieher! Und boch sag'n die Leut' alleweil, Ich wär' nur dumm . . . Ich mag mich nicht zürnen . . . Ich wüßt' net, warum.

Schmafu. Warum hast bu ben Frieden Zerstört in meiner Brust? Zauberei, sagt er Und jest glei', sagt er, Wußt erfüll'n, sagt er, Weinen Will'n, sagt er, Die Kei'rei, sagt er, Für die Treu', sagt er, Na, die Free, faat er, Bringt ihm Thee.

Ronfusius. Sagt er; boch erfter Liebe Rraft

Bleibt ewig, emig Leibenschaft.

Beibe. 3a, ja, ber Liebe Rraft

Bleibt ewig, ewig Leibenschaft.

Somafu. Nachtigall, ich bor' bich fingen,

Das Berg im Leib möcht' mir zerfpringen,

Romme boch und fag mir wohl, Bie ich mir verhalten foll.

Stonfusius. Die Faliche foll erbleichen,

Dann fliege felbft mein Blut. (Beibe jobeln.)

Schmafu. Bas ich oft im Traume fah, Birb es in Grfullung gehn ?

Ronfusius. Mir traumt alleweil noch von ihr, es ift mahr,

> Und daß ich f' net g'schn hab', ift a fechsundbreißig Jahr, Balb scheint fie mir ledig, balb mit einem Mann, Da fang' ich im Traum helllaut 3'weinen gleich an; Da wein i' wie ein Gfel, und warum follt' ich auch anders

meinen . . .

Reber weint, wie er fann.

Schmafn. Mit Mut ben Bauber unternommen,

Mit biefem Ring geht alles wie geschmiert, Bebulb, ber Mugenblid wird fommen,

Bo uns allen zwei'n g'wiß bas Glud noch bluht.

Ronfusiue. D, Jederl, na, ich g'freu' mich schon.

Schmafu. Berhalte bich ftill!

Ronfusius. 3ch fang' bor Freuben gut fpringen an

Schmafu. Berhalte bich ftill!

> Die Lieb' fcmedt füßer als a Rrapfenfüll! Die Lieb' fcmedt füßer als a Rrapfenfull!

Beibe. Schmafu. Bas ist benn bas? Dummfopf! Du weinst? Ronfusius.

Es find Thranen ber innigften Wonne,

Sie gemähren unenbliche Luft.

Schmafu. Lag fie fliegen die Thranen ber Wonne,

D, fic gewähren unenbliche Luft.

Konfusius. Man gehorcht mir überall, Ber fann mir widerftreben ?

Und ber Schönen gange Bahl, Sie muß fich ergeben.

Schmafu. Romm jest her, bu bummer Bengel,

Da gehft her zu mir,

Du ergählst mir jest bein Schicffal

Und ich meines bir.

Beibe.

3ch hatte ein Mabel, icon rot und icon weiß. Mit ber mar ich gludlich wie im Barabeis. Das Schicffal jeboch ließ mich nicht ungeschor'n, Da ift aus ber Bafteten a Dalfen braus worb'n. Wir haben beibe, noch eh' die Sonne Belacht, bas nämliche ausstehn gemußt.

Somafu.

In beinen Armen lag . . .

Somafu.

Ronfusius. Dich ruhn mit Wonne. Sa. welche Freude! . . .

Ronfusius. Sa, welche Luft! . . .

Beibe

Das Schicffal mirb a'menb't jest wie ein alter Rock, Rur achtgeb'n, fonft mach' ich beim Zaubern ein' Bod; Run wollen wir jubeln, ber Schmerg ift borbei, Auf uns martet Liebe und gar fein' Rei'rei. (Beibe tangen ab.)

#### Bermandlung.

Unterirbifches Gewölbe wie fruber. Bor bem Relfenbogen, in welchem bie Rlatterhaftigfeit folifft, ift bie eiferne Bforte gefcloffen.

#### Künfte Scene.

Dienftbare Beifter des Gigenfinns. (Sie haben alle Botale in ber hand und trinten.)

Chor. Jubelt und finget und ichenfet brav ein! Rann es 'mas Berrlichers geben, als Bein? 's geht brüber und brunter, Schlürft man ibn binunter, Gin' etliche Daß Mus uraltem Faß, Drum jubelt und finget und ichenfet brab ein, Soch lebe bie Lieb' und hoch lebe ber Bein!

Erfter Geift. Das ift jest ein Leben, 's Bachtfteben hat ein Enb'.

3 weiter. Der Schmafu ift ausgebeigt, und 's ift flar, bloß wegen feiner mar bie Bacht.

Er ft er. Es mar bas einzige, mas mir zu thun gehabt haben, besmegen mar's mir gar so zuwiber.

3 meiter. Das fallt auch weg, jest wird ber Dienft boch erträglich.

# Sechste Scene.

Die Vorigen; Gigenfinn, bann Monfufins.

Eigenfinn (aus bem Gingang über ben Stufen). Muf! Es muffen neue Magregeln ergriffen werben.

3 meiter Beift (etwas benebelt). Reue Dagfrugeln ? Das ift g'icheit, bie find fo icon leer.

Erfter (jum Gigenfinn). Sagt uns nur, mas ift gefchehn ? Eigenfinn. Das foll ich euch fagen ? Rein, juft nicht! Er ft er. Go fagt uns nur wenigftens, mas follen wir thun?

Gigenfinn. Rein, juft nicht.

Erfter. So tonnen wir auch nichts machen.

Gigenfinn (gegen bie Eingangsthure febenb). Sa, ba fommt ichon ber Befiger bes machtigften Talismans!

Ronfufins (tommt in angfiliger Gile herein). Gie, haben G' bie Bute . . .

Gigenfinn (ju Ronfufius). Beneibenswerter Sterblicher! . . .

Konfusius. O, Sie waren schon einmal mein Retter, sagen Sie mir, wie muß ich's machen, wenn ich mich mit bem Talisman vor Schläg' schützen will? Eigen sin u. Das sag' ich bir just nicht.

Konfusius. O, ich bitt' Ihnen, mir stehen bebeutenbe Wig bevor, ich hab' verkehrt gezaubert. Mein Herr, ber Magier Schmasu, hat g'sagt, ich soll's so machen, (Wacht eine Bewegung mit ber Hand.) bas hatt' ihn in ben liebenswürdigkten. pfiffigsten Liebling verwandelt, und ich hab's in ber Konfusion (Wacht die entgegengeligte Bewegung.) so gemacht, jett ist er ein Patenlippel worb'n . . . O je, ba kommt er schon.

#### Siebente Scene.

Die Vorigen; Schmafn, übertrieben mobern gefleibet, mit jugenblichem, aber tolpelhaftem Gefic

Sch mafu (im Gintreten). Ronfufius! Bo ift mein Ronfufius?

Ronfusius. D, ich bitt' taufend um Bergeihn . . .

Schmafu. Warum? Wie foll ich bir banten ?

Ronfufius. Nur feine Schläg'.

Schmafu. Für mas?

Ronfusius. Weil ich Ihnen fo fontrar vermanbelt hab'.

Sch ma fu (betrachtet fic in einem Handspiegel). Bei dir rappelt's! ... Da, nimm tausend Dukaten, durch dich din ich das Muster von Geist, Schönheit und Liebenkwürdigkeit geworden, mit einem Wort, ich din superd.

Konfusius (für fic.). Jett ist's recht. Ich hab' 'glaubt, ich frieg' Schlög', berweil frieg' ich tausend Dufaten. Da fann man sehen, je bummer als ber Mensch ist, besto mehr Wohlgefallen hat er an sich selbst.

Sch mafu. Run zaubere mir bie Geliebte (Auf bie Gifenthure zeigenb.) noch folafenb hinuber nach meinem Balaft.

Gigenfinn. Rein, juft nicht!

Sch ma fu (jum Eigenfinn). Sie twerben gar nicht gefragt. (Bu Ronfusius.) Mach's nur fo. (35m eine Bewegung mit ber hand vormachenb.)

Ronfufius. Gleich. (Dacht bie Bewegung vertehrt.)

(Mufif, ble eiserne Pforte öffnet fich rasch, man fieht ble Flatterhaftigkeit, fie erwacht und exhebt fle mit freudigem Staunen vom Ruhebett.)

Lieb ber Flatterhaftigfeit.

Ha, wie burchglühet Leben mich neu! Der Schlaf entfliehet, Nun bin ich frei! Froh flatt'r ich wieber, Nie werb' ich müb, Jur Welt kehr' ich wieber, Liebe mir blüht! Doch würb' ich mich fesseln, Wär' ich nicht gescheit, Nein, ich lebe auch nur so, Wie es mich freut. Lasas 2c.

Schmafu. Geliebte! Romm in bie Arme beines Schmafu!

Flatterhaftigkeit. Wie? Ihr seid Schmafu?

Schmafu. In veränderter Geftalt, aber boch Schmafu! (Umarmt fie.)

Flatterhaftigteit (ben Ort betrachtenb). Belch furchtbares Gewölbe!

Schmafu. Auf meinem Schloß hab' ich bich empfangen wollen, aber (Auf Ronfufius.) bu haft gefehlt.

Konfusius (für fic). Ich hab' schon wieder verkehrt gezaubert, item, er hat sie, sie hat ihn, also macht's nichts.

Gigenfinn (für fic). 3d gift' mich im ftillen tot.

Schmafu. Bor allem aber foll fich bie Treue an biefem Anblick weiben, fie schwebe burch bie Luft baher. (Macht bem Konfufius die Bewegung vor, die er nachmaden foll.)

Ronfusius. Gie fcmebe baber! (Macht bie vertehrte Bewegung.)

Schmafu. Das war ichon wieber nig nut! Durch bie Luft, hab' ich g'sagt. (Die Bersentung öffnet fic.)

Konfusius (auf die Bersentung sebend). Ra, und jest kommt fie halt aus ber Erben, bas ift alles eins, ba ift fie einmal.

Treue (herauftommenb). Bas geht mit mir bor?

Schmafu (jur Treue). Schau mich an!

Eigenfinn (jur Treue). Es ift Schmafu . . . (Auf Ronfufius zeigenb.) er hat beinen Talisman, die Flatterhaftigkeit ift erweckt.

Som a fu. In ben Armen ihres Schmafu.

Treue. Ba!

Schmafu. Flatterhaftigkeit, bu bift nun mein, ich triumphiere über bie Treue. Du, Konfufius, zauberst mir jest einen prächtigen Palast baber, bort will ich mit ber Flatterhaftigkeit flott leben.

Ronfusius. Den Mugenblid! (Beginnt ju gaubern.)

Schmafu. Halt! Ich will bir bie Danb führen, bu machft mir fonft wieber Dummheiten! (Buhrt ibm bie Danb; Berwandlung, es ericeint ein prachtiger Palaft.)

Gigenfinn (wintt). Der verdammte Rerl! Alles muß nach feinem Ropfe geben, aber justament nicht. Ich will ihm eine Gefellschaft geben, die ihm gewiß bie Suppen versalzen soll. (Der Argwohn und die Gifersucht ericheinen.)

Treue. Ber feib ihr?

Mrgwohn. 3ch bin ber Argwohn.

Gifersucht. Und ich bie Gifersucht.

Gigenfinn (zu Somafu). Du bift nun burch Liebe gludlich?

Schmafu. Na, wann f' 'was g'fpuren.

Gigenfinn. Du follft es auch burch Freundschaft fein. (Führt ihm bie beiben Beftalten entgegen.)

Schmafu. Scharmant! Freut mich unenblich. Kommen Sie mit mir in meinen Balaft. (Rübrt die Rigterhaftigteit auf die Lerraffe, die beiben Geftalten folgen.)

Treue (ihnen nachiebend). Die Flatterhaftigkeit ift sein, ber Argwohn und die Eisersucht begletten ihn, balb wird er, seine Thorheit bereuend, auf den Trümmern seines geträumten Glückes steben.

Schmafu (auf ber Terraffe). Fest steht mein Glud', wer kann sagen, bag bies ein Luftschloß ift?

(Leise Mufit fällt ein. Konfusius steht links im Borbergrunde und macht verschiedene Bewegungen mit der hand, in welcher er den Talisman hat. Die Terrasse, auf welcher Schmafu, die Flattenhaftigkeit und die beiden Gestalten stehen, erhebt sich langsam samt dem Schlosse in die höhe.)

Schmafu (wahrend ber leifen Rufit). Bas ift bas? Mein Schloß hebt fich in bie Luft?

Roufufius. Bo wollen benn Guer Gnaben nieberfteigen ?

Som a fu. In einer großen Stabt, mo's recht muft jugeht und elegant.

Konfustus. Ift icon recht; ich werb' berweil Quartier machen, daß Guer Gnaben bie iconfte Aussicht aus allen Genftern haben.

(Die Mufik wird stärker, der Chor fällt ein, das Schloß samt der Terrasse und den auf derselben stehenden Personen erhebt sich immer mehr; die dienstbaren Geister des Eigenstums gruppieren sich passend im Bordergrund zu beiden Seiten.)

Chor ber Beifter.

Gin Luftschloß hat er fich erbaut, Seht, wie er ftolz herniederschaut, Er wird schon sehn, was ihm beschert, Wer weiß, wie lang ber Jubel währt.

(Briechifches Feuer.)

(Der Borbang fällt.)

# III. Akt.

Bimmer in Schmafus haufe in einer großen Stabt, mobern möbliert, mit Mittels und Seitenthuren, bie Seitenthure rechts führt in ben Speifesaal und ift offen.

### Erfte Scene.

Bediente, darunter Tean und Saques, find um einen Tisch versammelt und leeren lustig die Reste von Bouteillen, die fortwährend aus dem Speisesaal herausgetragen werben. Einige tragen wieder frische Bouteillen hinein. Gleich nach geschehener Eröffnung des Borhanges hört man im Speisesaal Bivat schreien, und einen Tusch von Trompeten und Paulen.

Jean. Drin thun f' Gefundheit trinten.

Jaques. Das können wir heraußen auch. Bivat!

MIle (trinfen). Bibat! . . .

Jean. Das wird boch ein fibeles Leben sein bei uns.

Jaques. Bor brei Bochen war bie hochzeit, ba hat bas Remisori acht Tag' lang gebauert, vorgestern tommt ber Englander mit seiner Dif baber, jest ist gar ein Festin ums andere. (nae ab.)

### Bweite Scene.

#### Schmafn mit einem Brief.

Sahaha, bas ift ein Hauptspaß. Die Frau Mama ber schönen Amalie, bei ber ich mich für ledig ausgegeben habe, weil ich zum Sterben in die Tochter verliedt bin, schreibt mir ba einen ellenlangen Brief und broht mir sogar, daß ber Amalie ihr Herr Bruber an mir Rache nehmen werbe. Die Dummheit, wer wird so einem Mäbel treu sein. Überhaupt, was will benn ber rachgierige Herr Bruber von mir? Ich kenn' ihn gar nicht und kenn' überhaupt die ganze Familie nicht.

#### Driffe Scene.

#### Der Vorige; Aonfustus mit vielen Briefen.

Ronfufius. Guer Gnaben, ba find bie Liebesbriefeln, bie heut für Guer Gnaben find abgegeben worben.

Somafu. Gieb! Bieb!

Ronfusius. Da ist ein vieredigtes, ba ift ein breiedigtes, ba ift ein 3'samm's 3'midt's, bas find gar bie wahren . . . und ba ift ein Anopf, ber hat's fauftbick hinter'n Obren.

Schmafu. Gieb! (Effnet die Briefe.) Der ist von ber Karoline, ber von ber Marie, ber von ber Elise, ber von ber Peppi, und ber von ber Kalhi!... Sage mir, Konfusius, meine Frau hat boch gestern nichts gemerkt, baß ich einen Rausch gehabt habe. Das ware schrecklich, ware gegen alle Delikatesse.

Konfusius. Ich glaub' nicht, die gnädige Frau hat sich gar nicht umg'sehn um Ihnen. Übrigens, Ihre Liebesräusch', die wird sie balb bemerken.

Schmafu. Wie ich alles mit Delikateffe behanble, gar nicht möglich. Bei meiner Delikateffe komm' ich nie in Berlegenheit.

Ronfustus. Diese eine von Ihren Geliebten, bie Rathi, schickt alle Tage Briefeln ber.

Schmafu. Das muß man mit Delifateffe traftieren, bann tommt nichts auf . . . nur Delifateffe!

Ronfusius. Gine ichleicht immer ums Saus berum.

Schmafu. Dann geh' ich mit aller Delitateffe aus und folg' ihr von fern mit Delitateffe.

Ronfusius. Gine andere ichidt ihre Glaubiger ber.

Schmafu. Die wirft man über bie Stiegen. Rur Delitateffe hierin.

Ronfusius. Sie, aber bie Beppi, mit ber fpienzeln Sie auch alleweil.

Schmafu. Das geht niemand 'was an, bas gehört in mein Fach.

## Dierfe Scene.

#### Die Vorigen; Punschington aus bem Speifefaal.

Bunfchington. Ach, ba ift er! . . . Freund, trinken wir zusammen eine Bowle Bunich.

Schmafu. Geschwind, geschwind, es foll Bunich gemacht werben.

Ronfustus (geht gur Thure bes Speisesaals und giebt einem bafelbst fiegenben Bebienten Befehl). Punfch!

Bunich in gton. Wie ich nicht bie gehörige Portion Bunich im Leibe habe, gleich bekomme ich ben Spleen.

Ronfusius. Das ift fo eine Art Gemutsausschlag, nicht mabr?

Bunich ington. Es ift bie intereffantefte englische Rrantheit.

Ronfusius. Englische Krankheit! Ich hab' 'glaubt, bas ift, wenn bie klein' Buben fralawatschet werb'n.

Bunichington. Es ift ein Geiftesrheumatismus, ber einem nicht felten eine Rugel burch bas birn reift.

Schmafu. Also ift bas wirklich wahr?

Bunichington. Der Selbstmorb entsteht aus Spleen, ber Spleen wird erzeugt theils burch Mangel an Bunich . . .

Sch mafu (ju Ronfufius). Sie follen fich tummeln mit'm Punfch, fonft haben wir ein Unglud im Saus.

Bunichington. Theils burch ben Gubweftwinb . . .

Konfusingen, es ift icon ein frischer Bunfch aufgetragen. Belieben Sie nur, sich wieber in ben Speisesaal zu verfügen.

Bunfchington (ju Somafu). Alfo auf Bieberfehen, Freund, beim Bunich! (216 in ben Spelfefaal.)

Schmafu. Wenn ich nur mit ber Dig allein fprechen tonnt'.

Ronfusius. Da fommt fie g'rab.

### Bünfte Scene.

#### Die Vorigen; Mif Betty.

Sch ma fu (leise ju konfusius). Ich will ihr eine Liebeserklärung machen, gieb acht, baß man uns nicht ftort.

Konfusius. Sind Guer Gnaben ruhig; meine Zaubermacht, bie wacht für alles. Zest ift feine Gefahr. (26.)

Dig. 3ch ftore boch nicht? . . .

Sch ma fu. Sie haben von Störung gesprochen ? (Bartlid.) Borin tonnten Sie mich ftoren ?

Dig. In Ihrer Ginfamteit.

Som afu. Sie verboppelt fich in Ihrer Gegenwart.

Dig. Wie meinen Sie bas?

Somafu. Zweimal Gins ift Zwei.

Dig. Das Kompliment ift mathematisch richtig, aber nicht schmeichelhaft.

Schmafu. Bergeiben Sie, mein Berg . . .

Mis. Gerz? Davon sollte ber nicht reben, ber seine Hand schon verschenkt hat. Sch ma fu. Gerz und Hand find zweierlei, und wer sagt Ihnen benn, baß ich bei meiner Mariage mein Berz in ber Hand gehalten hab' wie ber Coeurbub' in ber Tarocklarten.

Mig (mit tatterm Lon). Genug babon. Die Ursache, warum ich Sie hier auffuchte, war blog bie, Ihnen meine balbige Abreise anzuzeigen.

Sch mafu (erfdroden). Gie reifen ?

Mig. Unabanberlich.

Somafu. Bohin?

Di f. In eine andere Belt.

Somafu. Dig, Sie wollen fich boch nicht umbringen wegen mir ?

Miß (tachelnb). Bas faut Ihnen ein? Ans Umbringen bent' ich gar nicht; bie andere Welt, in die ich reise, ist Amerika.

Schmafu. Nach Amerika gehn Sie? In bas Land ber Wilben? D, bann erlauben Sie, bag wenigstens ein Schöner fie begleitet, und ben laffen Sie mich fein.

Mig. Sie? Rein, nein, bleiben Sie nur gu haus.

Schmafu. Dig, Ihr Weg ift ber meinige, ich folge Ihnen bis ans Enbe ber Welt.

Mi f (ign etwas gartlich anfebenb). Run, wenn ich's recht überlege . . . ein Begleiter wie Sie ift auf einer fo weiten Reise nicht zu verachten.

Somafu. O ich Glücklicher! Ich gieb zu Haus Geschäfte vor . . .

Miß. Machen Sie bas, wie Sie wollen, und kommen Sie heut abend um neun Uhr in den Garten, da wollen wir das Weitere verabreden; aber weh' Ihnen, wenn Sie mich betrügen, wenn Sie mich vergebens warten lassen.

Schmafu. Nichts foll mich abhalten, nichts in der Welt!... O, englische Miß! (Will fie umarmen, flicht fic an einer Stednadel in die Finger.) Auweh! Ich hab' mich in den Finger geftochen!

Miß. Seben Sie, die Strafe folgt augenblicklich!

Schmafu. Das tommt bavon, wenn fich ein Frauenzimmer nie unter brei Brief Spennabeln anziehen kann.

Dig. Rann biefer Banbebrud Sie beilen?

Schmafu (entzüdt). Dig, bas ift bas mahre englische Pflafter.

Mig. Run leben Sie wohl, Bunkt neun Uhr im Garten. (Ab in ben Speifefaal.) Schmafu. O, himmlische Miß! Ich könnte vor Lieb' miselsuchtig werden!
. . Die Miß ist mit mir einverstanden, bas ist ein himmlisches Migverständnis!

## Sechste Scene.

## Schmafn, Ronfuftus burch ben Speijefaal.

Ronfusius. Guer Gnaben, die gnäbige Frau hat Bapeurs.

Schmafu. Wie viel Glen?

Ronfusius. Das hat fie nicht gefagt.

Som a f u. Sie foll ihn gum Schneiber schicken.

Konfusius. Was? Die Bapeurs soll s' zum Schneiber schieden? Jetzt hören S' auf! Bapeurs ist ja kein Reiberzeug, Bapeurs ist ja eine Krankheit, eine Art Kopfweh, so was man saat; ein mal de têterie.

Schmafu. Ah fo! Ich war jest . . .

Ronfusius. In England, nicht mahr?

Schmafu. D England! Gottliches Land! Ronfufius, er muß mich nach Amerika zaubern mitfamt ber Miß.

Ronfusius. Wegen mas benn nach Amerita?

Schmafu. Er geht auch mit. Das wird eine prächtige Unterhaltung, wie wir's treiben werden. Gieb acht, wir sind noch keine acht Tag in New-Pork und haben jeber schon eine Liaison mit einer Wilben.

Ronfusius. Das Glud fonnten Sie in loco auch haben.

Schmafu. Freund, wild und wild ift ein Unterschied.

Ronfusius. 3ch geh' aber nicht mit, auf fein' Fall.

Schmafu. Warum nicht?

Ronfusius. 3d muß eine Luft mit ihr atmen.

Schmafu. Dit wem?

Ronfusiu . Und in ben Landern, wo bie Menscheit Schotolabifarb' ift, hab' ich feine Hoffnung, fie wieber gu feben.

Somafu. Ben benn?

Ronfusius (foluchgend). Ich hab' eine unglückliche Liebe . . .

Schmafu (unwillig). Ob er aufhören wird. Apopros, g'rad fallt mir ein, ich hab' ein Rendezvous mit der Miß heut abend. Das kann nicht sein, ich muß die Amalie aufsuchen, find' ich sie, wo ich sie find'. Du mußt mir daher die Wiß wohin zaubern und meine Frau ebenfalls.

Ronfusius. But, aber mobin?

Som a fu. Die Miß mit ihrem Ontel meinetwegen brei Meilen lints, bas ift weit genug, und meine Frau brei Meilen rechts.

Ronfusius. Die Dig brei Meilen links und bie Frau brei Meilen rechts.

gut. (Bin geben.) Roch eins, Guer Gnaben, es ift ein rabiater Menich braußen, ber berlangt mit Ihnen zu fprechen.

Schmafu. Er foll herein tommen.

Ronfusius. Fürchten Gie fich nicht?

Somafu. Warum nicht gar!

Ronfusius. Mir ift's recht. Spagieren Sie nur berein.

### Siebente Scene.

#### Die Vorigen; Comifo.

Comifo. Sie find ber Herr bon Schmafu?

Schmafu. Aufzuwarten.

Comifo. Das Aussehen ift wenigftens barnach.

Som a fu. Mit was tann ich Ihnen bienen?

Comifo. Sie tennen mich noch nicht?

Schmafu. Rein, ich hab' nicht bie Ghre.

Comifo. So will ich mich Ihnen zu erkennen geben. Leihen Sie mir ein Gelb.

Somafu. Erlauben Sie . . .

Comifo. hier ist nichts zu erlauben. Sie sind ein Menschenfreund, ich bin Mensch, folglich find Sie auch mein Freund, und ein Freund kann schon dem andern mit Gelb aushelfen, und daß Sie sehen, daß meine Freundschaft unintereffiert ist, nehm' ich das Geld ohne Interessen.

Schmafu. Berzeihen Sie, ein' wilbfremben Menschen gieb ich nichts . . . Aber sagen Sie, Sie haben eine Ahnlichkeit mit einem Frauenzimmer . . .

Comifo. Bie? Mit einem Frauenzimmer? Die Natur behauptet, ich fei ein Mann.

Som a fu. Saben Sie nicht eine Schwefter ?

Comifo. herr, Sie werben beleibigenb.

Schmafn. Bas ift benn ba Beleibigenbes bran ?

Comifo. Wie können Sie noch zweifeln, baß ich eine Schwester hab'? Ich hab' noch mehr, ich hab' eine Fraulein Schwester.

Som a fu. Beißt Ihre Schwefter nicht Amalie?

Comifo. Manchmal heißt fie Amalie, manchmal Emilie, es fommt barauf an, in welchem Berhältnis fie fich bewegt.

Som a fu. Ja, ja, es ift richtig, Amalie, meine Geliebte, ift Ihre Schwefter.

Comifo (für fic). Da er jest weiß, baß ich ber Bruber bin, so muß ich ihn rupfen. Icht will ich einen Bruber vorstellen, ber seine Schwester rächt. (Laut.) Ha, bu Schänblicher! Nichtswürdiger! Du sollst an die Stunde benken, in welcher bu meine Schwester näber kennen lernteft. Glenber!

Sch maf u. Wie tommen Sie mir bor ? Trau'n Sie mir nicht; ich heiße Schmafu.

Comifo. Und ich beiße Schmamod, wer gulet heißt, ber beißt am beften.

Sch mafu (beiseite). 3ch mach' mich aus bem Staub. (Bin fort.)

Comifo. Da geblieben! Ich hab' eine Geschichte zu erzählen.

Schmafu. Ift bie Geschichte lang?

Comifo. Nicht fo lang als Sie find, langhareter Schmafu, aber boch lang genug.

Schmafu (nimmt einen Stuht). So feten wir und lieber nicber. (Set fid.) Rehmen Sie auch Blat.

Comifo. Das brauchen Sie mir nicht zu fagen, bas hatt' ich ohnebies gethan. (Sest fic.)

Schmafu. Erlauben Sie mir, wie feten Sie fich benn nieber ?

Comifo. Im Zirtus behauptet die ganze Welt, ich sitze auf dem Pferd wie auf einem Sessel, so muß ich auf einem Sessel wie auf einem Pferd sitzen ... Nun hören Sie die Geschichte: Ein Mann drangt sich in ein Haus, er findet dort ein hübsches, schönes Mäbel, macht das Mäbel in sich verliebt, schädert und tändelt mit ihr, geht dann fort, kommt nicht wieder und sagt, er sei nicht mehr frei; dieser sich ins Haus schleichende, das Mäbel in sich verliebt gemacht habende, ausbleibende und nicht mehr frei sein wollende Mann bist du, Schmafu! (Spornt ibs.)

Schmafu. Ich? (Springt auf und wirft ben Seffel um.)

Comifo. Ja, bu.

Somafu. Bar bas bie gange Gefchicht'?

Comifo. 3a.

Sch ma fu. Da war's nicht ber Muh' wert, bag wir uns niebergefest haben ... Alfo, wer find Sie benn eigentlich?

Comifo. 3d bin ber Bruber meiner Schwefter.

Somafu. 3br Rame?

Comifo. Thut nichts gur Sache.

Schmafu. Ihr Stanb?

Comifo. Lebig.

Schmafu. 3hr Charafter?

Comifo. Bebilbet.

Som a f u. Ihr Gefchaft? 3war, bas weiß ich fo, Sie find englischer Reiter.

Comifo. Bas, englischer Reiter? Über bas Englische bin ich langft binaus . . . ich bin ein himmlischer, ein göttlicher Reiter und bin hier, um meine Schwester zu rachen, Sie zu massafrieren, wenn . . .

Schmafu. Schreien Sie boch nicht fo, machen S' mir fein' Ctanbal.

Com i fo. Die Ehre meiner Schwefter ift auch ein Stanbal. Bas finb Sie gesonnen, ju thun ?

Schmafu. Ja, wenn ich nur wüßte, mir fallt nichts ein . . .

Comifo (beftig). Bas find Sie gesonnen, ju thun?

Schmafu. Salten Cie 'mas auf Reichtumer?

Comifo. O nein, reich werben wir boch nicht werben, bummer als wir find, können wir auch nicht werben, fo brauchen wir Ihre Reichtumer nicht.

So in a f u. Mit was tann ich also Ihnen die Ehre Ihrer Schwester reparieren? Bielleicht mit Gelb?

Comifo. Rein. Belb berachten wir, nur Rapitalien nehmen wir an.

Sch ma fu (beifeite). Der Menich hat ein ichredliches Ehrgefühl. (Laut.) Berben fich gegen bie Rapitalien bie Grundfabe Ihrer Schwester nicht ftreiten?

Comifo. O nein, mein Herr. Meine Schwester weiß, was sie mir schuldig ift ... fie weiß noch mehr, sie weiß auch, was ich anbern schuldig bin.

Schmafu. Na, bas Mabel weiß nachher genug.

Comifo. Wollen Sie mir bie Rapitalien fogleich ausliefern, ober . . .

Sch ma fu. He, he, nur nicht hitig! . . . Konfusius! Konfusius! (Konfusius erfcheint, er fcleubert ihn bem Comiso in die Arme und läuft davon.) Da, bleib er bei bem Narren allein. (Ab.)

## Achte Scene.

#### Ronfustus, Comifo.

Konfusius. Berzeihen Sie, mein herr hat gesagt, bleib bu bei bem Narren, vermutlich hat er Ihnen gemeint.

Comifo. Bas?

Ronfusius. Alfo find Gie tein Rarr?

Comifo. Schlingel, ich fage ihm . . .

Konfusius. Ich glaub's Ihnen aufs Wort . . . Sie sehen halt nur ei'm Narren gleich, beswegen brauchen Sie noch keiner zu sein. Der Mensch ist nicht immer bas, was er zu sein scheint, zum Beispiel, ich selbst; für was halten Sie mich? Com i fo. Für einen Esel.

Ronfusius. D, Sie Schmeichler. Aber hören S', wenn ich mich nicht irre, so hab' ich Sie schon einmal wo gesehen . . . Sie find Runftreiter?

Comifo. Ich reite Runft. Mein Schicksal hat mich zu biesem Stanbe gebracht, aber ich bin ein Jungling, ber bober fteben follte.

Konfusius. O, ich bitte, Sie stehen hoch genug, bas werben Sie am besten spuren, wenn S' herunter fallen. Sagen Sie mir, tonnten Sie mich vielleicht brauchen bei ber Reiterei?

Comifo. Barum nicht? Da mußte er voltigieren fonnen... hat er benn auch Balang?

Ronfufius. Balang? Aft bas 'mas gu Gffen ?

Comifo. Balang ift bie Runft, fich ftets im Gleichgewicht zu erhalten.

Ronfusius. Aha, auf jeber Seiten bas gleiche Gewicht? Das ist bei mir eine Unmöglichkeit.

Comifo. Barum?

Ronfusius. Bei mir ift bie linke Seiten um viel schwerer, als bie rechte. Comifo. Wie bas?

Ronfusius. Unglüdliche Liebe . . .

Comifo. Bor er auf und fag er mir: ift bie gnabige Frau allein?

Ronfusius. Nicht gang, fie hat Bafte.

Comifo. Auch ich bin Gaft und ein befferer als ein anberer, ich friß bas Doppelte.

Ronfusius. Sagen S' mir nur, mas Sie ba wollen?

Comifo. Ich will bir's anvertrauen. Ich habe heut ein Renbezvous mit ber gnäbigen Frau.

Ronfusius. Um wie viel Uhr.

Comifo. Um halb neun Uhr.

Ronfusius. Um halber neune?

Comifo. Ich tomme zu ihr aus bem Birtus, in bem Koftum, in bem ich ihr herz erobert habe.

Ronfusius. Wie mar benn bas?

Comifo. 3ch war als Zephyr gefleibet.

Ronfusius. Ift bas ein icons Tragen ?

Comifo. Blau mit Silber.

Ronfusius. Salt! Diefe Farb' fteht auch ju mei'm Geficht.

Comifo. Erinnere bie gnabige Frau, baß fie nicht barauf vergißt.

Ronfusius. Ift icon gut.

Comifo. Gin Trinkgelb fei bann ber Lohn. Jest muß ich eilen. Alfo um halb neun Uhr! Ginen Fuß nur barf ich rühren, um zu ihr zu voltigieren. (Ab und wirft im Abgeben einen Subl um.)

Konfustus (allein). Also eine solchene ist die gnädige Frau? Brav, brav! Aber ein bilbsauberes Weiberl ist sie, das braucht nig. Jest weiß ich, was ich thu', muß der gnädige Herr schon betrogen sein, so will ich wenigstens 'was davon haben. Ich komm' im englischen Reiter seiner Gestalt, der gnädige Herr hat mir selber g'lernt, wie man so 'was macht, und nachher kann sich der Reiter zu Tod giften, wann's ibn g'freut.

#### Deunte Scene.

#### Monfusins, Schmafu tritt burd bie Mitte ein.

Schmafu. Etwas geht mir im Ropf herum. Belche von meinen Geliebten ift die Schwefter von dem brutalen englischen Reiter, und wer ift meine Amalie? Meine Amalie ift die Hauptsach', mit der muß ich im klaren sein.... Heba, Konfusius! Er muß mich jest augenblicklich zu meiner Amalie hinzaubern, wo sie auch ift.

Ronfusius. Ja, wie foll ich bas machen ?

Schmafu. Das machft bu gang einfach. Siehst bu, so.

Ronfusius. Das wird gleich geschen fein. (Er jaubert.)

Schmafu. Dummkopf! Das war ja fonträr, auf biese Art kommt ja fie zu mir und nicht ich zu ihr.

Ronfusiu 8. Das hatten Guer Gnaben eher fagen follen, jest bleibt's babei. (Die Rufit wird fidrter, Amalie, in zierlichem Koftume, tommt aus ber Berfentung; die Rufit femeigt.)

# Behnte Scene.

#### Die Vorigen; Amalie.

Schmafu. Amalie!

Mm alie (im bodften Erftaunen). Bas ift bas? Bas gefchieht mit mir?

Schmafu. Zaubermacht führt Sie zu mir. Aber wie schauen Sie benn aus? Bas ift bas für ein Anzug? Bo fommen Sie ber?

Umalie. Bas ich Ihnen verschwiegen habe, ift jest verraten. Ich bin die Schwester bes Aunstreiters Comifo.

Schmafu. Bas, Amalie? Sie find bei ber Reiterei?

Amalie. Wir haben in einer Biertelftunde bie Borftellung im Birfus Emmnaftitus; um bes himmels willen, laffen Sie mich jest fort, es weiß ja tein Menfch, wo ich hingekommen bin. Schmafu. Gut, aber ich muß mit Ihnen fprechen, ich geh' in ben Birtus. Amalie. Dort fag' ich Ihnen, wo ich Sie fprechen kann.

Som a fu. Ja? Gut. Aber nur eins noch. Konfufius, bu forgit bafür, bag wir nicht burch ben Bruber überrascht werben.

Ronfusius. Reine Corg', ich mach's mit'm Talisman fo. (Wintt.)

Schmafu. Berbammter Rerl! Die Bewegung mar verfehrt.

## Elfte Scene.

Die Vorigen; Comifo tommt unter Rufit aus ber Berfentung.

Comifo. Sieben Millionen Tausend Schwerenot! Bas ist bas für eine Hegerci? Ber entreißt mich bem Zirkus?

Schmafu (fich faffenb). Ich bin gang erftaunt; Ihre Mamfell Schwester ift ebenfalls so wie Sie aus ber Erben gewachsen.

Comifo. Sa! Amalie hier ? Sollisches Gautelfpiel!

Schmafu. Rasonnieren Sie nicht! Eine unfichtbare Fee hat hier bie Hand im Spiel.

Comifo. Bas Fee? Die foll ber Teufel holen! Um halb fieben Uhr beginnt bie Borftellung, um halb neun hab' ich ein Renbezvous . . .

Ronfusius. Ich hab' auch um halb neun ein Rendezvous.

Schmafu. Jest haben wir alle ein Renbezvous!... Das ift ein brutaler Mensch. (Leise zu konsufuns.) Mach, bag er weiter kommt.

Comifo. Romm, Schwester! Und Sie, Schmafu, vergeffen Sie nicht, weswegen ich vorbin bei Ihnen war.

Schmafu. Ja, wegen ber gefrantten Ehre Ihrer Schwefter.

Comifo. Richt Gelb, nur Kapitalien fonnen bie Ehre unferer gefrantten Familie verfohnen . . . Fur jest leihen Gie mir fünf Gulben.

Som a fu. Mit Bergnugen, wenn ich Ihnen aufwarten fann.

Amalie. Bas haft bu benn, Bruber ?

Comifo. Ich habe mit bem herrn von Schmafu eine heimliche merkantilische Spekulation, bie wir bir erft mitteilen wollen, wenn alles zwischen uns geordnet ift.

Ronfusius. Jest machen S' aber, baß Sie weiter tommen, sonst plaubern Sie noch alles aus. (Baubert.)

Comifo und Amalie (verfinten).

## Amölfte Scene.

## Schmafn, Bonfufins.

Schmafu. Rein, Tölpel, ihn gerreiß' ich noch.

Ronfufing. 3'megen mas benn?

Som a fu. Das war wieber nig nut. Der Bruber allein hatt' verfcwinben follen.

Ronfusius (unwillig). Ach, hören Guer Gnaben auf, Guer Gnaben ist gar nichts recht, Guer Gnaben wiffen selbst nicht, was Sie wollen, Guer Gnaben sind ein verruckter Ding.

Schmafu. Bas? Impertinengen ?

Ronfusius. Guer Gnaben thun's nicht anbers, man muß grob werben mit Euer Gnaben, Sie Dalf, Sie! Hätten mir's Guer Gnaben beffer gelernt.

Som a fu. Schlingel, er unterfteht fich . . .

Ronfusius. Und jest sag' ich's Guer Gnaben zum lettenmal, ich bin lang gut, wenn mich aber Guer Gnaben fuchtig machen, so faffen Guer Gnaben ein paar... ba mach' ich's nur so ...

Schmafu. Kein Wort mehr. Ich geh' jest, in zehn Minuten bin ich beim Birtus, bann mach er's fo . . . (Zeigt ihm die Bewegung.) und ich werbe in einen Kunftreiter verwandelt, und ber, beffen Gestalt ich annehme, wird verschwinden.

Ronfusius (unwillig). Ift icon recht; gehn Guer Gnaben.

Schmafu. Was?

Ronfusius. Marid, Sie Schmafu!

Schmafu. Ich bin jest pressiert, aber bie Zeit kommt fcon, wo ich ben frechen Burichen koramisieren werb'. (266.)

Konfusius. Enblich geht er! Das ift auch einer, ber ift noch ein bigel schlechter, als die Männer gewöhnlich find, übrigens sind die Weiber um kein haar besser, sie betrügen ein' hint' und vorn. Man glaubt oft, sie benken auf keine Falschheit, und berweil haben sie's faustbick hinter d'Ohren.

Ein schöner Artikel, die Treu, das ist g'wiß, Nur schad', daß er g'rad so schwer aufz'sinden is. Auf Treu' wenn man daut, wie man sich da blamiert! 's lette Nagel von Treu ist in mir konzentriert; Bär' ich a Frauenzimmer, stünd' ich als Muster auf der Erd', Das ist a starks Stuck, denn ich bin net viel wert.

Die Weibertreu ist nicht zu finden so g'schwind,
's sucht mancher viel Jahr', wird vom Suchen ganz blind,
Doch wie man nur blind ist, da find't man s' auch glei',
Man glaubt hernach wenigstens, 's Weiberl ist treu,
Man lebt dann zufrieden, das ist schon a Pracht,
Denn man sieht nir davon, was 's Weiberl all's macht.

's fagt mancher, ben eine recht halt't für ein' Rarr'n, Daß d'Mabeln vor Zeiten ganz anderster war'n, Erlog'n ist's, was über ben Punkt man auch schreibt, Drin b'steht ja das Prä, was uns Männern noch bleibt, D'Mäbeln war'n niemals anders, als wie man s' jest siecht, Aber d'Männer sind schlechter 'word'n, das ist die G'schicht'.

Biel sag'n, daß d'Beiber, boch 's stimmt nicht all's überein, Um ein halbs Prozent besser als d'Mannsbilber sein, Andre sag'n: 's Weiberherz, das ist schwarz wie ein Mohr, Sie sind uns in der Untreu' um neunz'g Prozent vor; D'meisten glaub'n, die ganze Treu' steht auf kei'm guten Fuß, Und bei d'Weiber und d'Männer ist al pari der Kurs. (Ab.)

#### Bermandlung. Strafe. Es ift buntel.

## Dreizehnte Scene.

# Schmafu, ein Anabe.

Schmafu. 3m Birtus fann's nicht mehr lang bauern, und bann . . .

In a be. Guer Gnaben! Sind Guer Gnaben ber g'miffe Berr ?

Schmafu. Bie fannft bu zweifeln ?

Knabe. Der B'schreibung nach find Sie's. Da haben S' ein Brieferl, und geben S' mir ein Trinkgelb auf ein Obst.

Schmafu (jucht in seinen Taschen). Berbammt! Ich hab' mein Gelb zu Haus 'laffen. Sag mir, wer bift bu benn?

Rnabe. Wer ich bin ? Gin fleiner Bub' bin ich.

Schmafu. Bift bu bas ichon lang?

Rnabe. Wie fann benn ein fleiner Bub lang fein ?

Schmafu. Dentft bu es nie höher gu bringen ?

Anabe. Rur Gebulb, auf einmal fann man fein fo großer Dalt werben wie Sie. (86.)

Schmafu (allein). Unartige Jugend! . . . Aber ben Brief . . . (Erbricht ihn.) Ha, von ihr! (Lieft.) "Um neun Uhr sehen Sie mich im Garten Ihres Hauses. Amalie." . . . Simmlisches Geschöpf!

## Dierzehnte Scene.

Der Vorige; der Argwohn mit einer Biendlaterne, und die Gifersucht, beibe mobern getleibet, treten auf.

Argwohn. Dho, herr von Schmafu, was machen benn Gie fo fpat auf ber Gaffe?

Somafu. 3ch promeniere.

Argwohn. Es ift ja aber ichon buntel, jum Glud hab' ich eine Laterne bei mir. Übrigens kennen Sie uns beibe gar nicht.

Som a fu. Berzeihen Sie, ich hab' mir wirklich noch nicht Zeit genommen, ju fragen, wer Sie finb.

Argwohn. 3ch bin der Argwohn und bas ift meine Frau, die Gifersucht.

Schmafu. Argwohn ? Giferfncht ?

Giferfucht. Bu bienen.

Argwohn. Bemerten Gie gar nichts?

Schmafu. Rein.

Giferfucht. Sind Sie gang ruhig?

Schmafu. Ja, warum follt' ich's benn nicht fein? (Bum Argwohn, ber bie Rerge in ber Blendlaterne angundet.) Bas wollen Sie benn, Argwohn?

Argwohn. Ihnen ein Licht auffteden. (Stedt bem Somafu bie Rerze auf ben hut.) Merten Sie 'was ?

Schmafu. Ha, war's möglich? Sie haben mir ein furchtbares Licht aufgeftedt. Meine Frau ift mit bem gymnaftischen Kunftler Comifo verftanden. Argwohn, wie find Sie bahinter gekommen? Argwohn. Wo es 'was Schlechtes giebt, ftöbre ich gewiß es auf. Der Liebhaber Ihrer Gemahlin ift mahrend ber Borftellung bom Birfus fort und zu ihr.

Sch mafu (jur Gifersucht). Bas fagen Sie bazu? Soll ich ihm glauben ?

Gifer fucht. Ich bin bie Giferfucht, ich zweifle nie an bem, was ber Argwohn fpricht.

Schmafu. Bas foll ich thun?

Gifer fucht. Sie muffen fie überrafchen.

Schmafu. Und bann ?

Eifer fucht. Buerft ben Frevler morben, bann bie Frevlerin und bann fich felbft.

Som a fu. Mit bem letten bin ich in feinem Fall einverftanben.

Gifersucht. Das wird fich finben. Borberhand tommen Sie mit uns, nach hause führen wir Sie.

Schmafu. Ja, bas will ich. Wart, bu verbammter Comifo, an bir rach' ich mich comme il faut. (Ace brei ab.)

#### Bermandlung.

Bimmer; Lichter auf bem Tifc.

# Bünfzehnte Scene.

Flatterhaftigkeit.

Heute diesen, morgen den Wir zu unsern Füßen schmachten sehn, Wie sie seuszen, fo von Gerzen, Recht geplagt von Liebesschmerzen: Mädchen, o wie lieb' ich dich! Theure, o erhöre mich! Wie die Augen übergehn, Steht ben Männern gar so schön!

Kommt ein neuer Schwärmer an, Der noch füßer schmachten kann, Wirb ber andre schnell vergessen; Lärmt er dann als wie besessen: Ungetreue, du täuschtest mich, Falsche, sieh, sonst erschieß' ich dich! Möcht' vor Lachen ich vergehn, 's steht den Männern gar so schön!

# Sechzehnte Scenc.

## Die Vorige; Peppi.

Beppi. Guer Gnaben, es ift balb halb neun Uhr, bie Stunde, wo herr Comifo ericheint.

Flatterhaftigfeit. Es ift mir gar nicht recht, baß bu bas fo verauftaltet haft, baß ber Comifo hierher ins Haus tommt.

Beppi. Bebenten Guer Gnaben, feine Defperation . . .

Flatterhaftigkeit. Kümmert mich nicht. Übrigens ist er mir gerabe nicht zuwider. (Gs läutet.)

Beppi. Das wird ber Comifo fein. (Offnet.)

# Siebzehnte Scene.

Die Vorigen: Ronfustus als Runftreiter burd bie Mitte hereinfturgenb.

Ronfusius. Simmlifches Beib!

Peppi. Bas thun S' benn? Dort ift ja bie gnabige Frau. (Ab.)

Ronfusius. Das ift mir alles eins. himmlisches Beib!

Flatterhäftigteit. Welch ftrafbare Überraschung.

Konfusius. O, sassen Sie mich zehntausenbmal Ihre schöne Hand küffen. Sehen Sie mich an, ich bin ber Zephyr als Römer, es ist basselbe Kostüm, in bem ich Sie entzückt habe.

Flatterhaftigkeit. Ein ibeales Gesicht . . . bas Lockenhaupt . . . er ift so übel nicht . . .

Ronfusius. Die blauen Augen . . . ber fleine, geschlossene Mund . . . Beib, bu bift mein!

Flatterhaftigfeit. Leicht gefährbet ift ber Ruf eines . . .

Ronfusius. Mir liegt nichts an meinem Ruf. Sind Sie unbeforgt.

Flatterhafigkeit. Sie find verrückt, von meinem Ruf ist hier bie Rebe, nicht von dem Ihrigen.

Ronfusius. Ach, ja fo!

Flatterhaftigfeit. Die Welt urtheilt ftrenge.

Ronfusius. Das Urtheil ber Belt tummert mich nur im Birtus.

Flatterhaftigfeit. Aber mich fummert's.

Ronfusius. Ach, ja fo!

Flatterhaftigkeit. Und wie thöricht ist Ihr Beginnen! Bas wollen Sie bier?

Stonfufius. Abichieb nehmen. (Wia fie umarmen.)

Flatterhaftigteit. Salt! Rur nicht fo heftig!

Ronfusius. Aber beim Abichiebnehmen muß man ja fuffen.

Flatterhaftigleit. Ba, Stürmischer! So füffen Sie. (Reicht ihm bie Danb.)

Ronfusius. Rur her bamit.

Flatterhaftigkeit. An weh! Bas thun S' benn? Sie haben mich ja in die Hand gebiffen.

Ronfusius. D, mas vermag bie Liebe nicht.

Flatterhaftigkeit. Run leben Sie wohl.

Konfusius. Sie wollen also nicht mein sein? Sie find verliebt in Ihren Gemahl, und schau'n Sie, ich könnt' ihn schwarz machen bei Ihnen, kohlschwarz . . . ich könnt' Ihnen sagen, daß Ihr Gemahl Ihnen untreu ift.

Flatterhaftigfeit. Sa!

Ronfusius. Daß er eine Amur hat.

Flatterhaftigkeit. Nicht möglich!

Ronfusius. Mit meiner Schwester.

Reftroy. Band X.

Flatterhaftigkeit. Schänblich!

Ronfusius. Daß er jest bei ihr ift.

Flatterhaftigfeit. Abicheulich!

Ronfusius. Dag er mit ihr burchgeben will.

Flatterhaftigfeit. Bu viel, zu viel für bies Berg.

Konfusius. Alles bas könnt' ich Ihnen sagen, wenn ich 'was ausplauschen wollt', aber ich bin Mann und weiß Geheimniffe zu bewahren.

Flatterhaftigkeit. Also so macht er's? Und ich follte keinen Boll breit Wienermaß vom Bfab ber Tugend weichen?

Ronfusius. Rächen Sie fich, gehn Sie etwas burch mit mir.

Flatterhaftigkeit. Mit Ihnen? Wissen Sie auch, wie ich zu leben verlange? Konfusius. Sie sollen ein göttliches Leben mit mir haben. Rein Ball, fein Theater, kein Diner, kein Souper, kein Ochsenstand, mit einem Wort, nichts soll ungenoffen bleiben, und fröhlich wollen wir durchs Leben tanzen.

#### Duett.

Flatterhaftigkeit. Zum Sperl auf den Saal Und zum Sträußel einmal, Zu der Schwane dann auch,

Das ist so mein Brauch.

Konfusius. In Apollosaal 'naus,

Dort ist's ja net aus, 's Kasino ist brav,

Und fibel ift's beim Schaf.

Flatterhaftigkeit. Und ber von Morelli,

Das ist der fideli, Der g'wisse dui dui de Hebt ein' in die Höh'.

Ronfusius. Und bom Strauß einen Balger,

Du fennst ben mit'm Schnalzer,

Wer ba nicht tanzen muß, Der hat ja gar kein' Fuß.

Flatterhaftigkeit. Beim Straug und beim Lanner,

Da hat man kein' Fried', Es wird ei'm fast entrisch Das ganze Geblüt.

Das ganze Geviui.

Achtzehnke Scene. Die Vorigen; Comiso.

Comifo. Sa, meine Angebetete!

Flatterhaftigkeit. Sa, mas ift bas?

Ronfufius. Best geht's recht, jest fommen zwei Reiter gujamm'.

Comifo. Bas geht hier bor ?

Flatterhaftigfeit. Belder ift jest ber rechte?

Ronfusius. Ich bin ber Faliche, fo viel ift gewiß. (28arm.) O je, ber gnabige herr tommt.

Flatterhaftigkeit. Mein Gemahl? Was thu' ich? Was fang' ich an? Comifo. Sind Sie ruhia, ich werf' ibn bingus, wenn er kommt.

Flatterhaftigteit. Um alles in ber Belt, berfteden Sie fich mo.

Comifo. 3d folag' ibn nieber.

Ronfufius. Aber nehmen S' boch Rafon an.

Comifo. Rein, fag' ich.

Flatterhaftigfeit. Er bringt mich um.

Comifo. Thut nichts, ich will ihm zeigen . . .

Flatterhaftigfeit. hier auf meinen Anieen beschwöre ich Sie, furchtbarer Runftler.

Konfusius (beiseite). Da werben wir gleich helfen, ich zaubere alle brei Meilen rechts. (Wint, Comiso und die Flatterhaftigteit versinten.) Sie sind in Sicherheit. Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte. (Ab.)

# Beunzehnte Scene.

# Schmafn, Argwohn, bann Peppi.

Somafu. Bo ift mein Beib? Richt hier?

Argwohn. Gie muß bier fein.

Somafu. Ja, mo? 3ch mußt' f' boch febn, fie ift nicht bier.

Mrgwohn. Um fo gemiffer mar er hier.

Schmafu. Der englische Reiter? Also wirklich? O, Natterbrut, ich will euch burch ben Sinn fahren! Ift niemand zu Hause? Heba! Herein!

Argwohn. Ja, rufen Sie, folang Sie wollen, es tommt niemand, fie find alle miteinanber einverstanben.

Sch ma fu. Heraus! fag' ich! (Gitt jur Seitenthure.) Dber ich ftede bas gange haus in Brand.

Beppi (min ein). Ja, was ift benn bas für ein Spektakel im Haus? Das ift ja ein Larm, bag bie ganze Nachbarschaft zusamm'lauft.

Schmafu (fatt Beppi und zieht fie vor). Ja, fie foll auch zusammenlaufen, bu faliche Kammerfat,', jest gefteh!

Peppi (angfilid). Bas foll ich benn geftehn ?

Schmafu. Ob ein englischer Reiter bier war.

Beppi. Gin englischer Reiter? Ich weiß tein Wort babon.

Som a f u. Aber ich weiß alles. Sier, mein Freund hat mir ein Licht aufgestedt.

Beppi. Go loiden Sie's wieber aus.

Schmafu. Ja, ich will ein Licht auslöschen, aber bein Lebenslicht lösch' ich aus! . . . D, ich will bir bie Zunge schon lösen, ihr sollt' mich nicht langer mehr betrügen. Dich bring' ich um, meine Frau ermorb' ich, und ben englischen Reiter erschlag' ich.

Beppi. Thun Guer Gnaben, was S' wollen, aber nur mich laffen S' fort, es wart' wer auf mich. (Bin fort.)

Argwohn. Laffen Sie fie ja nicht fort.

Schmafu. Dageblieben! Also es wart' wer auf dich?... Bielleicht auch ein englischer Reiter?... Ja, ja, wahrscheinlich steht eine ganze Reiterei vor meinem Haus aufmarschiert, aber ich will sie kommandieren, biese Reiterei, zum Einhauen will ich sie kommandieren.

Peppi. Wär' nicht übel! (Bia fort.)

1

Schmafu. Augenblicklich fagft bu mir, wo meine Frau ift!

Beppi. Aber Guer Gnaben, ich tann boch unmöglich eine schlechte Berson machen. Argwohn. Gesteh fie lieber alles ein, fie fieht ja, bag ber Argwohn fich bes gnabigen Herrn bemachtigt hat.

Peppi. Die gnabige Frau ift . . .

Somafu. Wo ift meine Frau?

Ronfusius (tritt ein). Berschwunden ift f'.

Schmafu. Berschwunden? Ja, ja, ich verstehe. Durchgegangen also?

Ronfusius. Wer ift burchgegangen?

Somafu. Meine Frau.

Ronfufius. Wer hat bas gefagt ?

Schmafu. hier, mein guter Freund.

Ronfusius. Wer find Sie, mein schlechter guter Freund?

Argwohn. 3ch bin ber Argwohn.

Ronfusius. Der sind Sie? Darum ift mein Herr so ein Biehkerl worden. Ra wart, ben bringen wir gleich weiter. (Wintt, Argwohn und Eifersucht verfinken.)

So m a f u. Mir icheint, ich hab' meiner Frau unrecht gethan. Wo ift meine Frau?
Ronfusius. Drei Meilen rechts hab' ich fie 'zaubert. Guer Gnaben haben's
ja heut' nachmittag g'schafft.

Schmafu. Sie ift unschulbig. (Sieht nad feiner uhr.) Neun Uhr? Jest muß ich hinunter zu meiner Beftellung in Garten. Konfusius, er begleitet mich. (Beide ab)

#### Bermandlung.

Barten in Schmafus Saufe, in ber Mitte eine freiftebenbe Laube mit einem Gartenfofa.

# Bwanzigste Scene.

# Amalie, bann Schmafu und Bonfuftus.

Amalie (aus der Laube tretend). Er ift noch nicht ba! Wo er doch fo lang bleibt? Schmafu (mit Konfufius auftretend). Amalie!

Amalie. Schmafu!

Schmafu. Sie warten schon auf mich. Nur einen Augenblid erlauben Sie; Konfusius, ich kann mich also barauf verlassen, die Miß ist brei Meilen links, die Frau, die Flatterhaftigkeit, brei Meilen rechts.

Ronfusius (bejabenb). Dig links, Frau rechts.

Schmafu. Ich weiß nicht, ich hab' so eine bumme Angst in mir, baß mir eine baher kommt unverhoffterweis.

Ronfusius. Ift nicht möglich.

Schmafu. Beißt mas, gaubern wir bie Dig noch um brei Meilen weiter links und bie Frau noch um brei Meilen weiter rechts, bann bin ich ruhig.

Ronfusius (wiederholt für fich). Dig rechts, Frau links.

Schmafu (ju Amalie). Best laffen Sie fich ergablen . . .

Konfusius (macht Zauberbewegungen). Drei Meilen Dig links, Frau rechts! (Befinnt fic.) Ich barf ja nicht so machen.

# Einundzwanzigfte Scene.

Die Vorigen; Flatterhaftigkeit, Comifo, Betti tommen aus ben Berfentungen.

Comifo (tniet vor ber Flatterhaftigfeit).

Schmafu (nach ber Rufit, indem er zuerft bie Rife erblidt). Erbboben, thu bich auf! Die Die Die Die Die Die Die

Mmalie. Ich! (Entflieht mit einem Schrei.)

Dif (gu Somafu). Ba, Berrater!

Comifo. Den Schmafu foll ber Teufel holen.

Somafu. Bas ift bas? Sa, mein Beib!

Flatterhaftigfeit (jest erft Schmasu bemertend, fintt ohnmächtig auf ben Rosenfit in ihrer Laube).

Comifo. Labung! Labung! Wo find' ich fie ? (Läuft lints in die Couliffe.)

Ronfusius. Ich fahr' ab, sonst frieg' ich Schläg' mit samt meinem Talisman. (Lauft rechts ab.)

Miß (4u Comaju). Treuloses Ungetüm, Berräter! Bortbrüchiger! Lügner! Betrüger! Berworfener!

Schmafu (jur Flatterhaftigkeit). Schlange, Ratter, Biper, Hnane, Tigerin, Leopardin, Krokobilin, schmedenbe Burmin!

Comifo (tommt mit einer Gieftanne jurud). Aufg'fchaut! Die Labung tommt!

Flatterhaftigfeit. Gehn Sie zum Rudud! (Giebt Comifo einen Badenftreich und läuft verzweifelt lints durch ben hintergrund ab.)

Comifo. Herrliches Geschöpf! Diese Ohrfeige lettet mich noch fester an fie. (Gilt ibr nach.)

# Aweiundzwanzigste Scene.

#### Somafu, Dunschington.

Schmafu (in But und Berpweiflung). Beillofe G'fcicht'! Krugen Turfen! Alles verloren! Berraten und betrogen zu gleicher Zeit! Bas fang' ich an?

Bunich ington. Nehmen Sie diese Piftole, frisch an ben Kopf gesett, losgebrückt, und die Rugel schlägt Ihnen bas alles aus bem Sinn. (Offeriert ihm eine Biftole.)

Sommafu. Bas? Ich mich erschießen? Barum nicht gar! Fallt mir nicht ein! (Best wütend auf und ab.)

Bunfchington. Nicht? (Legt die Piftole auf die Rafenbant in der Laube rechts.) So nehmen Sie diefes Fläschchen, es wird Ihrem Geist die rechte Richtung geben. (Giebt ihm ein Fläschhen.) Bringen Sie sich um, Freund, und leben Sie wohl, ich muß zum Bunsch. (Rechts ab.)

# Dreiundzwanzigste Scene.

Schmafn.

(hat, ohne bie letten Borte Bunfdingtons ju boren, bas Flafchen mit gieriger Aufmerkfamteit betrachtet.)

Was steht ba drauf ? (Lieft die Ausschieft des Fläschens.) Extractus spleniticus. Ha, echter Spleen ist in dem Flaschel, echt englischer Spleen? Das nimm ich ein, das wird mich in die Stimmung versehen, die ich brauch', das macht mich surd, und in meiner But bring' ich dann 's ganze Haus quintelweis' um. (Arint hestig das Fläschen aus, sogleich verwandelt sich sein furtoser Lustand in das größte Phsegma, er gebt in sich getehrt, aber ruhig auf und ab, bleibt diswellen stille siehen und spricht englisch.) Yes, Goddam . . . Yes! (Geht an die Rasendant, nimmt die Pistole, schieht sich vor die Stirn und versicht mit der Rasendant.)

# Dierundzwanzigste Scene.

Mymphen und dienstbare Geifter der Treue treten von beiden Seiten auf, und nach einer furgen Evolution tritt die Treue in glangendem Feenschmude ein, Amoroso und Amanda folgen.

Chor. Es fiegte die Treue, Bald kehrt er zurück Und suchet aufs neue Bei ihr nur sein Glück, Bereint werden beibe, Das Liebesglück lacht, Es winket die Freude In festlicher Bracht.

Treue. Alfo mare mein Biel erreicht ?

Konfusius. Aufzuwarten, Frau Fee. Der Herr Schmafu hat die schöne Gestalt, die ich ihm hab' anzaubern mussen, weggeschoffen, und kommt als der alte Schmafu wieder zurud. Überzeugen Guer Gnaden, die Frau Fee sich selbst... Schmafu, 86000 Million Klafter aus der natürlichen Welt herauf in die Zauberwelt.

# Bünfundzwanzigste Scene.

Die Vorigen; Schmafu tommt aus ber Berfentung und fällt ber Treue ju giffen.

Schmafu. Die Flatterhaftigkeit ift verschwunden, bei Ihnen such' ich mein Glud. Kinder, jest könnts heiraten, wenns wollts.

Umorofo und Amanba. Sa, Geligfeit!

Som a fu. Ronfufius, nun gieb mir meinen Talisman gurud!

Konfusius. Aus besonderer Achtung für die Treue, zu der Sie reumung zurückfehren . . . hier haben Sie den Talisman wieder zurück. (Donner.)

Alle. Bas ift benn bas ?

Treue. Mit biesem Donner ift auch mein Unmut verschwunden, ich gurne bir nicht ferner und führe bich ein in ben Tempel ber Treue und bes Glüdes. (Bint.)

#### Bermandlung.

Der Tempel ber Treue und bes Glüdes. (Augemeine Gruppe. Griechtiches Feuer.) (Der Borhang fällt.)

# Der Kobold,

oder:

Staberl im Reendienft.

. . .

# Der Kobold,

pber: .

# Staberl im Seendienst.

Parodierende Bauberposse mit Gesang in drei Akten

naa

Johann Nestron.



**Sintigart.**Derlag von Adolf Bonz & Comp.
1891.

# Personen.

Brennrot, Beherrscher bes unterirbischen Feuerreiches.
Folletterl, sein Sohn, ein junger Robold.
Frau Margarete, eine alte Pächterin.
Thekla, ihre Tochter.
Mathias, ein reicher Pächter.
Peregrinus, sein Sohn.
Staberl, vormals Parapluiemacher, bessen, Breund.
Räthchen, Lieschen, Bauernmädchen.

Unbine, Fee- und Waffernigenkonigin. Jbuna, 1 Wassernigen. Ifella, Pyramontes, Feuergeifter. Funten, Ein Triton. Stergel, Dorfrichter. Beit, Didel, Bauern. Rafpar, Bauern, Bäuerinnen. Rymphen, Tritonen, Genien, Inomen, Feuergeister.

# I. Akt.

Eine ländliche Gegend. Im hintergrunde rechts ein Fessen mit einer Duelle, welche in ein Beden fliest, im Borbergrunde links Margaretens Bachthof.

# Erfte Scene.

Der Richter, Veit, Landleute beiderlei Geschlechts.

Chor. Heut ist das Versprechen, die Hochzeit ist morgen, Für Rüche und Keller wird die Pachterin sorgen, Die Jugend die tanzt und das Alter das trinkt, Ein' jedem nach Gusto die Lustbarkeit winkt. Es jubelt und scherzt groß und klein, Hochzeit sollt' alle Tag' sein.

# Bweite Scene.

Die Vorigen; Margarete, Chekla treten am Sofuffe bes Chors aus bem Bachthofe und begrüßen ben Richter und die Anwefenden.

Margarete. Herr Richter, es ist mir eine Ehr' . . . (3u ben übrigen.) freut mich, baß ihr alle gesommen seib. Luftig soll's hergehn beim Versprechen schon und zehnmal lustiger bei ber Hochzeit.

Thekla. Aber hat benn bie Sach' gar so viel Gil? Ich könnt' ja in acht Tagen, in sechs Wochen heiraten, war' auch noch früh genug!

Margarete. Schweig! Es ift einmal fo angeordnet.

Richter (311 Margarete). Aber gar zu ftark scheint mir die Jungfer Thekla nicht verliebt zu sein im Mosje Peregrinus. Folgen Sie meinem Rat, Frau Margaret', und schieben Sie die Hochzeit noch auf, derweil wird sich's ja zeigen, ob die zwei Leut' für einander sind oder nicht.

Margarete. Rein, lieber Herr Richter, bas hat ganz ein anberes Bewandtnis. (3hn beifeite ziehend, mit geheimnisvoller Bichtigfeit.) Sie find ein Mann, bem man etwas unter bem Siegel ber Berschwiegenheit anvertrauen kann.

Richter (betheuernb). Sie wiffen, Frau Bachterin . . .

Margarete. Die Thekla ift nicht meine Enkelin, wie alles hier glaubt, fie ift mir als ganz kleines Kind in der Thomasnacht vor die Thur gelegt worden, mit einem geheimnisvollen Schreiben, in welchem mir die Weisung ertheilt wurde, das Kind wie mein eigenes zu erziehen und dafür des größten Lohnes gewärtig zu sein. Na, das hab' ich auch gethan, nicht der Belohnung wegen, das weiß

ber himmel! . . . Nun hören Sie, herr Richter, seit mehreren Monaten erscheint mir öfters im Traum eine glänzenbe Gestalt und befiehlt mir , das Mäbel so schnell als möglich zu verheiraten, weil ihr bis zum Augenblick ihrer Berbindung die größte Gesahr broht.

Richter. Larifari! Die Gefahr broht jebem Mabel, ba heißt's halt obacht geben.

Margarete. Ich bin froh, daß sich die Bekanntschaft mit dem Mosze Beregrinus, wie er von den Reisen zurückgekommen ist, angesponnen hat. Benn sie auch nicht so wahnsinnig in ihn verliedt ist, das schad't nichts, diese Chen fallen meistens am besten aus. Er ist ein braver, ordentlicher Mensch.

Richter. Na ja.

Margarete. Das einzige, was mir nicht recht ift, ift ber närrische Menich, ben er fich mit'bracht hat; Staberl beißt er, glaub' ich.

Richter. Schau'n S', Frau Margaret', g'rab ber Staberl ist meine schwache Seiten, ba burfen S' mir nix brüber sagen; wir bisputieren oft miteinander, aber es geht immer gut aus. (Wan hort Staberl singen.) Da kommt er just, ber Staberl, ber ist halt immer kreuzsibel!

#### Dritte Scene.

#### Die Vorigen; Staberl.

Staberl. Ah, Servus, Servus, Landvolf, eble Naturgeschöpfe! Ah, der Herr Dorfrichter ift auch da? Herr Gerechtigkeitspraktikant, freut mich, die Ehre zu haben, Ihnen untergeordnet zu sein! Uh, Madam' Frau Pächterin, ich hab' die Ehre, einen guten Morgen zu wünschen, und weil ich g'rad im Wünschen bergriffen bin, so wünsch' ich Ihnen gleich ein glückseligs neus Jahr und wünsche Ihnen zu Ihrem Namenstag alles erdenkliche Gute, was Sie sich nur selbit wünschen mögen, und wünsche Ihnen auch zu Ihrem glorreichen Geburtstag, daß Sie um einige zwanzig Jahre später geboren worden wären, so wären Sie net jetzt schon ein altes Weib. Uh, die Jungser Thekerl ist auch da! Ich hab' schon gehört, ich gratulier'! Sie sind Braut!... O, Glückliche! Du bist Braut! Ich bin es nicht!... Ja, einstens war ich es.

Margarete. Bas? Der Berr Staberl mar eine Braut?

Staberl. Oja, männlichen Geschlechts! Dann bin ich zum Eh'mann avanciert und wurde balb darauf als grauslicher Witiber penfioniert... O, Jekerl, wenn ich noch an meine Hochzeit bent', das war ein Remisori! Alles war vollauf! Der himmel war voll Stern', die Braut voll Liebe, der Bräutigam voll Berlangen, die Brauteltern voll Rot, die Kranzeljungfern voll Unschulb und die herft Beiständ' voll Grobheiten und die Hochzeitsgäste voll hunger und Durst, kurzalles war vollauf, nur eines hat uns g'fehlt.

Richter. Bas mar benn bas?

Staber l. Rein Gelb haben wir g'habt, aber bafür hat mir mein Bater als Aussteuer eine seiner schönsten Realitäten übergeben.

Margarete. Bas ift eine Realität?

Staberl. Ja, ich befite fie noch, und gwar ichulbenfrei.

Richter. Wo hat benn ber Berr Staberl bie Realitat?

Staberl. Ich hab's bei mir. Dieses grünseibene Parapluie! Es vererbt sich eigentlich immer auf ben Majoratsherrn, es ist eigentlich, wie man's bei und nennt, ein Fidono commis.

Richter. Gin Barapluie? Sabaha! Das ift 'was Rechts!

Staberl. Dja, mein Herr Richter, ein Parapluie ift auch 'was Rechts! Ein Parapluie schütt heutzutag' nicht nur vor Regen, Schnee und brennenden Sonnenstrahlen, sondern er schütt auch vor den geldverlangenden Bliden unzivilisierter Gläubiger, wenn man zum Beispiel voll Schulden ist, und man geht so übern Kohlmarkt und Graben bei die Kaufläden, Marchand de Modesgewölbern und anderen Wohlstandstatatomben vorbei, sieht einem fein einziger, dem man etwas schuldig ist, wenn man das Parapluie gehörig links und rechts zu dirigieren versteht. Überhaupt, Sie, ein Parapluie ist eine kuriose Ersindung, da hat weiter fein Kreuzköpfel dazu gehört.

Richter. Soren S' auf, ein Barapluie wird eine Erfindung fein! Warum nicht gar! Bas wird benn ein Barapluie für eine Erfindung fein?

Staberl. Gin Parapluie ist eigentlich eine überspannte Erfindung, die aber jeder Mensch, sowohl der gebildete, als auch . . . halten sie ein bisel . . . sowie der dümmste Mensch leicht fassen kann, und warum begreifen alle Leut' diese überspannte Erfindung? Schau'n S'her, weil sie durch den Druck sich ausbreitet und gemeinnützig wird. Ein Parapluie ist auch die älteste physisalische Erfindung, denn die Naturgeschichte lehrt uns unter dem Artikel "Industrie und Handelszeitung", daß bei der Berschüttung von Herkulanum nur zwei Personen gerettet sind worden, und das waren zwei Parapluies, ein Mandel und ein Weibel.

Richter. Warum net gar! Gin Parapluie wird ein Manbel ober ein Beibel fein!

Staberl. Ra, und warum benn nicht? Glaubt ber Herr, bag's nur bei bie roten Ruben Manbeln und Beibeln geben joll? Beiß ber herr, an was man's erfennt, ob ein Parapluie zum herrlichen ober zum bamischen Geschlecht gehört?

Richter. Wie foll ich benn bas miffen ? Ich weiß es nicht.

Staberl. Wenn man wissen will, ob ein Parapluie zum herrlichen ober zum damischen Geschlecht gehört, so darf man das Parapluie nur bei der Stelle betrachten, wo es getragen wird. Wird es von einem Herrn getragen, so gehört das Parapluie zum herrlichen Geschlecht, und wird das Parapluie von einer Dam' getragen, so gehört es zum damischen Geschlecht.

Richter. Aber lieber herr Staberl, wenn Sie Ihr Metier gar fo gut versiteben, warum find Sie benn nicht bei Ihrem Metier geblieben ?

Staberl. Beil ich mich ben Biffenichaften gewibmet habe.

Richter. Bas benn für einer Biffenichaft?

Staberl. 3ch bin Rapaunbler geworben.

Richter. herr Staberl, mas ift benn ein Rapaunbler?

Staber I. Gin Raturforicher.

Richter. Ah, nachher! Und nach was forfcht benn ber herr Staberl jest?

Staber l. Rach Bahrheit, bas beißt nach Gelb! Denn Gelb ift Bahrheit,

ba es sich nur bort zeigt, wo es wirklich ift . . . Jest hab' ich's in meinen Forschungen schon so weit gebracht, daß ich weiß, in wie viel Gestalten das Geld bem Menschen erscheint. Nämlich nur in brei Gestalten.

Richt er. Richt möglich, bas muß bem Herrn Staberl Muh' gemacht haben, benn bas Gelb erscheint ben Menschen in taufenb und taufenb Geftalten.

Staber l. Rein, bas Gelb ericheint ben Menfchen nur in brei Geftalten.

Richter. Run, mas find bas für brei Geftalten ?

Staberl. Das Gelb erscheint ben Menschen in ber Gestalt als Biel, in ber Gestalt als Wenig, ober in ber Gestalt als Garnichts. Wiffen Sie noch eine andere Gestalt?

Margarete (bie unterbeffen im hintergrunde mit Theffa gesprocen). Bo bleibt benn ber Brautigam ?

Richter. Der wird g'wiß mit seinem g'schwusigen Aufput noch nicht fertig sein. Das hat sein alter Bater jett bavon! Der Herr Beregrinus hatt' die Landwirtschaft verschiedener Länder sollen kennen lernen, und statt bem war er die ganze Zeit in der Stadt.

Staberl. O, ich bitte um Berzeihung, ba thun Sie bem Herrn von Peregrinus unrecht, er war auf'm Lanb, ich selbst hab' ihn in einem Dorf kennen gelernt.

Richter und Margarete. In was benn für ei'm Dorf?

Staber l. In Bumpenborf an ber Loire. 3ch hab' ihn grabe angetroffen, wie er in Gumpenborf ben Auftand einiger Braubaufer untersuchte und beren flüssige Erzeugnisse praftisch prüfte. Rachbem wir miteinanber mehrere Dageremplare grunblich erschöpft hatten, verliegen wir Gumpenborf und bogen in gleicher Absicht nach anbern Dörfern ein, wir bogen uns nach Reinprechtsborf. von da bogen wir uns nach Nifelsborf, von da bogen wir uns nach Matleinsborf, von ba bogen wir uns nicht mehr ein und hörten uns auf zu biegen, ba wir plöglich einen fehr ftarten Rebel verspürten, ber immer mehr auf uns ein= brang, uns jeber flaren, einfachen Ansicht beraubte und uns alles im Zwielicht boppelt erscheinen ließ. Wir fielen um und lagerten uns an bem romantischen Ufer einer Lade und entschliefen bis jum Grauen bes anbern Tages. Es wird ohngefähr abends um Dreiviertel auf Acht gewefen fein, als wir erwachten und uns ju neuen Forichungen geftärkt fühlten. Wir lenkten unfere Banberung auf befreundeten Bfaben nach den Bufteneien des Thurn ein, dort marfen wir uns wißbegierig ben Branntweinbrennereien in bie Arme, wir forschten und forschten von einem Branntweinhaus jum andern und machten endlich bie gludliche Entbedung, bag Branntwein, in größeren Maffen angebracht, einen Dampf erzeugt; ich bitte Ihnen, heutzutage einen Dampf zu entbeden, wobei bie Ausgaben fur Lokomotiv' und Rohlen erspart werben, will etwas bebeuten, nur ift ber Dampf, ben wir burch Branntwein hervorgebracht haben, tein folder Dampf, womit man ju Baffer und zu Band fcneller fortfommt, fondern ein Dampf, ber bie fontrare Birtung bervorgebracht, nämlich bie, bag man, wenn man ihn einmal hat, gar nicht mehr vom Fled tann. Sie feben also aus biefer meiner turgen Reisebeschreibung, bag ber Berr Beregrinus nicht umsonst gereist ist.

Richter. Na. '8 kann sein, daß ich ihm unrecht thu', aber ich kann halt 's Reisen nicht leiben.

Staber I. Sie find accurat wie ein meiniger Befannter, er ift erft a'ftorben, ich weiß nicht, ob Sie ihn gefannt haben, ein gewiffer Kolumbus, ber hat 's Reisen auch nicht leiben fonnen; ein einziges Mal ift er aus'gangen, nein, baß ich nicht lüg', er ift nicht einmal 'gangen, er ift g'fabren, aber nur ein bifel um bie Belt herum ift er g'fahren, hat aber nachher gleich g'nug baran g'habt und ift wieber nach Saus 'fommen.

Richter. Ich find', 's Reisen ift auf alle Fall' eine unnötige Sach'.

Staber I. Sind Sie nie gereift?

Richter. Ich war in meinem Leben keine zwei Stund von unferm Dorf weg. Staber L. Und mo find Sie geboren, wenn Sie geboren find ? Sie verzeihen icon, wenn ich biefes unglückliche Ereignis porquefete.

Richter. Wo ich geboren bin? Im Saus ba barneben.

Staber l. Ra, fo hab' ich mich boch in meinen Erwartungen von Ihnen nicht getäuscht, ich bab's gleich an Ihrer Aussprach 'tennt, mas Sie für ein Landsmann find, überhaupt, daß Sie nicht weit her find.

Margarete. Jest wird mir's aber balb zu arg! Barum nur ber Brautigam . grabe heute fo lange ausbleibt? herr Staberl, wo ift benn ber Berr Beregrinus?

Staber l. Wie ich ihn vor einer halben Stund hab' besuchen wollen, mar er icon nicht mehr bei fich, er wird ausgegangen fein.

Margarete. Das gefällt mir aber gar nicht bon meinem fünftigen Berrn Sowiegersohn, bag er am Berlobungstage fich erwarten läßt.

Staber L. D, meine liebe Mabam', find Sie froh, wenn Sie einen Schwieger= fohn friegen, von bem Sie 'mas gu erwarten haben.

Richter. Der Berr Beregrinus ift bon feinen Reifen g'rab fo einfältig gurud: 'fommen, als wie er fort ift. Un bem herrn Staberl hat er uns wohl 'was Reues, aber nichts Befonberes mit'bracht.

Staberl. Und ich hab' hier nichts Besonderes gefunden, verftanden ?

Richter. Wie verfteht ber Berr bas?

Staberl. 3ch brauch's gar nicht zu verfteben, benn ich hab's gefagt, ber herr muß's aber verfteben, wenn er's verftanden haben will . . . verftanden ?

Richter. War's vielleicht a Beleidigung?

Staberl. Das werd' ich icon wiffen.

Richter. 3ch will's aber a miffen. Rreugfakerlot! . . .

Staber l. Ach mas! Wie man bei mir in ben Balb hineinschreit, fo . . .

Richter. Bas fo? . . .

Staber L. So tommt's brauf an, ob einer brin fteht im Balb, ber einen horet, fonft fcreit man umfonft binein.

Richter. Ab fo! 3ch hab' mir icon eingebilbet, ber herr wollt' grob merben.

Staberl. So bilben Sie fich halt nig ein. Das ift g'rad Ihr Fehler, baß Sie fich 'mas einbilben, und Sie haben gar keine Beranlaffung bazu, auf Ehre, Sie burfen fich wirklich nichts einbilben.

## Dierte Scene.

Die Vorigen; Peregrinus, mehr ftabtifd als landlich getleibet.

Beregrinus. Ich bitte taufendmal um Berzeihung, bag ich . . .

Staber l. Ra, Sie friegen's weiter nicht, bag S' haben fo lange warten laffen.

Beregrinus. Bie mach' ich's jest nur wieber gut?

Staberl. Sagen S' jum Richter: Guer Gnaben, geben S' ber Alten ein Bugerl, und machen S' ber Braut ein Brafent, jo gleicht fich alles aus.

Beregrinus. Thefla nimmt fein Brafent.

Staberl. So will ich's ftatt ihr nehmen, nur bag einmal a Ruh' wirb.

Beregrinus. Schone Braut, ba bin ich. Seien Sie nicht bos . . .

Thefla. Daß Sie fo fpat fommen? Macht gar nichts, im Gegentheil . . .

Beregrinus (über Thetlas foroffes Benehmen verblufft). Staberl, fie ift bos.

Staberl. Sie wird ichon wieber gut werben, bitten S' nur.

Beregrinus. Bas foll ich zu meiner Entschulbigung nur vorbringen ?

Staberl. Borbringen follen Sie gar nig! Stammeln muffen S! Entsichulbigungen ber Liebe werben nicht vorgebracht, fonbern geftammelt.

Peregrinus. Bas foll ich benn fagen?

Staber l. Meine Ungebetete . . .

Beregrinus (ju Thetla). Meine Angebetete . . .

Staber l. Fühlen S' heute gum erftenmal bie Schlage . . .

Beregrinus. Bas? Sie foll bie Schläge fühlen ?

Staber l. Aber, herr von Beregrinus, fo find S' boch tein folder Afinus! Die Schläge bes herzens, mein' ich; vor ber hochzeit ift ja noch von ben anbern Schläg' gar feine Rebe.

Beregrinus (ju Thetla). Die Schläge meines Bergens . . .

Staberl (3u Margarete). Sie werben gleich wieber miteinander ausgeföhnt fein, nachher wird ber Heiratstontraft unterschrieben und nachher schau'n wir aber zum Effen.

Beregrinus (ju Thetla). Bas hab' ich gu hoffen?

Staber (immer im Gelpräch mit Margarete). Mabam' Frau Bächterin, mit'm Gabelfrühstück muffen wir uns schon ein bigel tummeln, sonft war' bas Mittags-mahl beim Teugel!

Beregrinus (gu Thetla). Mein Berg ift gang in . . .

Staberl (wie oben). Mit Semmelbrofeln eing'walzt und bann g'fcwind ins heiße Schmalz, ba werben bie Schnibeln am besten.

Beregrinus (wie oben). Mein Auge fcmimmt in . . .

Staberl (wie oben). Miliram muß fehr viel brauf tommen, aufs Lungenbratel.

Peregrinus (wie oben). Ihre Kalte macht mich verwirrt, ich weiß nicht, was ich fagen foll . . . mein Kopf . . .

Staberl (wie oben). Bar' fritaffiert am besten, aber heiß abg'fotten mit Aren ift so ein Ralbetopf auch nicht übel.

Margarete. Wenn nur icon ber Beiratefontratt . . .

The fla (ju Peregrinus). Na, ich bin fcon wieber gut.

Staber l. Ra, mas hab' ich g'sagt, es ift alles schon wieber in Richtigkeit, jest geht's ans Unterschreiben und ans Überessen.

(Man vernimmt einen Bindschauer und einige ganz turze, seltsame Rufikaktorbe. Die Quelle im hintersgrunde öffnet sich schne daß es die auf der Buhne befindlichen Personen bemerken. Und ine, als altes Bettelweib mit einem Krückenstod tritt aus der Quelle bervor, die sich wieder schließt,)

# Bünfte Scene.

## Die Vorigen; Undine.

Alle (fic nach vericiedenen Seiten umfebend). Bas war bas für ein kuriofes Geräusch ?! Staberl. Es hat jemand gerauscht . . . wer war es ?

Unbine. Guten Tag, ihr lieben Leute!

Richter (erflaunt, wie alle andern). Wo ift benn bie Alte hergekommen ?

Staber l. Ra, bas alte Bettelweib wird fich boch nicht unterftanden haben, zu raufchen ? Ra ja, fo ein raufchigs Bettelweib fonnt' ma brauchen.

Und in e. Geht ins haus, gute Leute, ich habe mit ber Frau Bachterin allein zu fprechen.

Staberl. Ah, ba muß ich bitten! Jetzt will bas alte Bettelweib mit ber Mabam' Pächterin allein reben... bas hat 'was zu bebeuten! Bielleicht ist bas alte Bettelweib ein verkleibeter junger Liebhaber... wart nur, ba werd' ich gleich bahinter kommen. Also wir gehn berweil hinein und werben etwas zu effen anfangen. Mabam' Frau Pächterin, kommen S' balb nach, wenn bas alte Bettelweib nichts bagegen hat.

Alle (befrembend auf Undine blidend). Ja, gehn wir. (Ab ins haus.)

Staberl. Madam' Frau Pächterin, lassen S' Ihnen von dem alten Bettelweib nig abbetteln. (undine läßt justälig ihren krüdenstod salen.) Ha! was ist daß? Du bist dewassnet mit einem hölzernen Stecken, in welchem ein Dolch verkappt ist? Ha, ich hab' eine Ahnung! Bettelweib, Bettelweib, nimm dich in acht, sonst bettelst du mir 'was ab! Frau Pächterin, mir ahnet Meuterei und Alterweiberraub! Doch wisse, Bettelweib, nichts ist so sein gesponnen, es kommt doch an daß Licht der Sonnen. (Ab ins Haus.)

# Sechste Scene.

#### Undine, Margarete.

Margarete. Na, werb' ich jett erfahren, was die Frau für ein Anliegen hat? Undine. Du haft ben Befehl befolgt, ben ich im Traume dir ertheilt, und Theklas Berheiratung beschleunigt, dafür nimm meinen Dank.

Margarete. Was hör' ich ... was ist bas?

Unbine. Sei ruhig, bu follft erfahren, wen bu vor bir haft . . . Morgen also ift Theklas Hochzeitstag ?

Margarete (mit fleigenbem Erftaunen). Ja, morgen.

Unbine. Rurz scheint bie Zeit von einem Tage bis jum anbern, boch für bie finftern Machte ift ber Spielraum unermeglich groß, und ein heer von Unheil fann fich in eine bofe Stunde brangen. Die größte Wachsamkeit nur kann . . .

13

#### Diebente Scene.

Die Vorigen; Staberl mit umgebundener Serviette, in einer Sand eine Semmel, in ber andern eine Babel mit einem Stild Braten haltend, aus bem Daufe.

Staber L. Madam' Frau Bächterin, mit die kalbernen Brateln find wir schon fertig, jetzt wart't alles auf die Gans ... Sie möchten doch hereinkommen und nicht so lang auf sich warten lassen.

Margarete. 3ch tomme gleich: geh ber Berr Staberl nur.

Staber I. Aha! Man will mich beseitigen! Da steckt etwas bahinter! Das Geheimnis werb' ich balb herauskigeln. Bettelweib! Bettelweib! bettle nicht gar zu lange, sonst bettelst bu mir auch 'was ab.

Unbine. Schweig, vorlauter Menfch, und verlaffe uns.

Staber L. Ra wart, verbächtiges Bettelweib, jest hole ich ben Bachter, ber fagt bir nachher einen Betteltutti an. (gauft ab.)

# Achte Scene.

#### Die Vorigen ohne Staberl.

Und in e. Run magft bu alles miffen, gute Frau. Erblide mich in meiner wirklichen Geftalt! (Sie wintt, bas Rielb und bie Maste fallt von ihr, und fie fieht im glangenden Feenlofilm vor ber überraichten Margarete. Gin paar Latte Mufit wahrend ber Rielberverwandlung.)

Margarete. Simmel! welch ein überirbisches Befen!

Unbin e. Höre benn: ich bin die Nigenkönigin Undine und herrsche im Basicreiche. Der Beherrscher des Feuerreiches ist mir von Anbeginn feindlich entgegen. Seinen Neid erregt die größere Macht, die mir gegeben, und unaufhörlich sinnt er, etwas mir Liebes in seinen Flammenpfuhl zu verloden, was durch die größten Opfer dann zurückzukausen er mich zwänge. Auf Thekla ist nun sein Augenmerk gerichtet.

Margarete. Auf bas liebe gute Mabchen ?! . . .

Undine. Solang ber Liebe Flamme noch frei in ihrem Herzen gluben barf, tann meines Gegners Macht verberbenb auf sie wirten; erst wenn bas Band ber Ghe sie umschlingt, ist fie gerettet.

#### Meunte Scene.

## Die Vorigen; Staberl mit einem Bachter.

Staber I. Herr Bachter, bas Bettelweib wird auf ber Stelle arretiert, transportiert und einmariniert. (Beibe erbliden Undine, erschreden heftig, der Bachter läuft fon.) Ihr Bötter übereinander, was ift bas? (Bleibt hordend im hintergrunde fteben.)

Un bin e. Deine vermeinte Entelin, Thetla, ift meine Tochter, benn fie ift bas Bfand ungludlicher Liebe mit einem Sterblichen.

Staber I (fturgt hervor). Sa! . . . Geftalt! Bejen! Phantasmagorie!

Unbine. Bas will ber Unberufene?

Staber I. O Wesen! Sie haben gesagt, die Thekla ist Ihre Tochter, wei sie das Pfand unglücklicher Liebe mit einem Sterblichen ist . . . O freue dich. Mutter, du hast noch eine Tochter, du wirst es vielleicht gar nicht mehr wissen.

aber ich wurde auch in unglücklicher Liebe mit einem Sterblichen gezeugt, ich bin also auch beine Tochter! Dutter! Mutter!

Margarete. Ift benn ber Menich narrisch geworben ?

Unbine. Laffe ihn. Du täuscheft bich, bu bift nicht mein Rind!

Staberl. Richt? Dann bebaure ich Ihnen, Sie hatten an mir ein schönes, gefundes Kind gehabt.

Unbine. Doch will ich bir Gelegenheit geben, meine Reigung zu verdienen. Staberl (für fich). Erst verdienen? Dann ift nichts G'schenktes an Ihrer Reigung. (Laut.) Aber mit wem habe ich benn eigentlich die Ehr' zu sprechen? Nach Ihrer äußern Hülle zu urtheilen, sind Sie nicht meinesgleichen, wenn anders bieser Anzug, diese blonden Locken, diese glanzenden Flinserln und diese seibenen fleischfarbenen Strümpfe Natur und keine Täuschung sind.

Unbine. Ich bin die Nigentönigin Unbine und liebte einst einen Sterblichen. Staberl. Opfui, Nige, bas hättest bu nicht thun sollen, bas Berliebtsein ift nig für eine Nig'! ... Und wer war benn ber Sterbliche? Ich kenn' mehrere Sterbliche, war's vielleicht einer von benen ?

Und in e. Ende nun bein unnüßes Fragen und vernehme meinen Billen. Du haft uns behorcht, beine unbezähmte Reugierbe hatte Strafe, strenge Strafe verbient, boch sei sie bir unter einer Bebingung geschenkt. Du mußt uns bienen, bis morgen nur, und zwar auf eine Beise, wo gerade biese Reugierbe, nur besser augewandt, mir zum großen Rugen kann gebeihen.

Staber l. Reugier . . . angewandt . . . zum großen Ruten . . . . fann gebeihen ? Berzeihen Sie, bas habe ich nicht verstanden. Doch sprechen Sie nur fo fort, so habe ich doch wenigstens bas übrige auch nicht zu verstehen.

Und in e. Der Beherrscher bes Feuerreichs ift ber Feind, vor dem ich zittre. Staberl. Das muß ein hantiger Hein. Sind Sie ihm vielleicht 'was schuldig? Und in e. Unterbrich mich nicht immer und vernimm: Mir ward aus dem Buche des Schickfals tund, daß der Beherrscher einen seiner bosen Geister in menschlicher Gestalt herauf zur Erde senden werde, um Thekla, meine Tochter, in sein Feuerreich zu locken.

Staber l. Da muffen Sie halt auf Ihre Fraulein Tochter recht obacht geben. Unbine. Das follft bu.

Staber l. Bas? Ich soll auf Ihre Fräulein Tochter obacht geben? Erstauben Sie, Sie werden boch aus mir, aus einem Parapluiemacher, keine Gouvernante machen wollen? Und wenn ich auch als Gouvernante acht geben wollte, wie könnte ich benn bas? Ich kann ja gar nicht französisch, und nur französisch kann man auf ein Fräulein obacht geben. Moi je ne parle pas, je ne parle pas, jamais je!

Unbine. Ich fann leiber nicht ichugenb ftets um meine Tochter fein, benn nur auf wenige Minuten ift mir's bergonnt, bie Erbe gu betreten.

Staberl. Sie, nachher schaun S' aber, baß S' weiter kommen, Sie biskurieren schon balb a halbe Stund' mit mir.

Und in e. Dich habe ich nun außersehen, bis jum Augenblicke ber Berbindung nicht von ber Seite meiner Tochter zu weichen. Lausche, spähe, forsche, und wie ein fremdes Befen meiner Tochter naht, so gieb mir Kunde.

Staber L. Ja, wo loschieren S' benn? Darf ich um Ihre Abresse bitten? Unbine. Wenn mein Erscheinen nötig ift, wirf einen Stein in ben Balbbach, ber am Abhange bes Föhrenwalbes brauft, und rufe Unbine.

Staberl. Gang gut, aber ich fet,' ben Fall, Sie waren g'rab gufalligerweis beim Speifen?

Unbine. O nein, mein Freund, ich fpeife nie.

Staberl. Ift mahr, Sie trinten befto mehr, und alle überirbifchen Beien, bie viel trinten, effen wenig.

Unbine. Du weißt nun alles, erfülle mein Gebot, es erwartet bich reicher Lohn, ben nur Undine dir bieten kann. Lebt wohl, seid verschwiegen. (Lebische Rufit beginnt, unter welcher Undine in die Quelle verschwindet.)

Staberl (ihr nachrufenb). Abieu, Rige! Kommen S' gut nach Haus, Rige! Und wie f' ins Waffer geht, die Rige, wie eine Duck-Anten! O Nige! Rige! Bar' ich ein Jäger, ich nähmet eine Büchse und schießet mir so eine Rige!... Dich erwartet reicher Lohn, den Undine dir nur bieten kann.

Margarete. 3ch weiß gar nicht, wie mir nun ift.

Staberl. D, ich weiß schon, wie mir jest ift!

Margarete. Soll ich hinein gehn ?

Staberl. Soll ich heraugen bleiben ?

Margarete. Ich gehe hinein.

Staberl. Ich bleibe heraußen. Ja, ja, Mabam' Frau Pächterin, gehn Sie nur geschwind nach, ich komme schon langsam voraus. (Margarete ab.) Die Basser-Nige hat g'sagt: Dich erwartet reicher Lohn, den nur Undine bieten kann. Bar' mir schon recht, wenn si' nur herausrucket, aber sie verspricht vielleicht viel und halt' wenig. Aber nein, nein! Die Bassernigen, hab' ich g'hört, sollen sehr generos sein; es ist aber auch ganz natürlich, so eine Bassernige ist den ganzen Tag im Wasser, wenn sie auch wollt', sie kann ja gar nicht schmutzig sein. (Ab.)

#### Berwandlung.

Unterirbische Halle in Brennrots Feuerreiche, in ber Mitte ber Buhne gegen ben Hintergrund bas Standbild bes Geschies mit Buch und Griffel in figenber Stellung.

# Behnte Scene.

#### Brennrot.

(Er tritt im ibealen Anzuge wie im Ballett auf, nur mit rotem Gesicht und roten Händen. Dit ber Berwandlung beginnt eine, das Erscheinen des Feuerreichs charakteristerende Musik, während welcher er aus der Seite hervortritt; er schnupft häusig Tabak und spricht immer mit freundlichem Wacht, im Tone der größten Herzensglite.)

Was ich für a Bosheit in mir hab', bas ift nicht zum sagen, ich muß a bißel a Unthat begehn; ich leb' jest schon einige Monate ohne Frevel und ba bruckts mich völlig, 's bose Prinzip hat einmal bie Oberhand in mir, und ba ist es halt meine einzige Freud', wenn ich zum passe le temps a paar recht schauberhaste Bosheiten ausüben kann. Der Haß, ben ich auf die Undine hab', giebt mir da eine ganz charmante Gelegenheit. Wie ich die nicht leiden kann, das geht schon ins Unauslöschliche, und vielleicht glückt's mir jest, daß ich ihr einen rechten Possen

spielen kann. Sie hat eine Erbentochter, die muß einer von meinen Geistern herab in mein Reich filoutieren, nachher halt' ich s' hier gefangen, Undine kommt darüber in Berzweissung, '8 Madel kommt auch in Berzweissung, alles jammert und reißt sich die Haar' aus ... das wird a rechte Freud' werden. Benn ich nur wüßt', welchen von meinen Geistern ich hinauf schien soll, daß er '8 Madel psiffig besichwabelt, denn Gewalt darf ich keine gebrauchen. Ich werd' g'rad '8 Schickal fragen, das ist aber so bockbeinig, was es uns einmal aufzeichnet, das muß unwiderrusslich geschehen... macht nig ... (Wendet sich gegen die Bitdsäuse.) Meine liebe, charmante Göttin, haben Sie die Gefälligkeit, mir anzubeuten, wen ich zu dem Unternehmen auf die Welt hinaufschien soll? (Kurze Rust. während welcher im Buche der Bitdsäuse solgende Worte in seurger Schrift erschenen.)

"Schick beinen Sohn zu dieser That, Um so ein Früchtel ist nicht schab'.

(Außerft betroffen.) Bas ift bas ? . . . (Lieft mit innerem Bagen.)

Schick beinen Sohn zu biefer That,

Um fo ein Früchtel ift nicht ichab' . . .

Entsetslich! ... soll meinem Folletterl ba etwan ein Unglud brohen ?! ... Was thu' ich ? Was fang' ich an ? ... (Die Hände ringend.) Der Spruch des Schicksals ift ba! Herbei, alle meine Geister, eh' mich komplett der Schlag trifft.

# Elfte Scene.

Die Vorigen; Gnomen und Robolde beibertei Gefchlechts tommen aus vericiebenen Couliffen, unter ihnen Pyramontes.

Chor. Auf beinen Ruf eilen wir her wie ber Wind, O sag uns, Herrscher, o sag uns geschwind, Was bich gar so gift't . . .

Brennrot (zeigt auf die Bilbfaule). Da lefet biefe Schrift.
(Alle nabern fich ber Flammenschrift, die Manner lefen bumpf und in einem Lon gesent.)

Chor (ber manner). "Schick beinen Sohn zu biefer That,

Um so ein Früchtel ist nicht schad." Alle (in großer Bewegung). Welch unheilvoller Spruch ist dieß! '3 gilt dem Kolletterl ganz gewiß!

Brennrot. Mein Sohn muß zu einem gefahrvollen Unternehmen auf bie Oberwelt hinauf, ich bin ganz in Desveration. Mir liegt zwar unendlich viel bran an ber Geschichte, aber baß ich meinen Folletterl einer solchen Gesahr außzsehen soll . . .

Phyramontes. Was fann ihm broben, wenn bu ihn mit gehöriger Zaubermacht ausgerüftet von hinnen senbest, er war ja schon einmal als kleiner Anab auf ber Oberwelt.

Brennrot. Ja, damals hat ihm freilich nichts gedroht, aber die Liebe, Freunderl, die Liebe! Der Bub' ift jetzt schon seit etliche siebenzig Monat im achtzehnten Jahr, und (Leiser, ihn beiseite ziehend.) weißt du denn nicht, daß er eine irdische Mutter hat, ich hab' ja den Buben nur so hereingeschwärzt in die Geisterwelt. Jetzt darf er sich nur in eine Erdentochter wahrhaft verlieben, so verliert

er bas bigel Unfterblichkeit, wirb ein orbinares Menschenkinb, und ich bin um mein Folletterl 'preut.

Phramontes. Das ift freilich a fritischer Fall!

Brennrot (links in die Scene blidend). Da kommt er, bas liebe Buberl, ber weiß noch von nig!

Bwölfte Scene.

Die Vorigen; Solletterl hupft tangend von lints auf die Scene.

Auf Ehre, ein bilbschöner Kobold bin i, Und alle andern Kobold sind gar nig geg'n mi, Ich bin gar so nedisch, ich kann nig dasur, Das liegt einmal so in der Koboldnatur, Und d'Rhmphen, die ned' ich so gern für mein Leb'n, In dem Punkt kann's kein' nedischern Kobold mehr geb'n.

Auf ber Belt ob'n giebt's Leut, baß man 's Teuzels werb'n kunnt, Sie jag'n oft: so neckisch wie a Fleischhaderhund; Und 's ärgste ist bas, ba verbraht's ei'm ben Mag'n, Wenn ein paar alte Schachteln sich neckisch betrag'n; Auch d'Mabeln glaub'n, nur neckisch sein, bann krieg'n s' ein' Mann, Und 's Neckischein steht nur ei'm Kobolb gut an.

Brennrot. Du bift fo luftig, mein Sohnerl!

Folletterl (immer nedifd). Ra, foll ich etwan traurig fein? Buft' nicht warum.

Brennrot. Du weift noch nicht, mas bir bevorftebt.

Folletterl. Ra, bas wird auch nicht viel sein um ein' Kreuzer.

Brennrot. 3ch will bir's fagen, erfchrid aber nicht.

Folletterl. Erschrecken? Da müßt' mein Herz ein Rarr sein, ba batt' ich g'rab Zeit bazu.

Brennrot. Du mußt in Geschäften auf bie Oberwelt binauf.

Folletterl. Na, und was ist's nachher weiter ?

Brennrot. Dben lauert eine furchtbare Befahr auf bich.

Folletterl. Berfteht fich, ba werben f' mir accurat d'Rafen abbeißen.

Brennrot. Du mußt von bem Pachthof, wo ich bich hinsenbe, bie Entelin in mein Feuerreich herabloden.

Folletterl. Na, so verloden wir f' halt, bas wird auch noch keine Kunft sein. Brennrot. Nimm bich in acht bei ber Gelegenheit, daß du bich ja in kein irbisches Mäbel wahrhaft verliebst.

Folletterl (ladend). Wahrhaft verlieben? . . . Das könnt' mir gar nicht einfallen als Kobolb.

Brennrot. Der Spruch bes Schickfals ift ergangen, und gegen das Schickfal find wir mächtige Wesen alle nur arme Narren. (Houseterl lacht ihm ins Gestat.) Gleich wie ich dich hierher gebracht habe, mein Sohnerl, hat das eiserne Fatum die Sentenz erlassen... (Holletterl lacht wieder wie oben, er fährt fort.) daß du im Fall einer Liebschaft alle Vorrechte der Geisterwelt verlierst. (Housetterl lacht abermals wie oben.) Aber was lachst mir denn alleweil ins Gesicht?

Folletterl. Beil ich so nedisch bin. Jest mach ber Papa teine solchen G'schichten, ich trete meine Banberung an, ben Kopf wirb's nicht tosten.

Brennrot. Du, Feuerfunken, bich schild ich unfichtbar nach, bu mußt ihn beobachten, meinen Folletterl. (Spricht eifrig mit blesem Gnomen weiter.)

Folletterl (die weiblichen Gnomen und Robolde schäfernd betrachtenb). Um ein paar von die Geister ist mir leid, daß ich j' berweil versäum', als ich oben bin. (Wendet sich zu Breunrot, welcher noch im Gespräche mit dem Enomen nach links gewendet vertieft ift, halt den Kinger in die Gegend von Breunrots Rase und ruft.) Baba!

Brennrot (flest fich fonell um und flott fich bie Rafe an Folletterle Finger). Aber was treibit benn ?

Folletterl (ladend). Hab' ich Ihnen erwischt?

Brennrot. Mach feine Dummheiten und bent an beinen wichtigen Zwed. (Ruft.) Byramontes!

Byramont binuber, Folletterl aber fest ibm ben Bug unter, fo bag er vor Bremnrot auf die Rafe binfillt.)

Brennrot (argerlich werbend). Was find benn bas aber für Sachen?

Folletterl. Genedt hab' ich ihn a bigel.

Brennrot. Alfo geh und hor auf! (Bu Phramontes, ber wieder aufgeftanden.) Beforg bas Notige, bag mein Sohn gleich auffliegen kann. (Ertbeilt ibm im ftillen weitere Auftrage.)

Folletterl (zu einem Snomen, ber links fieht). Dir bring' ich 'was mit, wenn g'rab Markt ift in ber Oberwelt, auf ein neues Feengewand, ein rauhen Barchet ober a vaar Ellen Klanell.

Brennrot (ju Pyramontes, ber rechts abgebt). Daß bu mir ja nichts bergift.

Folletterl (ber noch im Gesprach mit ber Nymphe ift, nimmt einen Enomen mabr, welcher jufällig in seiner Rabe fteht, und treibt ibm fogleich ben filbernen helm bis an die Schultern an).

Alle. Ah, bas ift aber boch g'ftart!

Brennrot. Bas treibt er benn ichon wieber ?

Folletterl (barüber lachend, bağ ber Enome ben Delm gar nicht in bie bobe bringt). Den hab' ich ichon a'nectt.

Byramontes. Der Reisewagen ift fcon ba. (Leichtbewegte Rufit beginnt, ein aus Ungeheuern bestehender Bagen tommt durch die Seite, die Dufit geht während dem Folgenden leife fort.)

Brennrot. Sohnerl, jest wird's ernft. Gine Umarmung noch!

Folletterl. B'hut' Ihnen Gott, fcau'n S' mir nach! (Umarmt Brennrot, wahrend er, fic auf feine Achfel ftugend, einen Sprung macht, wie im Ballett.)

Brennrot. Romm noch einmal an mein Berg.

Folletterl. 3a, Papa! (Bieberholt die Umarmung mit einem noch höhern Sprung als früher und eilt in den Wagen.) Abieu, alle miteinander!

iBrennrot winkt, ein Blis fährt von oben herab, die Soffiten fenten fic in der Mitte, als ob fich die Bolbung öffnete. Der Bagen hebt fich, an der Stelle, wo die Räder sein sollten, find ftatt den Achsen zwei Schlangentöpfe sichtbar, aus welchen Flammen fich entzünden und Feuerraber bilben;

während ber Bagen in die Sobe fahrt, ift folgenber Chor.)

Abieu, Herr Folletters, beginnen S' ben Lauf, Sind S' vorsichtig nur und führen S' Ihnen gut auf. Schon fliegt er in die Höh'! Abieu! Abieu!

(Rotes Feuer beleuchtet bie Gruppe. Der Borhang fallt.)

# II. Akt.

Eine turze Balbgegend, im hintergrund ein Bafferfall, rechts im Borbergrund eine Felfenbant.

# Erste Scene.

Thekla tritt von rechts auf.

Was bebeutet benn bas, baß mir ber Herr Staberl überall nachgeht und aufpaßt? Zu Haus hat er mich nicht außer Augen g'lassen, jest geh' ich im Balb heraus, weil ber Jubel bei uns gar nicht mit meiner Herzensstimmung harmoniert, hat ihn ber Kuduck wieber hinter mir. O, ich bin recht froh, daß ber Staberl auf einmal melancholisch ist, jest hab' ich boch a bißel a Ruh' vor ihm. Sollte bas etwa gar ein eifersüchtiger Auftrag von meinem Bräutigam sein? Das ging mir g'rad noch ab! 's ist ohnebem schon eine unangenehme Sach', wenn man heiraten soll und 's Herz nicht recht Ja und nicht Nein sagt.

Der Ch'stand ist an und für sich schon betrübt Und nur zu ertrag'n, wenn man wahnsinnig liebt, Als Frau soll man g'sett sein, sonst richten s' ei'm aus, Nur ewig mit'm Schlüsselbund umgehn im Haus, Nicht tanzen, nicht lachen, welch trauriges Leb'n, Nur immer für'n Mann auf die Wirtschaft acht geb'n, Und er soll bein herr sein, heitit's noch obendrein, Das geht mir nicht ein, das geht mir nicht ein. (306ler.)

Jest kann sich's dann treffen, das ist's ärgste gewiß, Daß man d'wahre Lieb' kennen lernt, wenn's zu spät is, Und so ein Malör kann gar g'schwind g'schehn sein, Die Ch' macht ja 's weibliche Herz nicht zu Stein, Man wirft ein' Blick auf ben, ben 's Herz sich erkor'n, Da brummt ei'm ber Ch'mann hinein in die Ohr'n: "Was benkst auf ein andern? Aus'm Mann denkst allein!" Das geht mir nicht ein! (Jodler, dann ab.)

# Bweite Scene.

#### Staberl.

Die Waffernize hat zu mir gefagt: bich erwartet reicher Lohn, ben nur Unbine bieten fann. Diefe Borte haben mein herz ergriffen. Herz? D Ratur, warum

haft bu bem Menichen ein Berg beigegeben? Das Auge fieht, mas ihm gefällt, bie Rase riecht, was duftet, die Ohren hören, wenn geschimpft wird, das Maul weiß, wenn es rebet, so muß auch bas Herz empfinden, wenn es fühlt; wohlan benn, ich frage bich, mein Berg: fühleft bu? und wenn bu fühlft, mas fühleft bu? und wenn bu 'mas fühlft, für wen fühlft bu 'was? und wenn bu 'was für wen fühlft, für wen fühleft bu? Du antworteft nicht? Sa, ftolges Berg! Du pochst? . . . D, ich weiß, worauf du pochst! Weil du weißt, daß mir mein liebes Berg ans Berg gewachlen ift; o, beswegen poche nicht, ba könnt' meine Fersen auch zu pochen anfangen, weil fie mir an meinen lieben Fuß gewachsen ift! . . . Sinmea mit jeber Schwachheit! Staberl, bu bift fein altes Beib, bu bift auch fein junger, schoner Dann, aber bu bift und bas icon wie! Und bas ift meine Philosophie! Sa, gerabe recht wegen ber Philosophie! Sofrates fagt in einem feiner Abschnitel: Reine Antwort ift auch eine Antwort! Bas will ich benn machen? Ich weiß nun alles . . . und baran hab' ich schon genug . . . fort! Fort! . . . Aber ich hab' einen unfinnigen Durft und auch einen viehischen Sunger ... und beibes nach Baffer. Rurios! Soll bas mas zu bebeuten haben? Thor! Wie kann bich bas befremben ? Du bift ja ein Barapluiemacher, ein Barapluie= macher lebt vom Baffer, Baffer ift ja bein Brob. Sa! Run geht mir mitten im Baffer ein Licht auf! 3ch als Barapluiemacher brauch' um zu leben Baffer, bie Baffernige beherricht bas Baffer, folglich beherricht fie mein Leben, folglich ift fie auch mein Leben. Die Baffernige hat mir's angethan, barum hoffe ich auf ben reichen Lohn, ben nur Undine bieten fann. Jest gilt's! Die Baffernige hat mir gefagt: Wenn bu mit mir reben willst, so gehe nur zu bem Balbbach im Föhrenwalde . . . jest, was a Bach ist, weiß ich, was a Wald ist, weiß ich auch, mas aber eine Fohre ift, bas weiß ich nicht, ich habe in meinem Leben feine Föhre gegessen. Wenn ich nur wen fragen konnt', was eine Föhre ift? Ah, ba geht ein Beinwandframat, ben will ich fragen, ber tann mir's gewiß fagen; bie Leinwandframaten reben wenig beutsch, aber schon. Bielleicht hat ber Leinwand= framat ben Brodhaufischen Lexiton in fein' Bintel, von bem lag' ich mir a halbe Ellen herunter ichneiben, nachber erfahr' ich g'wiß, was eine Föhren ift. In biefer hohlen Baffen fet' ich mich jest nieber und pag', bis ber Rramat tommt, und bamit mir die Zeit nicht lang wird, so nehme ich meine Maultrommel heraus und will ein bigel barauf ichalmeien.

#### Drifte Scene.

#### Der Vorige: Folletterl.

(Ctaberl hat die Beine etwas auseinander gefpreigt, fo daß Folletterl bicht vor Staberl aus einer runden Berfentung zwifchen Staberls Aniem in die hobe tommt; er ift in Bergfnappenangug.)

Staberl. Taufenbfaderlot, mas ift benn bas?

Folletter L. Ber red't hinter mein' Ruden ?

Staber I. Wer ftellt fich mir ins G'ficht? (Steht auf.) Ha, vielleicht ift bas eine Köhre! (gu Kolletterl.) Erlauben Sie mir, find Sie nicht eine Föhre?

Folletterl. Warum nicht gar, ich bin ein Kobolb und tomm' als Bergfnapp aus'm Feuerreich heraufg'ichidt, ich muß ba ein Mäbel in Abgrund loden. Berwandeln kann ich mich, in was ich will, jetzt hab' ich halt die G'stalt ang'nommen, daß kein Mensch eine Ahnung hat, wer ich bin. Dem Mäbel aber werb' ich als wirklicher Kobold erscheinen, in dem Anzug will ich nur derweil alles außspionieren, wie und wann und wo ich's Madel am besten überraschen kann.

Staber I (für na). Ich schöpfe Berbacht. (Laut.) Erlauben Sie mir eine Frag': wo ift benn bas Mabchen, bem Sie nachsteigen ?

Folletterl. Sie ift ba in ber Rabe qu Baus.

Staberl (für na). Ich schöpfe Berbacht. (Laut.) Erlauben Sie mir eine Frag': ift bas Mäbchen nicht bie Tochter von einem Sterblichen ?

Folletterl. Ja, ihr Bater war ein Sterblicher.

Staberl (für fic). Ich schöpfe wieder Berdacht. (Laut.) Erlauben Sie mir noch eine Frag': hat das Mäbel einen Namen, der sie unter der andern herde von Mädchen extra bezeichnet?

Folletterl. Freilich hat f' einen Ramen und noch bazu einen recht iconen.

Staberl (für fic). Jest schöpf' ich schon wieder Berdacht. Wenn ich so fort schöpf', so geht mir 's ganze Berdachtschaffel über. (Laut.) Jest erlauben Sie mir aber eine Frag': heißt das Madchen nicht Thekla?

Folletterl. Ja, richtig, Theferl heißt f'.

Staber l. Jest hab' ich genug Berbacht geschöpft! Aha, bas ist also ber jenige, welcher . . . wie Kluck sagt, aber nicht ber beutsche Kompositeur, sondern ber preußische Maurerpolier im Fest ber Handwerker! . . . Jest erlauben Sie mir eine Frag' . . .

Folletterl. Jest bor ber Berr einmal auf mit feinen Fragen, sonft er

fragt er wirflich 'was von mir.

Staber l. O, Sie überhäufen mich . . . ich wüßte wirklich nicht, warum. Also wiffen Sie 'was? Weil ich nimmer fragen barf, so sag' ich Ihnen halt ungefragter, ganz franchement, daß Sie ein schlechter Kerl sind, der eine uneble Handlung begehen will.

Folletterl. Hahaha! Deswegen bin ich ein Kobold. Wir Kobolde, die Gnomen und die Spandifankerln find für die bösen Zauberhandlungen da, da mus halt jedes in seinem Beruf das Möglichste Leisten. Ich din jest noch viel zu gut, aber ich hoffe durch Fleiß, Mühe und böses Beispiel noch den gehörigen Grad von Schlechtigkeit zu erreichen. Für die guten Zauberhandlungen g'hört sich eine Fee ober ein Genius, auch eine Nixe ist dazu da.

Staber I. Sa, eine Nige ift ba? Bo? Bo ift bie Nige?

Folletterl. Ra, der Herr treibt's ja wie narrisch. Ift benn ber Berr io ein Liebhaber von bie Riren?

Staber l. Und bas wie! Eine Nige ist meine einzige Passion! Ich hab sonst gar keine Freude als manchmal ein bisel Nige!

Folletterl. So viel ich g'hört hab', foll's in bem Balbbachel ba recht schone Baffernigen geben, fisch' fich ber Herr eine außer.

Staber I. D Dank, Dank, ebler Robolb! Sie haben mir jett eine Auskunft 'geben, wie fie gewiß in biefen Walbungen keine Privatgeschäftskanzlei geben konntt! Folletter I. Ra, bas freut mich, wenn ich bem herrn, aber ohne meinen

Willen, einen angenehmen Dienst erwiesen hab', aber bafür soll jest mir ber herr auch ein bigel an bie Sand gehn.

Staber I. D, warum benn nicht ? (Rimmt Folletterl bei ber Danb.) Ich geb' Ihnen recht gern an ber Sanb.

Folletterl. Rein, nein, fo ift's nicht gemeint, ich hab' barunter berftanben, bag mir ber herr gur Thekerl verhelfen foll.

Staberl (beleibigt). Ich bitt' Guer Gnaben, Herr von Kobolb, wiffen Sie, wer ich bin ? Ich bin ber Theferl ihre Gouvernante, und wer mir . . .

Folletterl. Mit leeren Sanben kommen will, ber foll lieber gar nicht kommen, nicht wahr?

Staber L. Guer Gnaben konnen recht haben, aber Sie konnen mir boch auch nicht unrecht geben, wenn ich behaupte, bag ein Menich wie ich . . .

Folletterl. Golb braucht. Ich hab' ein bifel eins mit herauf gebracht, ba hat ber Herr ein Stüdel. (Glebt Staberl ein Stüd Golberg.) Bei uns unten pflaftern f' g'rab ben Hof bamit; ba ift noch ein Bröckerl. (Glebt ihm wieber.) Halt, ba fteckt auch noch 'was. (Glebt ihm ein brittes Stüd.)

Staber L. Aber Euer Gnaben, Herr von Kobold, find Sie ein rechter Bostativus, Sie find Bergknapp' und Bergwerk in einer Person, Sie schütteln 's Gold ja nur so heraus, das ist schon die einnehmendste Gestalt, die man annehmen kann, um ein Frauenzimmerherz zu erobern.

Folletterl. Also ber herr ift auf meiner Seiten ?

Staber L. Auf welcher Seiten haben S' benn 's Welb?

Folletterl. Da, im Sad hab' ich's.

Staber l. Ra, ba werb' ich schon hubsch auf biefer Seiten bleiben.

Folletterl. Best fag mir ber Berr por allem: wo tann ich bie Theferl febn ?

Staberl. Bo Guer Gnaben bie Theterl sehen fonnen, bas tann ich Guer Gnaben jest mit voller Gewißheit noch nicht sagen, aber bas tann ich Guer Gnaben für ganz gewiß sagen, baß die Theterl alle Tag auf'n Abend zum Brunnen in ihr kleines Borgartel kommt und bort Blumen gießt.

Folletterl. Dort fommt fie also alle Tag bin ?

Staberl. Alle Tag.

Folletterl. Unausbleiblich?

Staberl. Unausbleiblich.

Folletter L. Also kommt sie heute auch hin ?

Staber l. Ob fle beut hintommt, weiß ich nicht bestimmt, Guer Gnaben.

Folletterl. Er hat ja gefagt, fie kommt alle Tage hin!

Staberl. Ja, alle Tag tommt fie auch hin, aber heut ift ja nicht alle Tag, und alle Tag ift ja nicht heut.

Folletterl. Rann ich's aber erfahren, ob fie heut hinkommt?

Staberl. Auf alle Rall'! . . .

Folletter L. Bie benn ?

Staberl. Das weiß ich nicht, Guer Gnaben.

Folletterl. Er foll es miffen.

Staber L. Bang recht, Guer Unaben.

Folletterl. Aber wie wirft bu benn bas erfahren ?

Staber l. Das ist ganz leicht. Da gehn Guer Gnaben halt jett hin und warten bort so lang, bis f' tommt, so wissen's Guer Gnaben.

Folletterl. Ia, richtig, ich als feuriger Kobolb werd' mich so phlegmatisch a paar Stund auf die Baß stellen und abwarten, dis s' daher kommt. Der Herr muß mir alles auskundschaften, sonst laß' ich den Herrn auf a vierzehn Tag in unser Feuerreich einsperren, wo er nichts zu trinken kriegt als täglich drei Seibel Lava, und nichts zu efsen als täglich anderthalb Bfund alühende Koblen.

Staber l. Schon recht, Guer Gnaben werben ichon mit mir zufrieben fein, alles wird auskunbichaft't und gehörig rapportiert.

Folletterl. Na, nacher ist's schon recht. Ich schlankel inbessen a bisel herum, baß ich die Welt und die Menschen besser kennen lern'. In einer halben Stund' hol' ich mir vom Herrn die Antwort ab. Bielleicht kommen mir berweil noch einige Mäbeln vor, benn wegen einer einzigen heraufkommen auf die Oberwelt, das wär' a schlechts G'schäft, muß schau'n, daß ich gleich a ganz' Träupel erwisch. (hubbt ab.)

#### Dierte Scene.

#### Staberl.

Der Kobold wird boch a schöner dummer Teufel sein, den hab' ich weiter nicht papierlt. Ich bin nur froh, daß er mir g'sagt hat, daß in dem Wasserl da drin die Nigen loschieren. Jest, Staberl, nimm dich 3'samm'! Kurasche! Jest wird gleich die Wassernize herzitiert und ihr meine Liebe deklariert. Sie hat g'sagt, wenn ich mit ihr 'was zu sprechen hab', soll ich nur ein kleines Steinbel ins Wasser werfen und ihren Namen rusen. Wo ist denn nur geschwind ein kleines Steinbel? (Er sucht und tommt vor einen sehr großen Stein.) Da ist a Steinbel, es ist zwar nicht von den kleinsten, aber das ist g'rad recht, denn wenn ich den Stein hineinwirf, macht's ein' stärkern Plumpser, und die Nige kann sich nicht ausreden, daß sie's nicht gehört hat. (Wust, er schleppt den großen Stein wühsam nach dem Bache, wo er ihn hineinwirst.) So! Iest ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen! Jest wird gerusen: Erscheine!

# Bünfte Scene.

# Der Vorige; Undine.

Unbine. Du hast mich gerufen? Staberl. Ja, ich war so frei.

Unbine. Bas willft bu bon mir ?

Staberl. Gine Leibenschaft.

Unbine. Bift bu mabnwigig ?

Staber I. D nein, bei mir hat fich's ausgewitingt.

Unbine. Go erfläre bich.

Staber l. Wohlan, es fei. Unbine ... Sie find eine Wassernige, ich bin ein Parapluiemacher, wir zwei könnten so leicht ein Paar sein, mit unsern waßrigen Talenten könnten wir uns a schöns Gelbel verdienen ... wir gingen auf Reisen, bu zu Wasser, ich zu Lande, du thätst überall hinschwimmen, ich thät' überall absahren.

Unbine. Bie foll ich beine Worte beuten ?

Staberl. Warum willst bu beuten ? Jett gerade beuten? D, beute nicht, nur bas nicht, benn wiffe: (Faut ibr ju Bugen.) Ich bitte bich!

Unbine. 2Bas ficht bich an?

Staber L. Liebe und Narretei, Berbruß und Reierei, Schwermut und Raferei! (Rugt ibr Die hanb.)

Unbine (entruftet und gebieterifd). Entferne bich!

Staberl. Richt eher, als bis ich in ber Hoffnung bin, Gegenliebe zu erhalten. Unbine. Rein Wort mehr, Berwegener!

Staber l. Jest schau, was soll jest wieber bieses Bonmot? Ich weiß ja, baß Sie schon einmal einen Sterblichen geliebt haben; wer A sagt, muß auch B sagen; lassen Sie mich bieses B sein, ober glaubst bu vielleicht, Wassernize, baß jener Sterbliche, in den du so sterblich verliebt warst, sterblicher war als ich? O nein, Undine, ich bin nicht weniger sterblich, auf Ehre! Wer weiß, vielleicht bin ich g'rad der allersterblichste.

Undine (ausbrechenb). Run enbe, ober fürchte meinen Born!

Staberl. Wassernize, du wirst massiv, aber beine wasserigen Grobheiten können einem wasserichten Parapluiemacher nicht schaben. Also wie schaut's mit uns zwei aus? Wird's was ober wird's nig?

Undine. Deine Rühnheit follft bu bereuen. (Bid geben.)

Staber l. Wo rennen S' benn gleich hin? Halten S' ein bigel; Ihre Tochter ift in Gefahr.

Undine (eilt fonen jurud). Meine Tochter? . . .

Staberl (für fic). Aha, das wirkt. (Laut.) Ja.

Unbine. Bas ift's? Rebe! Sprich!

Staber l. Uha, nicht mahr, jett fangeten Sie wieber gern einen Disturs an mit mir, aber nichts ba, fürchte meinen Born !

Unbine (bringenb). Rebe! Rebe!

Staber I. Reine Gilben wird g'reb't. Deine Ruhnheit follft bu bereuen.

Unbine. Ich beschwöre bich, Mensch . . .

Staberl. Was? Schimpfen auch noch . . . jetzt wird mir's zu ftark! Ha, jetzt kenn' ich nichts mehr als Verberben, Verzweiflung, Vernichtung, Unheil und Mechanismus!

Undine (für fich, im Ausbruche des Schmerzes). Weh mir! Ich habe meiner Tochter Rettung an ihn geknüpft! Ich kann und darf das nicht mehr ändern. (Laut.) O, habe Mitleid!

Staber l. Rig', 's ift nig! Jest wirb bie Ratur aus ihren Angeln g'riffen, ben höheren Zaubermächten werben bie Fenfter eing'worfen, allen Gewäffern werben bie Schleußen g'sperrt und bie Kanale verrammelt, nachher kann sie schauen, wo sie burchkommt, sie Wassernige, sie!

Unbine. Sabe Erbarmen !

Staber I. Nir ift's, Rir'!

Undine (in bringendfter Angft). Wenn bu meine Tochter mir treu bewahrst, erwartet bich großer Lohn.

Staber I. Erlauben Sie mir, ber Spat in ber Hand (Beigt ihr die vom Robold erhaltenen Goldflide.) ift mir lieber als bie Rat' auf'm Dach.

Unbine (Befahr abnend, beftig). Ber gab bir bies Golb ?

Staber l. Gin gemiffer herr von Robolb, ber Ihre Fraulein Tochter ent-führen will.

Unbine. Ungludfeliger! Und bas verschwiegst bu mir bis jest?

Staber I. Weil ich erft heut abends beim Ziehbrunnen bie Thekla in feine Krampeln gieben will.

Unbine. Jest eiligst bie Rettungsmittel angewandt. (Bu Stabert.) Bier nimm biefe Bhiole. (Biebt ibm ein tieines Ridichen.) Sie enthält ben wunderbarften Zaubertrant.

Staberl (Das Flaschen betrachtenb). Das heißen Sie Phiole? Bei mir j'haus heißt man bas ein Flascherl. Aber bas ift wahr, Phiole flingt nobler, ben Ausbrud will ich mir merfen; wie ich wieder in ein Birtshaus geh', werb' ich bem Kellner sagen: Bring mir ber herr ein' Bein, aber gleich in einer Magphiole.

Unbine. Bon biefem Zaubertrank schlürfe nur wenige Tropfen in bid, und meine Tochter wird verschwunden, bir aber ihre außere Gestaltung angezaubert sein.

Staberl. Bas? Durch bas Trankel werb' ich in Ihre Tochter verwandelt, und fie verschwindet berweil?

Unbine. So ist es. Alles wird in bir meine Thekla erbliden, bu felbst wirft bas eigene Bewußtsein verlieren und nicht anders handeln können, als ob bu Thekla wärft.

Staber l. Aber jeber Mensch wird mich ja gleich an meiner Sprach' erkennen. Unbin e. Du sollst nicht sprechen, bafür werb' ich Sorge tragen.

Staber I. Soren S' auf, ich foll gar nichts mehr reben ? Sie, bas ift für mich a harte Rommiffion.

Unbin e. Bebente, bich erwartet reicher Lohn, (Mit Rachbrud.) ben nur Unbine bieten tann.

Staber l. Aha, sie meint ihr Derz bamit, was sie mir schenken will, jest geht's schon zusammen, jest halt' ich's mit ihr. Also ich bin entschlossen, ich trint aus bieser Phiole, aber Wassernize, kannst bu mich auf Ehre versichern, daß mir bas Trankel nicht schod't?

Unbine. Baue auf mein Bort.

Staber l. Aber wenn ich bas Trankel austrink' und ich werbe in die Bekka verwandelt, muß ich nachher vielleicht zeitlebens ein Beibsbild . . . Rein, bas wär' nig, meine schöne Mannsgestalt vertausch' ich mit keiner weiblichen Hulle; ba müßt' man mir kurios aufgeben.

Undine. Rur für zwei Stunden wirft ber Bauber biefes Trantes.

Staber I. Und bann bin ich wieber ber Staber ?

Unbine. Gewik.

Staberl. Ach, nachher laß' ich mir's schon gefallen, jest bin ich schon babei. Unbin e. Ich muß von hinnen, bu aber halte Wort und erfülle mein Gebot. (Rabert fich bem Baffersau unter Mufit.) Undine halt, was sie verspricht. (Berjemindet.)

Staber l. Das glaub' ich. A fo a Baffernig ift generos.

# Sechste Scene.

#### Staberl.

Also jett heiti's einnehmen. Ich kann mir das Ding noch gar nicht recht benken mit der Verwandlungsmirtur, was hat denn das Trankel für ein' Geruch? (Niecht jum Fläschen.) Ich kenn' mich nicht recht aus . . . riecht das Ding nach Lanillie oder nach Terpentin? . . . Wenn nur der Geschmad nicht gar so abscheulich ist! Uch was, ich hab' heuer im Fasching auf manchem Tanzsaal, wo der Zweigulbenwein kaum zum hinunterbringen war, einen Sechsunddreißiger getrunken, und wer das aushalt't, für den giebt's nichts Schreckliches mehr. (Munt, er trinkt und finkt alsdam zur Erde. Eine Wolke sent sie herad und verschwindet, wie die Wolke weg ist, ift auch Stadert verschwunden, die Nuste sendet.)

#### Siebente Scene.

### Folletterl tritt aus bem hintergrunde auf.

Jest bin ich a bißel umg'stogen in die Walbgegenden, hab' mir die Menschen, ihre Handlungen und den Weltsauf a bißel ang'schaut. Ich weiß net, es ist wohl alles net übel, aber gar so viel ist net dran. Die menschlichen Handlungen kommen mir vor, als wie die altbeutschen Bilber, sie sind meistens auf Goldgrund. Mir ist das kurios vorkommen, denn bei uns unten ist das Gold ganz 'was Gewöhn-liches, und was das auf der Welt für einen Treiben um das Gold ist, ah, das ist aus der Weis'.

Daß 's Golb d'Welt regiert, hätt' ich mir nicht gebacht, Denn bei uns liegt 's Gold um und wird völlig veracht't, Doch herob'n auf der Welt wird dem dasteten Gold Die größte Berehrung und Achtung gezostt.
Sein' Freund verrat't mancher, verkauft Weib und Kind, Bloß weil die Dukaten von Gold alle find.
Solche Fäll' find sehr häufig, drum ist's nicht zum b'schreib'n, Was d'Leut auf der Welt wegen Gold alles treib'n.

A Bitib zählt circa a achtunbsechz'g Jahr,
If schiech, voller Falten und eisgraue Haar,
Allein in ihr'm Kasten, da wimmelt's von Gold,
Drum sinden so viel junge Herren reizend und hold,
Duelliern sich weg'n ihr, wer der Glückliche is,
Und der Sieger, der heirat't das grausliche G'fries.
Solche Fäll' sind sehr häusig, drum ist's nicht zum b'schreid'n,
Was d'Leut' auf der Welt wegen Gold alles treid'n.

Die Männer werd'n halt nur vom Eig'nnut gelenkt, Die Madeln find anders, so hab' ich mir 'benkt, Ja, an'pumpt, Herr Better, 's ist grad umgekehrt, Bei d'Madeln hat 's Geld fast ein' noch größern Wert; Schachmatt und mit Krüden und gichtischem Schmerz Steigt mancher hinein in ein weibliches Herz . . . . Warum? Weil er Gelb hat, 's ift gar net zum b'ichreib'n, Was g'rabe bie Mabeln wegen Golb alles treiben.

Mit zwei Jentner Golb und ei'm halb'n Quintel Hirn Bagt's fein Mensch in der Welt, ein' per Dalf z'tituliern, Da friegt man Berstand gar, kurz alls in der Welt, Wenn's einem nur an dem Metall niemals fehlt. Nur der Beisal, den gütig das Publikum zollt, Ist's alleinig, der hocherhab'n steht über's Gold, Denn hätt' man von Gold auch a ung'heure Schwer'n, Kann man allweil noch comiso aus'pfissen werd'n. (166.)

(Der Borbang fällt.)

# III. Akt.

### Erfte Scene.

#### Undine mit ihrem Befolge.

Und in e. Der Beherrscher des Feuerreiches hat seinen Sohn, den übermütigsten Kobold, auf die Oberwelt gesandt, um Thessa, meine Tochter, in sein Feenreich zu entführen, wodurch mein Liebstes, mein Kind, für mich auf immer verloren wäre. Schon hat mein Schützling den ihm von mir gereichten Zaubertrant geleert und ist bereits in die Gestalt meiner Thessa verwandelt. Der Kodold wird nun in dem Berwandelten Thessa zu verlocken glauben . . . und damit jedes Gelingen meinem Feinde vereitelt werde, soll der Kodold Thessa stumm sinden. Du, Idhsa, meine treueste Dienerin, nimmst nun die Gestalt von Thessa alter Ziehmutter an und hilfst als solche, aber gleichfalls stumm, des Kodolds Pläne vereiteln. Ich will mich indes als Quelle nah an der Hütte meines Kindes lagern, es mit ihrer Ziehmutter an das fühlende Ufer socken . . beide in einen sansten Schlummer wiegen und sie so, jedem Späherauge unsichtbar, der brohenden Gesahr entziehen. (Munt fällt ein, Idhala versintt, Undine mit ihrem Gesolge gest ab, die Woltendesoration verwandelt.)

#### Bermandlung.

Das Garichen bes Rachthofes in bem Hofraume, links im Borbergrunde bas haus mit einem baranftogenden alten Thurme, in der Mitte gegen den hintergrund ein Liehbrunnen.

#### Bweite Scene.

#### Staberl (Bantomime), Folletterl.

Benn ber erfte Theil ber Rufit fich repetiert, tangt Staberl aus bem haufe und umtreift einmal bie Buhne.)

nicht . . . juft nicht . . . jest thu' ich gar nichts . . . (Schlägt bie Arme ineinander und gappelt mit bem Aug.) Horch! . . . (Läuft jum Haus . . . bort an ber Thur . . . erfdrickt.) Dott ... Alte ... fteht auf ... ich ... geschwind gießen ... (Erfat bie zwei Giektannen faul nach bem Brunnen, ftellt fie bin und zieht ben Baffereimer berauf, hangt ihn aus, ftellt ibn an ben Brunnen.) Mir ist warm... (Lehnt fich an ben Brunnen . . . läßt die Hände in ben Schof hangen, tubit fic mit bem Schurg ab, wifct fic bamtt ben Schweiß von ber Stirne, gabnt.) Beiß nicht ... ich foläfrig . . . nein . . . (Rimmt eine Gießtanne, will Baffer aus bem Gimer einfullen, fieht fic im Bafferspiegel bes Gimers . . . ift froh überrafct.) Ich . . . feben . . . ba brin . . . mein Beficht . . . fehr icon ! . . . (Geht wieber an ben Gimer . . . flest hinein . . . freudig Aberrafot) Mein Bouquet . . . (Blidt in ben Eimer.) wie fcon! Wie fcon! Wie fcon! . . . (Birft fic Ruffe ju . . . ift entgudt . . . will fich felbft im Baffer kuffen . . . wird gang nag . . . er, foriat . . . fprubelt bas Baffer ab . . . und trodnet fic mit bem Sourz, ben fie bann auswindet und fic wieber gurecht richtet.) Ich ... jest ... bort ... gießen! ... (Auft fic eine Gieftame aus bem Eimer mit Baffer, geht an bas Bartden und gießt, bemertt, bag in ber Sieftanne noch Baffer ift, folittelt bie Ranne und trintt bann bas Baffer, fprubelt es wieber aus . . . nimmt dam wieber beibe Rannen, geht an ben Brunnen, bangt ben Eimer ein, latt ihn binab, giebt bann fer fomer berauf.) 3d ... nicht begreife ... bort ... fehr fchwer berauf ... (Bebt an ben Brunnen . . . fpudt fich in ble banbe, ohne nach bem Brunnen zu bliden, zieht er Kolletterl als Robold berauf, blefer fpringt aus bem Gimer beraus auf ben Brunnen, woburd Staberl binfallt. Die Dufit enbet mit einem Schlag.)

Folletterl (fpricht). Guten Abend, fcons Schaterl!

Staberl (springt erschroden auf ... sieht hin ... erschrickt heftig, führt zurück und bedeck sich mit beiben Händen das Gesicht und bleibt ängstlich harrend).

Folletterl. Warum fürchteft bu bich benn? Bin ich benn so fchiech? Gel, schau mich nur an.

Staber I. Ich ... ihn ... anschaun ... nein ... ich fürcht' mich.

Folletterl. Warum beuteft bu bich benn immer und rebft nichts? Bift benn ftumm?

Staber I. Ja ... ich reben ... fann nicht.

Folletterl. O Jederl, die Thekerl ift a Stummerl! Schau, da hat mir mein Herr Papa kein Wort bavon g'lagt. Na, wenn f' ftumm ist, ift s' ja recht leicht verliebt g'macht, daß s' net bah sagen kann. Weißt was, schöns Stummerl, damit du mich besser verstehst, will ich jest auch stumm sein und die alles deuten, was ich dir hab' sagen wollen.

Staberl (mit abgewandtem Beficht). 3a, ja, ich bitt'.

Folletterl (fiumm). Romm! Romm!

Staber I. Rein . . . nein . . . nein!

Folletterl. 3ch bitte ... bitte ... fomm!

Staber I. Nein . . . nein! (Folletterl fpringt herab vom Brunnen, Staberl läuft weinem Areise herum, Folletterl ihm nach, er erwischt ihn rechts am Rock. Fallt auf bie Aniee.) Bitte . . . bitte . . .

(Folletterl steht auf bem linken Fuß mit vorliegendem Körper, die Hände schwebend vor sich hin über Staderl gestreckt. Gruppe.)

Folletterl. Ich . . . will sehen . . . Ob fie . . . schönes Gesicht. (Beficht Staberl mit vorgeneigtem Ropf . . . Staberl breht sich snieend langsam herum, um nicht gesehen werben . . . Folletterl macht nun einen Schritt zurud, so daß Staberl knieend und Folletterl fichend sich vis-a-vis befinden, worauf sich Staberl schnell noch einmal im Arelse breht, dam von Folletterl

um ben Leib genommen und rechts geschleubert wird. Staberl fällt. Folletterl sieht entfernt ihm zur Linken. Staberl erhebt sich. Folletterl will auf ihn zu. Staberl sileht links und bleibt in der Gruppe stehen, Folletterl bleibt in der Gruppe rechts stehen.)

Folletterl. Romm ... ich bich lieben.

Staber l. Du ... mich ... lieben ?

Folletterl. 3a.

Staberl. Das freut mich.

Folletterl. In meine Arme! (Breitet bie Arme aus.)

Staber I (eilt freudig auf ihn gu, bleibt ploglich fieben). Bas thu' ich ? (Beigt fich mit bem Finger auf die Stirn). Nein! nein!

Folletterl. Bas ift's?

Staberl. Ich ... bich lieben ... nein ... barf nicht ... nein ... kann nicht ... Weh mir!

Folletterl. Warum?

Staber I. Dort . . . bie Alte . . . mich fclagen! (Deutet auf Schläge und reibt fic ben Ruden.)

Folletterl. Uch was... ich... hier ... bort... bie Alte bich schlagen ... ich ihr ein paar Watschen geben ... ich schwöre! (Debt bie Dand jum Schwur ... er befinnt sich, daß er Robotd ift, und halt die Dand jum Schwur hinab.) Komm! komm!

Staberl. Rein! nein!

Folletterl. Wart nur! (Läuft Staberl nach, der ausweicht, wenn Folletterl in der Rübe bes Brunnens ift; dasselbe Spiel noch einmal.) Bitte! fomm! Gieb mir die Hand! (Stredt die rechte Hand aus.)

Staber I (geht follchtern auf Folletterl zu und folägt in seine hand ein, Folletterl balt fie mit beiben hanben . . . er fieht Folletterl an.)

Folletterl. Du ... fehr icon!

Staber [ (fühlt mit ber linten hand Folletterl bas Rasenspitel). Spithub! (Drobt mit einem Finger ber rechten hanb.)

Folletterl. O bewahre!

Staber l. Bas feh' ich? ... Du fein' Schnurrbart?

Folletterl (fpricht). Aha, bas ift nicht recht, baß ich kein' Schnurrbart hab'! Das ift ein' abbrabte!

Staber I. Dein Mund ... flein ... mein Mund ... flein nicht ... mein Mund ... groß.

Folletterl. Ach was! (Spricht.) Das macht nig wegen bem großen Goscherl, beswegen bift boch schön! . . . (Pantomime.) Komm . . . fomm . . . ich zeig' bir 'was. (Läuft auf die rechte Sette, beugt sich mit vorliegendem Körper, auf einem Fuße stehend, vor Staderl hin . . . bewegt die Flügel, Staderl freut sich dabet, sie dreipen schwen körper, su einem Fuße stehend, vor Staderl hin . . . bewegt die Flügel, Staderl freut sich dabet, sie dreipen sin derielben Eruppe einmal herum, dann tratt Staderl dem Folletterl die Flügel und den Kopf. Folletterl siellt sich links und Staderl rechts.)

Staber I. Ich . . . ihn foppen . . . (Zeigt lange Rasen . . . reicht ihm die rechte Hand, bann bie linke . . . und zieht fie immer zurud, wenn Folletterl barnach hascht, und springt jedesmal auf die andere Seite; Staberl steht rechts, Folletterl links, Staberl eilt auf Folletterl zu, nimmt ihn an der Rase und führt ihn daran herum, wobei Folletterl nach Art der Chinesen mit gebogenen Knieen hupft, beide lausen auseinander, Staberl rechts, Folletterl links.)

Staber I. Du... mich ... fangen. (Folletterl eilt auf Staberl gu, biefer umtreifet bie Buhne, in ber Mitte berfelben erhafcht er ibn, faßt ihn um ben Leib, fniet fic aufs linte Anie,

Staberl biegt fich mit bem Rüden über Folletterls Ropf. Gruppe; beibe gehen auseinander, Staberl rechts, Folletterl links.)

Staberl. Romm ... ber!

Folletterl. Rein! (Sieht Staberl gleich wieder an.)

Staber L. Romm . . . ich bitte.

Folletterl. Just nicht! . . . (Sieht Staberl gleich wieder an.)

Staberl. 3ch bin bos! (Stampft mit ben Rufen.)

Folletterl. Du... tomm her... bu... mich ... fangen ... (Balt fic mir beiben Banben felbft um ben Leib.)

Staber I. Ich ... bich ... fangen ... wart! ... (Gilt auf Folletterl ju , diefer entwischt, Staberl ihm nach, Folletterl rennt mit bem Kopf rechts durch einen Holgstoß, in dem die Öffnung aufbleibt. Staberl bleibt überrascht und nachdenkend vor der Öffnung stehen, drückt seine Liebe aus, wirst Rüfse hinein, dann kommt die Alte aus dem Hause, wundert sich über Staberls Benehmen, ruft ihn, endlich erweckt sie ihn aus seinem Rachstnnen.)

Alte (stemmt beide Arme in die Seite und zankt Staberl aus). Was haft du hier gemacht? Staberl (steht traurig zur Erde).

Alte. Ra, na ... ich bin ichon wieber gut ! ... (Bebt Ctaberl ben Ropf in bie Bib', fuhrt ibn vor und fragt ibn, was er habe.)

Staber l. Gebt acht ... ich bort schöpfen ... Geftalt ... von unten herauf ... ba fteben.

Alte (erfaridt).

Staber l. Er . . . mich . . . rufen . . . ich . . . nein . . . er . . . vom Brunnen herabspringen . . . ich fortlaufen . . . (Läuft babei.) er mich auch so halten . . . (Läut bie Alte.) er mich lieben . . . ich . . . ich . . . ich anseel.)

MIte (eridridt).

Staberl. Er... Flügel ... umtreifet bie Buhne ... (Mit ben Banben auf feinem Riden bie Flügel andeutenb.)

Alte. Komm, ich will spinnen, tragen mir bas Spinnrad vor... (Die Alte und Staberl tragen bas Spinnrad vor, bann ben Stuhl, bann holt Staberl fich ein Keines Haferl mit Löffel, sest fich und ist. Die Alte spinnt. Binbschauer.)

Folletterl (ericeint am Thurme; burch fein Ericeinen folagt er ein Stud bes Befinies berab. Spricht). 's ift boch schon, wenn man eine Luftgeftalt ift und fich überall fo leicht hinschwingen fann. (Steigt vom Thurme herab, betrachtet Stabert, Die Alte nimmt eine Brife Tabat, wie fie fonupfen will, ftogt Kolletterl die Alte an den Ellenbogen, wodurch die hand an ber Rafe vorbeifahrt. Die Alte will fich mit dem Tuche ben Schweiß trodnen, Folletterl gieht ihr das Taschentuch weg, die Alte macht Staberl barüber aus, dieser entschuldigt fich, die Alte spinnt wieder. Folletterl steigt auf bas Spinnrab und reißt ben Faben ab, bann steigt er auf ben Lehnstuhl gam hinauf und wirft Bugerln auf Staberl herab, der eingeschlafen ift. Staberl erschrickt, fühlt immer nach ben Buferln, die herabfallen, einmal rechts, bann links, bann im Genick, bann auf bem Rund; jest wirst Folletterl viele Bugerin berab, Staberl springt auf. Folletterl spricht.) Sest will ich mich wieber unfichtbar machen! (Springt herab und geht rechts hinüber. Die Alte fpringt auch auf, Staberl fieht Folletterl, erschrickt, zeigt der Alten Folletterl, die Alte holt einen Befen, will Folletterl prligeln, Staberl kniet, Folletterl follhend, vor ihm hin: "Bitte die Alte". Die Alte follenbert Staberl links binüber, Folletterl lauft links in ben hintergrund, bie Alte ibm nach, ber Brautigam tommt a tompo burch ben hintergrund lints, die Alte schlägt irrigerweise bem Brautigam ben Befen an ben Ropf, bağ er bricht, erfchrickt barüber; Folletterl fpringt auf ben Brunnen, bie Alte will im fangen, Folletterl fpringt in ben Brunnen hinab. Staberl will ihm nach, die Alte balt ihm am Sous jurild, ber Brautigam binbet fich ben Ropf ein. Gruppe.)

(Der Borhang fallt.)

# IV. Akt.

Ländliche Gegend. Rechts Margaretens Haus von einer andern Seite fichtbar, im hintergrund ein Waldbach zwischen Bäumen und Gebüsch.

# Erfte Scene.

#### Folletterl.

(Mit dem Aufrollen der Courtine beginnt die Tanzunterhaltung aus dem Original. Folletterl kommt durch den Hintergrund über die Bellen tanzend hervor, macht einige Gruppierungen, springt auf den Felsen, der rechts im Wasser sieht, fächelt mit den Flügeln, darauf springt er wieder in die Bellen, die Rufik geht in einen Bierhauswalzer über, und er haut auf den Bellen auf; er springt dann aus dem Bach nach dem Bordergrund und beginnt nach beendigter Rustl zu sprechen.)

Wie ich gern auf die Wellen tang'! Das ift halt meine Freud'! Und ich frieg' gar teine Raffe in meine Robolbichuh'! Da sollen fich die wasserbichten Schuster auf der Oberwelt ein Beispiel dran nehmen... Über einen alten Dechten hab' ich lachen muffen, der ist einer jungen Forellen nachg'schwommen, den hab' ich auf'm Budel 'treten, daß er sich um und um braht hat. Wenn ich nur die Thekerl wieder zu sehn krieget, die geht mir nicht aus'm Ropf. (Schlicht um das Paus herum.)

#### Ameife Scene.

Die Vorigen; Staberl tommt gebantenvoll durch lints im Borbergrunde, ohne Folletterl ju bemerten, und ohne von ihm bemertt ju werden.

Staber l. Seit gestern um breiviertel auf achte hab' ich bas Bewußtsein und die frühere eble Gestaltung wieder; was aber von breiviertel auf seche bis breiviertel auf acht mit mir vorgegangen ist, barüber muß ich noch Aufklärung erhalten. In jedem Falle werbe ich jest barauf bringen, baß ich jest um zwei Stund später stirb, benn diese zwei Stunden können mir billigerweise in meiner Lebensbauer nicht angerechnet werben.

Folletterl (Stadert bemertenb). Uha! sehe ich ihn endlich? Sie, Maulmacher, Sie, warum haben S' mir benn keine Post gebracht, ob bie Pachterische zum Brunnen kommt ober nicht?

Staber l (ihn verwundert betrachtend). Ha, hör' ich recht? Seh' ich nicht falsch? Folletter l. Na, freilich bin ich's. Früher war ich als Bergknapp, und jetzt hab' ich mein Koboldkitterl an.

Staber l (beifeite). Aus bem Brunnen-Renbezvous ift richtig gar nichts braus 'worben, bas war recht g'icheit. (Laut.) Ich bitte Guer Gnaben um Berzeihung,

wenn Sie durch meine Nachläffigkeit verhindert worden find, beim Brunnen die Thekerl zu seben.

Folletterl. Za, an'pumpt! Ich hab' mich schon ohne ihn allein zurecht g'funden.

Staberl (für fich). Jest muß ich aufabrateln, wie ich mich als Thetla aufg'führt hab' . . . (Laut.) Wie hat fie fich benn benommen, diese jenige?

Folletterl. Sie ist ein saubers jungs Mabel, und ich bin ein sauberer junger Bursch, ich hab' ihr gleich außerordentlich gefallen.

Staberl (für fic). 3ch werbe beflommen.

Folletterl. Mir ift noch kein Mabel aus'kommen, nach ber ich bie Fallsftrick' ausgeworfen.

Staberl (für fic, verzweifelt). D! Entfetlicher! halt ein!

Folletterl (fich freundlich Staberl nähernb). Bas ist benn bem herrn?

Staberl (wütenb). Burud!

Folletterl (für fic). Der ist verrückt 'worben.

Staber I. Sagen Sie mir, habe ich Ihnen Gegenliebe geftanben ?

Folletterl. Ber? Er?

Staber l. Ra, diejenige wollt' ich fagen. (Beiseite.) Balb hätt' ich mich verraten. Folletter l. Leiber nein, sie ist stumm, so hat sie ja nicht reden und folglich mir nichts eingestehen können.

Staberl. Bar ich wirflich ftumm?

Folletterl. Wer reb't benn von Ihnen? Die Theferl war ftumm.

Staber I. Berfteht fich, biejenige! Aber fonberbar!

Folletterl. Na, bas wird ber Herr boch wissen, baß bie Theferl stumm ist. Ja, wenn f' nicht stumm gewesen war', hatt' ich mit ihr zu biskurieren ang'fangen und hatt' sie überreb't, sich von mir entführen zu lassen.

Staber I. Ja, haben Sie benn eine eigene Cquipage bei Ihnen ? hier find bie Fiater nicht zu friegen, benn zu Ruß war's Ihnen nicht 'gangen.

Folletterl. Ach, wir waren net g'fahren, wir maren g'flogen.

Staberl. Bebant' mich, in ber Luft müßt' ich mich schön ausg'nommen haben. Folletterl. Hent soll bie Theferl ihre Hochzeit haben, ba wird aber nir braus, benn vor ber Hochzeit entführ' ich s' noch auf jeben Fall.

Staberl. Sackerlot! Das wär' nicht übel! Ich hab' der Wassernix versprochen, die Thekerl zu bewachen, es ist nur wegen dem reichen Lohn, den nur Undine bieten kann. Ich muß halt noch einmal das Trankel einnehmen. (Für sich.) Da muß ich aber noch vorher ins Wirtshaus gehn. (Laut.) Herr von Kobold, ich hab' jetzt einen notwendigen Gang, also leben Sie wohl!

Folletterl. Bahricheinlich ins Birtshaus?

Staber l. Ja, ich liebe bie Erfrischungsanstalten, wo man für ichweres Gelb leichte Getrante bekommt.

Folletterl. Sehe ich ihn bei ber Hochzeit?

Staberl (bebeutenb). Möglich ... vermutlich ... wahrscheinlich ... man konnte beinahe sagen gewiß. (Will geben, tommt aber wieder jurud.) Rur eines noch: wenn Sie biejenige bei ber Hochzeit sehen, so behandeln Sie biejenige zart. Sind Sie kein bofer Robolb, find Sie ein guter Genuefer, nur auf die turze Zeit, es bauert ja ohnebem bie ganze Komobie nicht mehr lang. Berfprechen Sie mir bas!

Folletterl. Jest weint er, ber Rerl hat ein' Raufch.

Staberl. Berfprechen Sie mir ein ebles Berfprechen.

Folletterl. Ja, ja, ich versprech's ihm.

Staber l. Dant' bir, ebler Robolb . . . Run bin ich gerettet! Fort! fort!

Folletterl. Wo gehn S' benn bin ?

Staber I. Bur Tugenb ins neue Wirtshaus. (Bints ab.)

#### Drifte Scene.

#### Folletterl.

Mir scheint, ber ist auf bem Brautigam seiner Seiten; auf b'Lett verrat't er's, daß ich schlichte Absichten hab'!... Macht niz, die Leut' g'hören alle nur zu ber Menscheit, gegen einen Kobold kommen s' nicht auf.

## Dierte Scene.

Der Vorige; Thekla, ohne Folletterl ju bemerten, durch das haus, fie ift im Brautanjug.

Thetla. Ich will noch einmal ins Freie gehen, jum lettenmale, solang ich selbst noch frei bin.

Folletterl. Da ist fie; im Brautkleib g'fallt f' mir fast noch beffer als gestern.

Thefla. Ja, wer ift benn bas?

Folletterl (10cht). Na ja, thu etwa, als wenn bu mich vergeffen hättst über Nacht.

Thefla. Wer find Sie?

Folletterl. Kennft bu mich nicht mehr vom G'ficht? Bielleicht kennft mich an ben Flügeln! (Beigt ibr bie Flügel, welche figtiern.)

Thefla. Simmel! Gin Beift!

Folletterl. Die foppt mich! Und gestern hat fie fich stumm gestellt, heut reb't f'!

#### Quoblibet = Duett.

Folletterl. Was ift bas? Wie betrunken Steh' ich ba, ganz verdut, verwundre mich, Geftern hat sie nur gewunken Und heut red't s' so gut als ich.

Thefla. Was foll ich bavon wohl benken, Daß Sie mir die Ehre schenken, Dieses G'wandel und diese Flügerln, Ja, Sie fünden mir ein Wesen sonderbarer Art. Doch ich schwöre, zum erstenmale Erfreu' ich mich jest Ihrer Gegenwart.

Wenn er nicht bald bon hinnen gebet, Thefla. Folletterl. Sie thut, als ob i' mich 's erfte Mal febet. Thefla. Mit biefer fremben auffallenben Tracht. Rolletterl. Bfutich ift bas Reuer, bas ich angefacht. 3d lebe! Sat benn ber Wind so g'ichwind icon permebt Den Ginbruck, ben ich auf fie gemacht? 3d lebe! Thefla. Best bin ich wirklich furios! Folletterl. 's thut für fie mein Berg entbrennen, Und fie will mich nicht mehr fennen. Sa, schreckliche G'schicht'! . . . Rein . . . ich ertrag' es nicht! Thefla. Ich bin eine Braut, die f' zur Hochzeit heut führn, Drum barf ich nicht viel mit ei'm Fremben bisfriern, Will über mein' Brautigam mich nicht beklag'n. Aber baß ich'n gar gern hab', bas könnt ich nicht fag'n. Folletterl. Tief unten im Bauberthale B'hören mein bie Schäte alle, Jest frag' ich bich: Besuchtst bu nun auch mich? Du wirft Respekt icon friegen noch bor meiner Dacht, Wenn ich als Geift zu bir fomm' einmal in ber Racht. 11m halber neune Lieat icon all's in Rub Und hat die Augen zu, Da rumpl' ich eine. Denfen Sie, mit Furcht fo leicht mich gu bermirren, Thefla. Bofe Abficht haben Sie, mich zu verführen. Um bie Bergen gu gewinnen, Muß man anbere Mittel erfinnen. Sandle ftete mit Bartgefühl, Denn fonft erreichft bu nie bas Biel. Wenn ich icon ein' Schat möcht', Müßt's ein anberer fein, Aber nicht fo ein Beift, Da laß ich mich nicht ein. Folletterl. Ja, fo früh bricht's die Amour ab, Starf auf Ghr', o, mein Berg verbrennt eh', Lege ich b'Beifternatur ab, Lauf' bem Tob ich ja in b'Sanbe, Drum hab' ich Rafon, du holbe Thefla, Schau, ich war' ein großer Patich ja, Mit ber Behnten als fo flaner,

Bon Erwachinen gar icon faner Bar' aus Lieb' ein foldes Bieb.

Thefla. Beine, weine, weine nur nicht!

3d will bich icon lieben, aber heiraten nicht.

Nicht nur gum Schergen. Mus reinem Bergen

Bill ich treu bir fein,

Aber 's Beiraten fallt mir nicht ein.

Folletterl. Salbs und halbs mocht f' mich gern.

halbs und halbs net,

Sollft mich halbs und halbs a net hab'n,

Lieber gar net.

Thefla. Diefe fanften Melobien

Dringen in bie Seele mir.

Denn bas Blud, bas fern ich fuche.

Find' ich ewig nur bei bir.

Dürft' ich ihm Soffnung geben,

Ud, ich fühl' mein Berg erbeben, Und ein nie gefanntes Regen

Bieht mich immer ihm entgegen.

Das fann fürmahr nur Liebe fein.

Bas ich ba empfinbe,

Diefes füße Bangen,

Sehnfucht und Berlangen . . .

Ge ift bie Liebe nur allein.

Beibe. 's a'hört auf Ehr'

Unter bie ichmerften Sachen.

Stets fein Berg bewachen,

Denn Gott Amor weiß es icon gu machen,

Täufcht jebe Bachsamteit.

(Thefla ins Daus, Folletterl linfs ab.)

#### Bermandlung.

Eine Stube in Margaretens Saus mit zwei Thuren, rechts ein Glasfenfter mit langen Borbangen, links ein zweites Fenfter, an bem ein Ankleibetifc fich befindet; im hintergrunde ein mit Borbangen gefchloffener Altoven.

#### Fünfte Scene.

Candlente beiderlet Wefchlechts, barunter Margarete, treten ein und fiellen fic im Rreife ; mehrere Madden tragen Brautgeidente.

> Chor. Die Brautgeschenke bringen wir, Doch finden wir bie Braut nicht hier, Es fenbet une ber Brautigam Bierber mit biefem gangen Rram.

# Bo mag benn wohl bie Thefla sein? Die Braut gehört ins Kämmerlein.

Margaret e. Sie kommt schon, legt bie Sachen nur alle borthin auf ben Tisch. (Es geschiebt.) Wie froh werb' ich sein, wenn ich bas Mäbchen glücklich unter bie Haube gebracht habe.

# Sechste Scene.

Die Vorigen; Thekla tritt gebantenvoll auf, ohne von ben Anwesenben Rotig ju nehmen.

Margarete. Thekla, ba fchau her! Die Menge von schönen Sachen, bie bir bein Bräutigam schickt.

Thetla (mit Bedantenabwefenheit). Co? (Betrachtet die Sachen mit gleichgultiger Diene.) Beit (wundert fich). Das ist ein kurioses Hochzeitsgeficht.

Margarete (für fic). Es fcheint fie gar nichts zu freuen.

Beit (jur Thure sehend). Da kommt ber Bräutigam. Was muß benn bem sein? Er ist ja totenblaß.

# Diebente Scene.

Die Vorigen; Peregrinus im hochzeitsanzug, eilt blag und halb atemlos burch die Thure berin.

Beregrinus. Rein, mas mir jest paffiert ift, bas ift icauberhaft!

MIle. Na, mas benn ?

Beit. Bas benn? Ah, ba bin ich neugierig!

Beregrinus. Ich geh' burch'n Walb herüber, trag' ben hut so in ber Hand und benk' g'rad recht seelenvergnügt an meine Braut. Auf einmal zust mich etwas in die Haar. (Bupft, wie er ergablt, Beit wirklich an den Haaren.) Ich schau mich' um, ich seh' nichts; ich geh' weiter bis zum schwarzen Stein, zupft's mich wieder, aber viel stärker als vorher an den Paaren. Beit late an fich geschehen und hort mit immer größerer Reugierde zu.) Ich schau' mich um, ist niemand zu sehen. Ich geh' bis in den Hohlweg, auf einmal beutelt's mir ganz ordentlich den Schopf. (Beutelt Beit, dieser benimmt sich wie früher.) Denk' ich mir, wer beutelt mich denn da? Ich schau' mich um nach allen Seiten, aber kein Mensch war in der Gegend. Ich geh' beinah' bis zum Haus her, da beutelt's mich aber schon so stürchterlich, daß mir die Jähne g'wackelt haben. (Beutelt Beit mit beiben Länden, diese benimmt sich wie stüber.)

Thefla. Ja, geht benn bas alleweil fo fort?

Beit (von Reugierde). Rur still, Jungfer Thekla, machen S' ihn nicht irr', ich muß ben Ausgang hören.

Beregrinus. Jest ift es icon aus.

Beit (mit getäufcter Erwartung). Schon aus?

The fla. Sat ber Herr noch nicht g'nug an ber G'schicht'?

Peregrinus. Schöne Braut, ich hab' mich schon halb und halb erholt. ich such' nur noch ben Staberl auf und bann gehn wir gleich zur Kopulation. (Durch bie Settenthure ab.)

Margarete (zu ben Landleuten). Jest fommt, liebe Leute, wir wollen bie Braut ein wenig allein laffen, baß fie fich fammelt. (Ane ab.)

#### Achte Scene.

#### Thekla allein; bann Folletterl.

Thefla (fest fich gebantenvoll an ben Tifch). Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht! Der Robolb geht mir gar nicht aus bem Kopf. Wenn ich nur kein' Bräutigam hätt' und wenn er nur kein Geift war'. (Lehnt fich, ben kopf in bie hand gestüst, auf ben Tifch.)

Folletterl (tommt, von Theka undemerkt, aus der Bersentung, er ist von oben dis unten in einen grünen Mantel gehüll). Sie kann die Geister nicht leiden, drum will ich ihr jetzt in einer Gestalt erscheinen, die einem gar keine Anmahnung an etwas Atherisches giebt.

Thefla. Bas mill benn ber Seffeltrager ba?

Folletterl. Thekla, bin ich jest mehr nach beinem Sinn?

The fla. himmel, feh' ich recht? Der Robold. Gehn S' fort, ich fürcht' mich bor Ihnen, Sie find ein Gespenft, ein bofer Geift.

Folletterl (1acht). Hahaha! Jest fommst bu mir nicht mehr aus, bu Mauserl bu! (2810 fie umarmen.)

Thefla. Ob S' mich gehn laffen, ober ich fchrei'.

Folletterl. Nachher find P gar word'n. Du Tschapperl, mich tost's nur ein' einz'gen Zauberer und 's ganze Haus ist stockorisch g'macht. (Will sie wieder umarmen, Thetla läuft um die Bühne; wie sie an dem mit dem Borhang bebedten Fenster im hintergrunde rechts ganz nahe vorbeitommt, schrit Folletterl bestig auf sie los, rumpett ans Fenster, daß man von außen die Scherben hinuntersallen hört, darauf macht er einen raschen Sprung zur Thüre, erhascht Thetla, als sie eben durch dieselbe entslieben will, er dreht sie nach der Mitte der Bühne, darauf sagt er sehr ernst zu ihr.) Ich hab' drei Taseln zusammeng'schlagen, schau dich um einen billigen Glaserer um, ich zahl's.

The kla. Laffen S' mich auß! (Entreißt ihm ihre Hand, welche er gehalten, und läuft nach dem hintergrunde, Folletterl ihr nach, fie schlüpft auf einer Seite in den Altovenvorhang hinein, auf der andern Seite heraus, Folletterl aber, welcher folgt, verwickelt fich im Borhang, zerreißt ihn und fällt zu Boden. Lachend.) Das ift g'scheit! (Bill zur Thüre hinaus.)

Folletterl (ruft). Hotus Botus!

Thefla (bleibt wie angewurzelt fteben). Bas ift bas? Ich fann nicht von ber Stell', er hat mich verhert.

Folletterl (nachdem er sich aus dem Borhang losgewidelt, zu Thekla vortreiend). Ohns mächtige Wurmin, wie willft denn du gegen einen Geift aufkommen?

Thefla. Pfui, die Zaubermacht gebrauchen gegen ein schwaches Geschöpf, bas ist a rechte Schand. Ich krieg' noch ein' völligen haß auf Ihnen.

Folletterl. Aber sag mir nur, warum bu mich nicht gern haben willst?

Thefla. Beil Sie feine mahre Lieb' fühlen für mich.

Folletterl. Das darf ich ja nicht, es ift wegen ber . . . na, wie heißt's benn g'schwind? . . . Begen ber Unsterblichkeit.

Thefla. So gehen S' fort und laffen S' Ihnen nicht mehr bliden bei mir. Folletterl (608 gemacht). Ach, wenn bu fo rebst! Das hab' ich nicht nötig als Geift, daß ich so a Behandlung einsted'. Jest zahl' ich nicht einmal die drei Tafeln, die ich eing'schlagen hab'. B'hüt dich Gott, schau mir nach. Abien! (Berfinte.)

Thefla (allein). Best hab' ich ihn gang bos g'macht, mir thut's weh, benn

im Grund meines Herzens hab' ich ihn boch recht gern. (Sett fich traurig auf ben Stuhl in der Rabe des Tisches; das Fenfter öffnet fich, Folletterls Gestalt, wie er eben verschwanden, erscheint auf der Fensterbrüftung, neigt fich mit ausgebreiteten Armen herein, jedoch so heftig, das a den Tisch und alles, was darauf steht, zusammenschlägt, erhebt sich aber schnell wieder und verschwindel. Thesta fährt mit einem Schrei auf.) Ah, das ist ein schrecklicher Geist! (Man hort Clodengeläute, Dochzeitsmufit im Orchester, aber plano.)

Margarete (tuft durch die Thure herein). Aber Thekla, fo komm, ber gange hochzeitszug ift in Orbnung, und bu läßt warten auf bich.

The fla (no mubiam faffenb). Ich fomm' icon, Grofmutter, ich fomm' icon, (26)

### Berwandlung.

Gegend por bem Rachthof. Der Rachthof rechts.

#### Meunte Scene.

Mit der Berwandlung beginnt der hochzeitsmaric. Die Anndleute umtreifen die Bubne und fiellen fic auf, dann tommen vier junge Bursche mit Bandern geschmudt, ihnen folgt Peregrinus, dann vier Brautjungfern, ihnen folgt die Braut. Wie Peregrinus an der linten Seite der Buhne ift, tritt Folletterl, allen unfichtbar, in einen roten Mantel ganz verhült, auf.)

Folletterl (für fic). Der Bräutigam g'hört mein. (Schlingt ben Rantel um Beregrinus, welcher barin gehüllt versinkt, und Folletterl steht ganz in ber Gestalt bes Bräutigand da. Eine Gestalt in einem weißen Mantel ganz verhüllt, tritt von ber rechten Seite ber Buhne pu Lraut, schlingt ben Nantel um sie, sie versinkt barein gehüllt, und Staberl sieht ganz in ber Gekalt ber Braut ba.)

Mathias (aus bem Bachthof tretenb). Na, vormärts, Kinder, auf was warts benn? (Folletterl reicht Staderl die Jand, ber Zug fest fic in Bewegung; wie das Brautpaar die Bother seite ber Buhne passert dat, Donnerschlag, ein Blis fahrt über die Buhne, es wird Ract)

# Behnte Scene.

Die Vorigen; Brennrot tommt unter Bligen aus ber Berfentung herauf, die Dufit idmigt

Brennrot. Halt ein, Sohnerl! Bleib ba!

Folletterl. Las mich ber Papa gehn! Das Mäbel ift einmal meine Baffion. Brennrot. Du glaubst zu betrügen und bist selber betrogen. Ich vernichte ben Zauber und enttäusche bich. (Reist Staberl ben Brautschleter ab, zeigt auf seinen Zowi und sagt zu Folletterl.) Da schau her!

Folletterl (Stabert ertennenb). Ha, entsetzlicher Anblick! Das ist nicht bie rechte! Sie haben mir s' austauscht! Wo ist sie? Ich kann nicht leben ohne ibr. ich muß sie haben. (Stabert ab.)

Brennrot. Sohnerl, bent an beine Unfterblichfeit!

Folletterl. Ich brauch' feine Unfterblichkeit! 's Mabel will ich haben! Nur ber Erben will ich angehören! (Stürzt auf ben Boben und verschwindet augenblicklich in bemfelben.)

Brennrot. Morb! Gift! Beft! Golle und Berzweiflung! Er ift verloren für mich! (Fagt fic wätend an den haaren und ftampft mit den Fugen.)

Unbine (tritt ein). Ich habe gefiegt! Dein Sohn ift in wahrer Liebe zu einem irbischen Geschöpfe entbrannt, er ist baburch beinem Reich genommen und Menich geworben! Du bist besiegt, fahr in ben Höllenpfuhl zurud.

Brennrot (verfinst unter Bligen). Saderlot, was find bas für große Flammen? Da verbrennt man fich gar b'Nafen.

Unbine (nach ber Dufit). Meine Tochter !

Thefla (flürzt berbei). Meine Mutter !

Folletterl (tritt rase als Bauer vertleibet ein). Und hier ift ber Bräutigam! Frau Fee, ich bin jest ein Mensch worben, jest bitt' ich, geben S' mir bie Meinige. Unbine. Sier ist beine Thekla. (Führt sie in seine Arme.)

Staberl (erfceint in feinem Staberlangug). Bon mir nimmt fie gar keine Rotig, bie Fee! Eble Baffernige, ich hab' mein Bort gehalten, jest erfülle auch bein Berfprechen und schenke mir ben reichsten Lohn, ben nur Unbine bieten kann.

Unbine. Gieb mir die Phiole mit bem Zaubertrant zurud. Nimm bafür biefes feltene Waffer, bas ich für bich aus ber Quelle bes Glückes schöpfte. Rimm es bin, bas Glück foll nie von bir weichen.

Staber l. Waffernize, ich hab' mir etwas anderes erwartet, aber ich bin mit bem auch zufrieden. Jest fang' ich gleich zu trinken an! O, bas schmeckt belikat! Waffernize, noch eins: wenn ich aber biese Phiole aus'trunken hab', wo ist benn bie Quelle bes Glück, daß ich bie Phiole wieder vollfüllen kann?

Unbine. Für bich fließt bie Quelle bes Gluckes bort. (Sie winft, ber hintergrund verwandelt fich in eine reizende Gegend mit einem Bafferfall.)

Staberl (beiseite). Ah, die Baffernig ift eine Maulmacherin! Sie sagt: die Quelle des Glückes fließt dort. Das ift nicht wahr. Meine Quelle des Glückes fließt nicht bort, sondern da, (Zeigt auss Publitum.) das weiß ich beffer, und ich hoffe, sie soll mir nie vertrocknen.

Chor. Die Liebe ift bes Gludes Born, Sie fei euch Rofe ohne Dorn.

(Griechisches Feuer erhellt bie Bubne, paffenbe Gruppe.)

(Der Borhang fällt.)

. .